

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

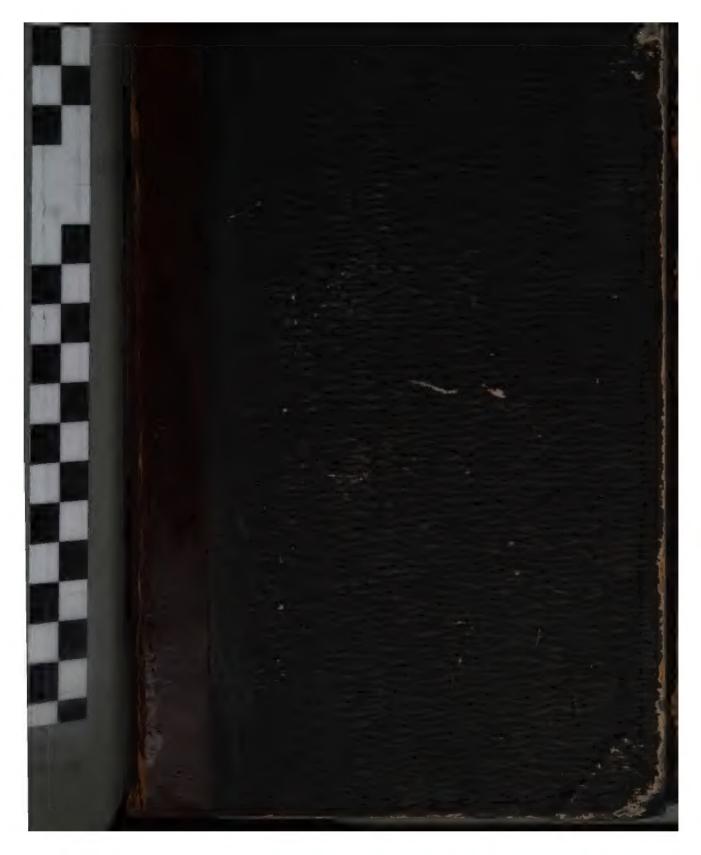

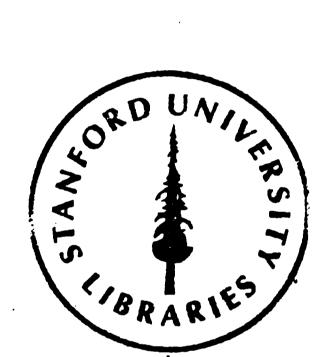

.

からない かられる

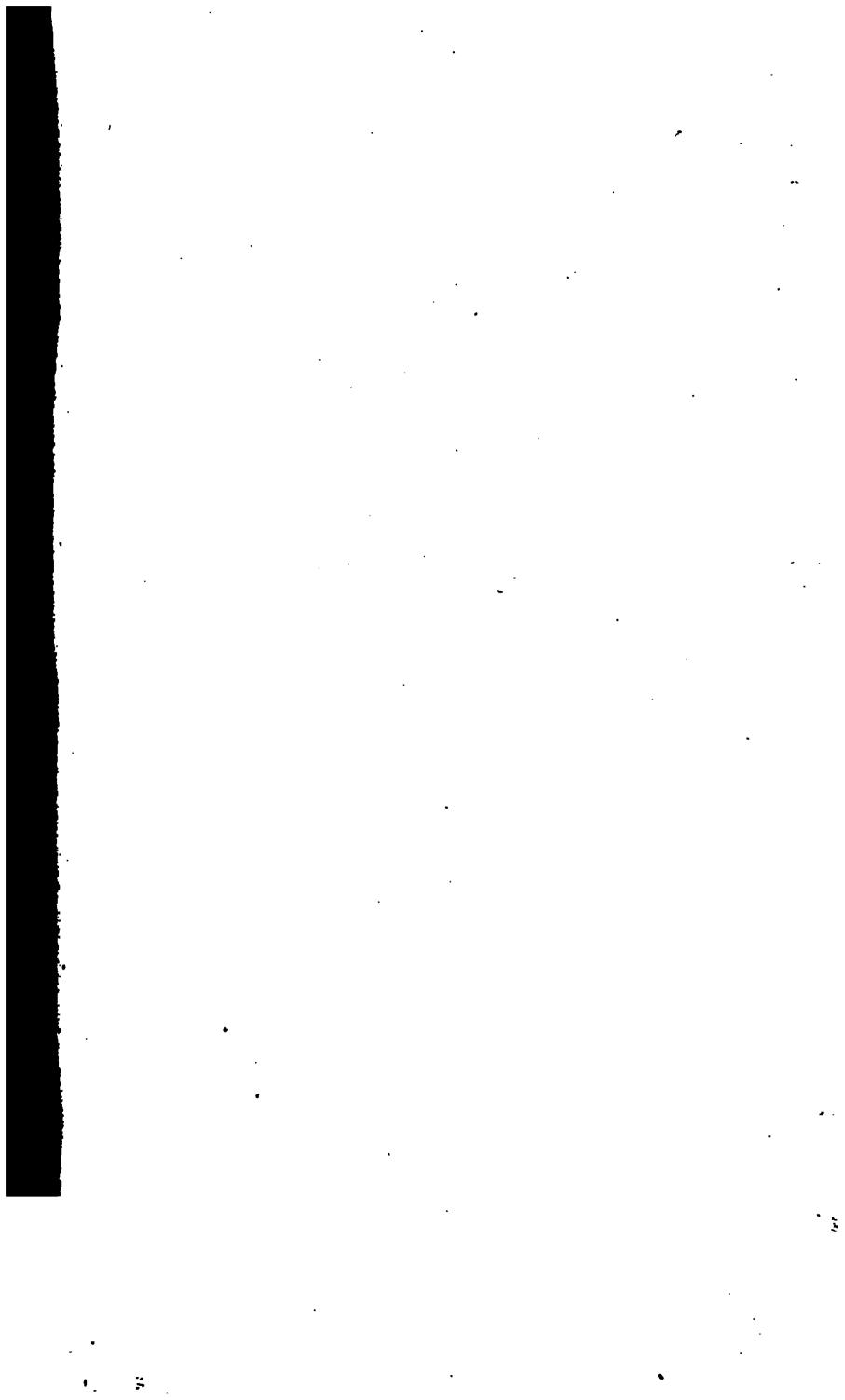

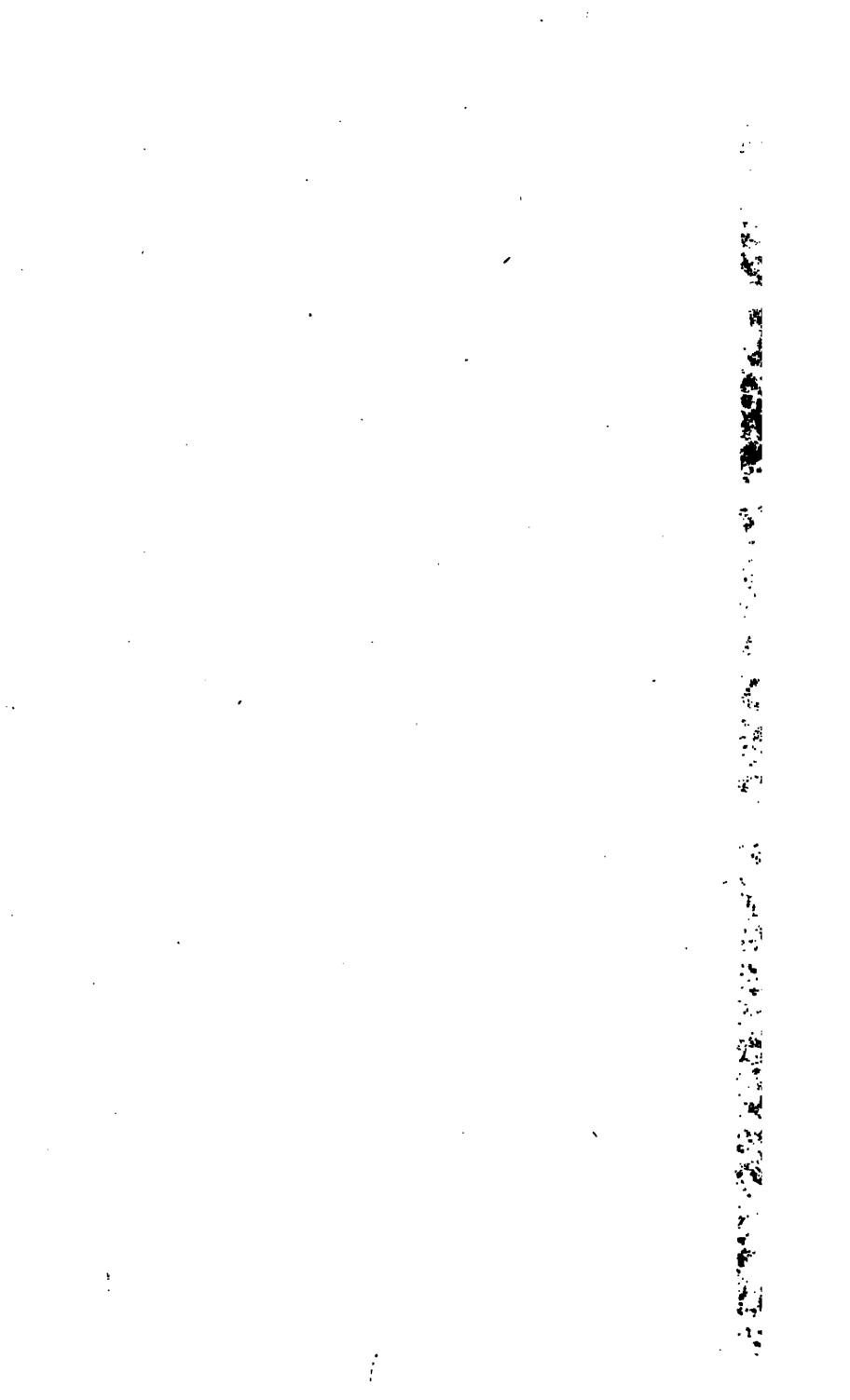



### Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Dreiundbreißigfter und vierundbreißigfter Banb.

Geschichten ber romanischen und germanischen Böller 1494—1514.
Bur Kritit neuerer Geschichtschreiber.





Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot. 1874.

## Geschichten

ber

### romanischen und germanischen Bölker

von 1494 bis 1514.

Bon

Leopold von Ranke.

3meite Anflage.







Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot.

1874.



Die Berlagshandlung.

عملاهي درو

### Vorrede der ersten Ausgabe. October 1824.

Gegenwärtiges Buch kam mir freilich, wie ich nur bekennen will, ehe es gedruckt ward, vollkommener vor, als nun, nachdem es gedruckt ist. Indessen rechne ich auf geneigte Leser, die weniger auf seine Mängel, als auf seine etwaigen Tugenden aufmerksam sind. Um es nicht ganz seiner eigenen Wirkung anzuvertrauen, will ich nicht versäumen, eine kurze Erläuterung über seine Absicht, seinen Stoff und seine Form vorauszuschicken.

Die Absicht eines Historikers hängt von seiner Ansicht ab; von dieser ist hier zweierlei zu sagen. Zuvörderst, daß ihr die romanischen und germanischen Nationen als eine Einheit erscheinen. Sie entschlägt sich brei analoger Begriffe: bes Begriffes einer allgemeinen Christen= heit (diese würde selbst die Armenier umfassen), des Begriffes von ber Einheit Europa's: benn ba die Türken Asiaten sind, und ba bas russische Reich den ganzen Norden von Asien begreift, könnte ihre Lage nicht ohne ein Durchbringen und Hereinziehen ber gesammten asiatischen Verhältnisse gründlich verstanden werden, endlich auch des analogsten, bes Begriffes einer lateinischen Christenheit: lettische, magharische Stämme, welche zu berselben gehören, haben eine eigenthümliche und besondere Natur, welche hier nicht inbegriffen wird. Der Autor bleibt, indem er bas Fremde, nur wo es sein muß, als ein Untergeordnetes und im Borübergehen berührt, in der Nähe bei den stammverwandten Nationen entweder rein germanischer oder germanisch=romanischer Abkunft, beren Geschichte ber Kern aller neueren Geschichte ift, stehen. In der folgenden Einleitung soll versucht VI Borrebe.

werben, hauptsächlich an dem Faden der äußeren Unternehmungen ins Licht zu setzen, in wiefern diese Bölker sich in Ginheit und gleiche artiger Bewegung entwickelt haben. Das ist die eine Seite der An= sicht, auf welcher gegenwärtiges Buch beruht; nun die andere, die sich durch den Inhalt desselben unmittelbar ausspricht. Es umfaßt nur einen kleinen Theil ber Geschichte biefer Nationen, ben man wohl auch den Anfang der neueren nennen könnte; nur schichten, nicht die Geschichte; es begreift einerseits die Gründung der spanischen Monarchie, den Untergang der italienischen Freiheit; andererseits die Bildung einer zwiefachen Opposition, einer politischen durch die Franzosen, einer kirchlichen durch die Reformation, genug jene Spaltung unserer Nationen in zwei feindselige Theile, auf welcher alle neue Historie beruht. Es geht von dem Zeitpunkt aus, wo Italien in sich geeinigt wenigstens äußerer Freiheit genoß und vielleicht selbst herrschend genannt werden darf, da es den Papst giebt; die Spaltung besselben, das Eindringen ber Franzosen und der Spanier, den Untergang in einigen Staaten aller Freiheit, in andern ber Selbstbestimmung, endlich ben Sieg der Spanier und den An= fang ihrer Herrschaft sucht es barzustellen. Ferner fängt es von der politischen Nichtigkeit ber spanischen Königreiche an, und geht zu ihrer Vereinung, zu der Richtung der Vereinten wider die Ungläubigen und nach dem Inneren der Christenheit fort; es sucht deutlich zu machen, wie aus jener die Entdeckung von Amerika und die Erobe= rung großer Königreiche daselbst, doch vor allem, wie aus dieser die spanische Herrschaft über Italien, Deutschland und die Niederlande hervorgegangen. Drittens geht es von der Zeit, wo Karl VIII. als ein Vorkämpfer der Christenheit wider die Türken auszieht, durch alles wechselnde Glück und Unglück der Franzosen bis zu der fort, wo Franz I. 41 Jahre später eben diese Türken wider den Kaiser zu Hilfe ruft. Indem es endlich den Gegensatz einer politischen Partei in Deutschland wider den Kaiser und einer kirchlichen in Europa wider den Papst, in ihren Anfängen verfolgt, sucht es den Weg zu einer vollständigern Einsicht in die Geschichte der großen Spaltung durch die Reformation zu bahnen. Diese Spaltung selbst soll in ihrem

ersten Gang betrachtet werden. Alle diese und die übrigen hiemit zusammenhängenden Geschichten der romanischen und germanischen Nationen sucht nun dies Buch in ihrer Einheit zu ergreisen. Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünstiger Jahre zu belehren, beigemessen: so hoher Aemter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch nicht: er will blos zeigen, wie es eigentlich gewesen.

Woher aber konnte dies neu erforscht werden? Die Grundslage vorliegender Schrift, der Ursprung ihres Stoffes sind Memoiren, Tagebücher, Briefe, Gesandtschaftsberichte und ursprüngliche Erzähslungen der Augenzeugen; andere Schriften nur alsdann, wo sie entweder aus jenen unmittelbar abgeleitet, oder durch irgend eine originale Kenntniß ihnen gleich geworden schienen. Jede Seite zeigt an, welches diese Werke gewesen; die Art der Forschung und die kritischen Resultate wird ein zweites Buch vorlegen, das mit gegenwärtigem zugleich ausgegeben wird.

Aus Absicht und Stoff entsteht die Form. Man kann von einer Historie nicht die freie Entfaltung fordern, welche wenigstens die Theorie in einem poetischen Werke sucht, und ich weiß nicht, ob man eine solche mit Recht in den Werken griechischer und römischer Meister gefunden zu haben glaubt. Strenge Darstellung Thatsache, wie bedingt und unschön sie auch sei, ist ohne Zweifel das oberste Gesetz. Ein zweites war mir die Entwickelung der Einheit und des Fortgangs der Begebenheiten. Statt daher, wie erwartet werden kann, eine allgemeine Darstellung der öffentlichen Berhältniffe Europa's vorauszuschicken, was den Gesichtspunkt wenn nicht verwirrt, doch zerstreut haben würde, habe ich vorgezogen, von jedem Volk, jeder Macht, jedem Sinzelnen, wie sie gewesen, erft bann ausführlicher zu zeigen, wenn sie vorzüglich thätig ober leitenb eintreten: unbekümmert darüber — benn wie hätte ihre Eristenz immer unberührt bleiben können? — daß schon vorher hie und da ihrer ge= bacht werden mußte. Hiedurch konnte wenigstens die Linie, die sie im Allgemeinen halten, die Straße, die sie nehmen, der Gedanke, der fie bewegt, besto besser gefaßt werden.

Endlich, was wird man von der Behandlung im Einzelnen sagen, einem so wesentlichen Stück historischer Arbeiten? Wird sie nicht oft hart, abgebrochen, farblos, ermüdend erscheinen? Es giebt für dieselbe edle Muster, alte und — man verkenne es nicht — auch neue; doch habe ich sie nicht nachzuahmen gewagt: ihre Welt war eine andere. Es giebt für sie ein erhabenes Ideal: das ist die Bezgebenheit selbst in ihrer menschlichen Faßlichkeit, ihrer Einheit, ihrer Fülle; ihr wäre beizukommen: ich weiß, wie weit ich davon entsernt geblieben. Man bemüht sich, man strebt, am Ende hat man's nicht erreicht. Daß nur Niemand darüber ungeduldig werde! Die Hauptsache ist immer, wovon wir handeln, wie Jakobi sagt, Menschheit wie sie ist, erklärlich oder unerklärlich: das Leben des Einzelnen, der Geschlechter, der Bölker, zuweilen die Hand Gottes über ihnen.

### Vorrede zur zweiten Ausgabe. October 1874.

Wenn bas unternommene Werk nicht in dem durch Vorrede und Titel der ersten Ausgabe angegebenen Umfang (es sollte dis 1535 gehen) ausgeführt worden ist, so rührt das auch daher, daß für die Fortsetzung eine ganz andere Methode der Studien nöthig geworden wäre, als die dis dahin befolgte. Denn für die behandelte Epoche reichte der in gedruckten Werken vorliegende Stoff soweit hin, um eine feste Ansicht zu begründen. Nicht so für die folgende Zeit. Die bekannt gewordenen Nachrichten erwiesen sich sehr unzureichend; die Archive der verschiedenen Nationen und ihrer Regierungen oder auch der eben emporkommenden kirchlichen und politischen Bildungen mußten neu durchforscht werden, was denn nur nach und nach, den jedesmaligen Standpunkten der Studien und des Lebens gemäß, geschehen konnte.

Sobald nun aber diese Arbeit begonnen, und der reiche Schat unbekannt gebliebener Denkmale berührt wurde, erweiterte sich auch der Gesichtskreis: die mannichfaltigsten neuen Informationen über die Erscheinungen und Ereignisse boten sich dar. Wie wäre es mögelich gewesen, zumal da sich diese in den verschiedensten Richtungen bewegten, sie alle in eine einzige Darstellung zu verweben. Die allegemeine Anschauung wäre in Verwirrung gerathen, den Besondersheiten hätte man nicht gerecht werden können. Der Grundbegriff selbst zeigte sich nicht mehr umfassend genug, um der ferneren geschichtlichen Entwickelung zu genügen. Aus diesen Gründen wurde die Fortsetzung des Werkes in der beabsichtigten Ausdehnung ausgegeben.

Der erste Theil, wie er nunmehr vorlag, in seinem beschränkten Umfang, erschien als ein befonderes Ganze, wie er auch ursprünglich abgefaßt und aufgenommen worden war. In der Sammlung der Werk-

burfte er nicht fehlen. Die zwanzig Jahre, die darin behandelt werden, bilden gleichsam den Bordergrund der neuern Geschichte; das Buch enthält eine Art von Bordereitung zu den meisten späteren Werken des Autors. Es erscheint wie der älteste Stamm in einer doch ziemlich umfangreich gewordenen Pflanzung: allem andren verwandt und doch wieder davon verschieden. Nimmermehr wäre zu rathen gewesen, es seinem Inhalt nach wesentlich umzugestalten und etwa Forschung und Wethode der späteren Arbeiten auf diese anzuwenden. Das würde zu einem neuen Buch geführt haben, nicht zur Wiederholung eines alten. Und die seit der ersten Ausgabe des Werkes erschienenen Publistationen über die Epoche waren nicht so gar erheblich, um eine neue Durcharbeitung von Grund aus erforderlich oder auch nur möglich zu machen. Schon genug, wenn hie und da, wo es besonders nöthig erschien, Rücksicht auf sie genommen wurde.

Ich mußte Noch eine andere Erwägung war nicht abzuweisen. beforgen, daß die ursprüngliche Form der Darstellung und des Aus= drucks, die an mancherlei Dunkelheiten, aus dem Alterthum herüber= genommenen Constructionsweisen und anderen Mängeln leidet, das Buch verhindern würde, Eingang zu finden. Aber nicht als eine bloße Antiquität dachte ich es vorzulegen: ich wünschte die darin ent= haltenen Darstellungen zu einem Gemeingut, ich will nicht sagen der Nation, aber des theilnehmenden Publikums zu machen. Landaufenthalt, fern von andern Büchern, mit diesem allein beschäf= tigt, glaubte ich zu finden, daß man die Mängel wegräumen könne, ohne dem ursprünglichen Gepräge des Buches zu nahe zu treten. Der Leser wird darüber nicht vergessen, daß ihm eine Arbeit des Jahres 1824 vorliegt. Nur in der kritischen Abtheilung wurde es durch neue bedeutende Publikationen nothwendig, das Ergebniß weiterer Studien hinzuzufügen. So nun wird das alte Werk aufs neue dem Publikum dargeboten: in allem Wesentlichen ist es dasselbe geblieben. Es ist das Werk, mit welchem der Autor nunmehr vor fünfzig Jahren seine literarische Thätigkeit begonnen hat; durch die Wiederherausgabe des= selben feiert er gleichsam ein schriftstellerisches Jubiläum.

# Inhalt.

| Grste | த் <b>ஐயற்: 1494</b> —1501.                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------------------|----|
| •     | Erstes Capitel. Lage von Frankreich und Italien. Karls VIII.   |    |
|       | Zug nach Neapel                                                |    |
|       | 1) Frankreich und Karl VIII.                                   |    |
|       | 2) Lage Italiens                                               | 1  |
|       | 3) Karl VIII. in Italien                                       | 2  |
| 3     | 3 weites Capitel. Spanien und Liga im Kampfe gegen Karl VIII.  |    |
| ^     | 1495. 1496                                                     | 4  |
|       | 1) Vereinigtes Spanien                                         | 4  |
|       | 2) Verbindung zwischen Spanien und Italien                     | 4  |
|       | 3) Rückug Karls VIII                                           | 5  |
|       | 4) Krieg in Neapel 1495—96                                     | •  |
| Ş     | Drittes Capitel. Maximilian auf beme Reichstag zu Worms        |    |
|       | und in Italien                                                 | 6  |
|       | 1) Maximilian von Oesterreich und das Reich                    | 6  |
| •     | 2) Maximilians erster Zug nach Italien                         | 8  |
|       | 3) Erweiterung und Erhebung der Liga                           | 9  |
| 9     | Biertes Capitel. Untergang des sforzisch=aragonesischen Hauses | 10 |
|       | 1) Ludwig XII, und Benedig gegen Mailand                       | 10 |
|       | 2) Schweizer und Schwaben in den Krieg verwickelt              | 10 |
|       | 3) Papst Alexander VI. und sein Sohn gegen die Basallen der    |    |
|       | Rirde                                                          | 13 |

| 3weites Buch: 1502—1514.                                           | Sette       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Einleitung                                                         | 149         |
| Erstes Capitel. Ereignisse im süblichen Italien.                   |             |
| 1) Der Krieg in Neapel und Romagna                                 |             |
| 2) Die Entscheibung in Neapel                                      |             |
| 3) Wechsel im Papsithum                                            |             |
|                                                                    |             |
| Zweites Capitel. Entzweiung des spanisch-österreichischen Hauses.  |             |
| 1) Maximilian burch bie Einwirkung des französischen Bundes        |             |
| Sieger und Herr in Deutschland                                     |             |
| 2) Umfassende Pläne Maximilians. Philipp von Castilien             |             |
| 3) Ferdinand Herr in Neapel und Castilien                          |             |
| 4) Aeußere Unternehmungen Ferdinands                               | 204         |
| Drittes Capitel. Von Benedig und Julius II                         | 207         |
| 1) Handel, Eroberungen, Berfassung ber Benezianer. Angriff         |             |
| auf die Romagna                                                    | 207         |
| 2) Julius II. erste Thaten und doppelte Absichten                  | <b>21</b> 3 |
| 3) Entbeckungen der Portugiesen. Umschlag des venezianischen       |             |
| Handels                                                            | 219         |
| 4) Angriff Maximilians. Bilbung ber Liga von Cambray wider         | 990         |
| bie Eroberungen der Venezianer                                     | 229         |
| Sahre 1509                                                         | 996         |
| 6) Krieg ber Benetianer zur Errettung ihrer Stadt und eines        | 236         |
| Theiles der Landschaft                                             | 244         |
| 7) Die Unternehmungen bes Papstes zur Befreiung Italiens .         | 244<br>249  |
| Moralische Betrachtung                                             | 263         |
|                                                                    | 200         |
| Viertes Capitel. Erhebung des spanisch-österreichischen Hauses bis |             |
| nahe zur höchsten Gewalt in Europa                                 | <b>26</b> 6 |
| 1) Julius II. im Bunde mit Spanien. Schlacht von Ravenna           | <b>26</b> 6 |
| 2) Bilbung einer neuen Liga. Lage und Eintritt Englands .          | 278         |
| 3) Eroberung von Mailand                                           | <b>283</b>  |
| 4) Eroberung von Navarra                                           | 288         |
| 5) Revolution in Florenz. Andere Erfolge in Italien                | 291         |
| 6) Kampf der Franzosen und Schweizer um Mailand                    | 299         |
| 7) Zusammentreffen ber beiben europäischen Bereinigungen           | 305         |
| 8) Allgemeine Kriegsbewegung                                       | 307         |
| 9) Weitere Absichten zur Erhebung des Hauses Desterreich-          |             |
| Spanien                                                            | 317         |
| Shlußwort der neuen Ausgabe                                        | 322         |

3ur Einleitung

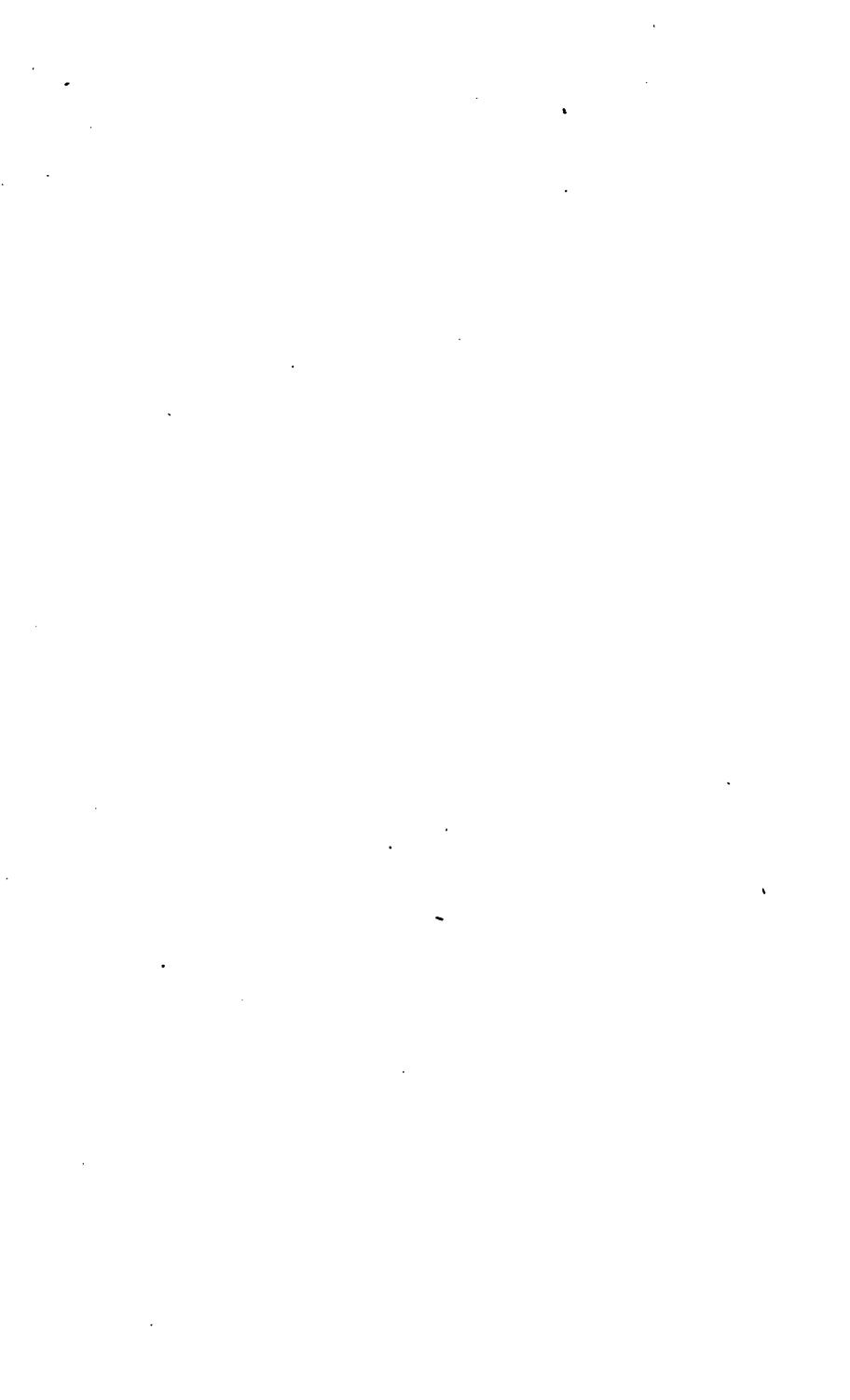

### Umriß einer Abhandlung von der Einheit der romanischen und germanischen Bölker und von ihrer gemeinschaftlichen Entwickelung.

Im Anfang seines Glückes, nicht lange nach bem Anfang ber Völkerwanderung, dachte der westgothische König Ataulf, aus Romanien ein Gothien und sich zum Casar zu machen; die römischen Ge= setze wollte er erhalten 1). Verstehen wir ihn recht, so hatte er ben Gedanken, zunächst die abendländischen Römer, die, obgleich aus vielen und mancherlei Stämmen entsprossen, bennoch burch jahrhundertlange Vereinigung in Ein Reich, zu Ginem Volk geworben waren, mit germanischen Geschlechtern zu einer neuen Einheit zu verknüpfen. felbst verzweifelte später, dies auszuführen, aber die Gesammtheit ber germanischen Nationen hat es zuletzt und in einem größeren Sinn ins Werk gerichtet. Nicht lange, so ward aus dem lugdunensischen Gallien zwar nicht ein Gothien, aber ein lugdunensisches Germanien?). Länger dauerte es, bis die Würde eines Casar auf die germanischen Geschlechter, auf Karl den Großen überging. Endlich haben die= selben auch das römische Recht angenommen. In dieser Vereini= gung haben sich sechs große Nationen, brei, in benen das romanische Element vorherrscht: die französische, spanische, Halienische, drei, in benen das germanische: die deutsche, englische, scandinavische ausge= bildet.

Worin kann sich die Einheit dieser sechs Nationalitäten, die jede wieder in besondere Theile zerfallen, die nie Einen Staat ausgemacht, die beinah immer Krieg wider einander geführt, offenbaren und kundsthun? Sie sind von demselben oder von nah verwandtem Stamm, in Sitten ähnlich, in vielen Instituten gleich; ihre inneren Geschichten hangen auf's genaueste zusammen, einige große Unternehmungen sind

<sup>1)</sup> Orosius VII, 34. Bei Mascow Geschichte ber Deutschen bis zur frankischen Monarchie p. 369.

<sup>2)</sup> Sidonius Apollinaris bei Mascow 480.

ihnen insgesammt gemein. Das folgende Geschichtsbuch, das auf diesem Gedanken beruht, würde unverständlich bleiben, wenn derselbe nicht durch eine kurze Betrachtung der äußeren Unternehmungen, die aus demselben geistigen Grund stammend eine von Anfang bis jetzt fortlaufende Entwickelung des romanischen und germanischen Lebens bilden, erläutert würde.

Diese sind die Bölkerwanderung, die Kreuzzüge, die Pflanzungen in fremden Welttheilen.

1.

Die Bölkerwanderung hat die Einheit, von der wir reden, ge= gründet. Die Begebenheit, die Bewegung ging von den Germanen aus; aber die romanischen Landschaften waren nicht etwa lediglich leidend; für die Waffen und das neue öffentliche Leben, welche sie empfingen, theilten sie ben Siegern ihre Religion und ihre Sprache Freilich mußte Reccared erst katholisch werden, ehe in Spanien wechselseitige Heirathen zwischen ben westgothischen und romanischen Geschlechtern gesetzlich erlaubt werden konnten 1). Hierauf aber haben sich die Stämme und die Sprachen vollkommen vermischt. In Italien verwuchsen die Gemeinen lombardischer und römischer Herkunft aus anfänglicher Trennung so eng, daß ihre Elemente kaum mehr unter= Es ist unverkennbar, welch einen großen schieden werden können. Einfluß die Bischöfe auf die Gründung Frankreichs gehabt; aber diese waren Anfangs durchaus von romanischer Abkunft; erst im Jahre 566 findet sich ein fränkischer Bischof in Paris?). Sind nun in diesen Nationen beiberlei Elemente in Kurzem in einander verschmol= zen, so verhielt es sich allerdings mit den Angelsachsen, auf Leben und Tod Feinden der Briten, von denen sie weder Religion noch Sprache annahmen, und mit den übrigen Germanen in ihrer beutschen und scandinavischen Heimath anders; aber auch konnten sich zulett bem lateinischen Christenthum und einem großen Theil der romanischen Bildung nicht entziehen. Zwischen beiden Be= standtheilen dieses Völkercomplexes bildete sich eine enge Gemeinschaft verwandten Blutes, verwandter Religion, Institute, Sitten, Denkungs= art. Den Einfluß frember Völkerstämme wehrten sie glücklich ab. Von

<sup>1)</sup> Lex Flavii Reccaredi Regis, ut tam Romano etc. in Leges Visigothorum III, 1. 1. Hispan. Illustr. III, '88. Auch bei Mascow unb Montesquieu de l'Esprit des Lois XXVIII, 27.

<sup>2)</sup> Plank Gesellschaftsverfassung ber driftlichen Kirche II, 96.

den Nationen, die außer ihnen an der Bölkerwanderung Theil ge= nommen, drohten besonders Araber, Ungarn und Slaven störend, ja vernichtend einzuwirken. Aber die Araber wurden durch den voll= kommenen Gegensatz der Religion abgewendet, die Ungarn in ihre Grenzen gewiesen, die benachbarten Slaven zuletzt vernichtet oder unterworfen.

Was kann Einzelne und was Nationen zu engerer Verwandtschaft verknüpfen, als Theilnahme an ben nämlichen Schicksalen, als eine gemeinschaftliche Geschichte? In ben Begegnissen bieser ersten Zeit, inneren und äußeren, läßt sich beinah die Einheit einer einzigen abgeschlossenen Begebenheit erkennen. Die germanischen Nationen, von Anfang Inhaber eines großen Landes, ziehen aus, erobern das römische Reich im Abend. land und behaupten überdieß, was sie schon inne haben. Um bas Jahr 530 sehen wir sie im Besit aller Länder von jenseit der Wasserfälle ber Donau bis an ben Ausfluß bes Rheines und hinüber bis an bie Tweed, nicht minder aller, hoch von Hallin Halogaland bis zu jenem Bätica, das von den Vandalen seinen Namen empfangen, und hin= über, bis wo sich die Gebirge des Atlas gegen die Buste senken. Wenn sie einig waren, konnte ihnen Niemand biese Länder entreißen; aber ihre Vereinzelung und ber Gegensatz arianischer und katholischer Lehre gereichte zuerst den Vandalen zum Verderben. Den Verluft, der hierauf durch den Untergang des ostgothischen Reiches erlitten ward, erfetten zwar einigermaßen die Lombarden, als sie Italien einnahmen, nicht ganz, benn niemals haben sie Italien völlig, geschweige Sicilien ober Illyricum 1), wie die Gothen, inne gehabt; aber durch eben diese Lombarden, welche zuerst Heruler und Gepiden vernichteten, darauf aber ihre ererbten und ihre eroberten Site einem sarmatischen Volk überließen 2), ging die Donau bis nahe an ihre Quellen verloren. neuer Verlust war die Zerstörung des thüringischen Reiches; das Vorbringen der Slaven bis weit diesseit der Elbe hängt wahrscheinlich mit derselben zusammen. Aber die größte Gefahr brohte von den Arabern. Spanien nahmen sie im Flug, brangen in Frankreich und Italien ein, und hätten sie noch eine Schlacht gewonnen, so wäre es wohl wenigstens mit dem romanischen Theil unserer Nationen aus gewesen. Was war zu erwarten, da Franken und Lombarden, Franken und Sachsen, Ungeln und Dänen in tödtlicher Feindschaft gegen einander lagen? Man verkenne nicht, daß in bieser Gefahr die Gründung bes

<sup>1)</sup> Manso Geschichte ber Oftgothen in Italien Beil. V. 321.

<sup>2)</sup> Paulus Diaconus de rebus gestis Longobardorum II, c. 7

v. Nante's Werte. XXXIII. XXXIV.

Papstthums und des Kaiserthums gerettet hat. Darf ich sagen, wie es mir scheint, so ist die eigentliche Macht des Papstthums, diejenige, welche Bestand gehabt, nicht vor dem siebenten Jahrhundert gegrün= det worden. Damals zuerst erkannten die Angelsachsen in dem Papst, von dem ihre Bekehrung unmittelbar ausgegangen, ihren wahren Patriarchen, nahmen einen Primas von seiner Bestallung und zahlten ihm dem Romeschoß 1). Von England ging der Apostel der Deutschen Bonifacius aus. Nicht nur schwur dieser selbst, als er zu dem Stuhl von Mainz erhoben ward, dem heiligen Peter und dessen Nachfolgern Treue, unverfälschtes Anhangen und Hilfe; auch die übrigen Bischöfe schwuren der römischen Kirche bis zum Tod unterworfen zu bleiben und die Verordnungen der Nachfolger St. Peters zu halten. Aber er that noch mehr. Hundert Jahr lang vor ihm findet man kein ein= ziges Schreiben eines römischen Papftes an die frankische Geistlichkeit, so unabhängig erhielt sich dieselbe; Bonifacius brachte auf Pipins Un= trieb auch sie zur Unterwerfung, und die Metropolitane, die er setzte, nahmen das Pallium von Rom 2). Das waren die drei Nationen, aus welchen, mit den Lombarden, nach dem spanischen Unglück die Christenheit im Abendland bestand. Auch von der Feindschaft der Lombarden befreite Karl der Große den Papst; er machte denselben zum fränkischen Patricius, so daß er aufhörte, seine Bullen nach den Regierungsjahren griechischer Kaiser zu datiren, und zog ihn völlig in den Kreis der neugebildeten Welt. Hiedurch nun ward der Papst das kirchliche Oberhaupt der romanisch = germanischen Nationen; er ward es in eben den Zeiten, in welchen die Araber mächtig wurden und vordrangen; sein neues Ansehen besänftigte ben haß der ent= zweiten Stämme und ftiftete zwischen ihnen eine wesentliche Ver-Wider den Feind aber wurden dieselben allein durch die Gewalt der Pipiniden und das Kaiserthum Karls des Großen stark. Karl des Großen Verdienst ist, daß er alle romanischegermanischen Nationen des Continents, sofern sie Christen waren oder wurden, vereinte (auch Egbert übrigens, der die Heptarchie der Angeln zur Monarchie gemacht, war sein Zögling), daß er ihnen eine zum Krieg und Frieden gleich wohl geeignete Verfassung gab, daß er sie gegen ihre Feinde die Donau entlang, im Osten der Saale und Elbe und jenseit der Phrenäen wieder vorrücken lehrte. Doch hiermit war noch nicht Alles geschehen. Zu gleicher Zeit erschienen auf ber einen Seite an

<sup>1)</sup> Schrödh Kirchengeschichte XIX, 135.

<sup>2)</sup> Notizen bei Plank, Bb. II, 680 f.

allen Grenzen unwiderstehlich, zu Pferd, mit ihren Pfeilen die Ungarn, und auf der andern an allen Küsten, gleich fühn zu See und Land, zugleich Wikinger und Askemänner, die Normannen. Gben aber war Karl bes Großen Regiment an den Fehlern seiner Nachfolger, die fast nur bon ihren Schwächen Beinamen empfingen, zu Grund gegangen, so daß sich die Gefahr erneute. Man kann sagen, daß die Bölkerwan= berung nicht eher geendet, als bis diese Bewegungen beruhigt waren. Die Ungarn wurden zurückgetrieben und wurden Christen; zu der= selben Zeit wurden es auch die benachbarten flavischen Nationen; die einen und die anderen haben eine Zeit lang zwischen der römischen und der griechischen Kirchenform geschwankt, ehe sie sich, und ohne Zweifel durch den Ginfluß der deutschen Kaiser, für die römische ent= Man wird nicht sagen, daß auch diese Völker zur Einheit unserer Nationen gehören; ihre Sitte und Verfassung hat sie von der= felben immerfort entfernt; selbständige Einwirkungen haben sie damals eigentlich nicht ausgeübt, nur dienend ober widerstrebend erscheinen sie: die Wellen der allgemeinen Bewegungen laufen so zu sagen zuweilen in ihnen ab. Die Normannen aber, germanisches Geblüt, wurden in den Kreis der übrigen Völker gezogen und nahmen in Frankreich und England Site. Sie vergalten bies gleichsam, indem sie im eilften Jahrhundert germanisches Leben nach Neapel und Sicilien hinüber= Auch ihre Landsleute zu Haus waren indessen Christen ge= worden und in diesen Kreis, dem sie von Natur angehörten, bis auf unbedeutende Refte vollkommen eingetreten.

Hiemit, in der Mitte des eilften Jahrhunderts, endeten die Bewegungen der Bölkerwanderung. Die Entwickelung der Sprachen,
eine geistige Frucht dieser stürmischen Jahrhunderte, war in ihrer Einheit und Mannichfaltigkeit gegründet. Wirft man einen Blick auf die
französische Sidessormel bei dem Schwur von Straßburg, so glaubt man
darin die Spuren zugleich der italienischen, der französischen und der
spanischen Mundart zu entdecken. Wie dies von der Einheit der romanischen, eben so und noch besser zeugt von der Einheit der germanischen Mundarten, daß es vor Kurzem gelungen ist, sie sämmtlich in
eine einzige Grammatik zu vereinigen. Die Grundlage aller neueren
Reiche und ihrer Verfassungen waren gelegt. Kaiserthum und Papstthum standen in allgemeinem Ansehen; jenes stellte gleichsam das
germanische, dies das romanische Princip des großen Bölkervereines
dar: eines unterstützte das andere.

2.

Hierauf nahm der ursprüngliche Trieb zur Wanderung da= durch, daß er mit der völligen Hingebung gegen das Christenthum eins ward, eine neue Richtung; die Kreuzzüge lassen sich beinahe als eine Fortsetzung der Bölkerwanderung betrachten. Das nehmliche Volk, welches diese geschlossen, das normannische, nahm in dem= selben Jahrhundert, nicht allein durch drei vorzügliche Fürsten, Robert von der Normandie, welchen alte Chroniken in Abel und Reichthum, ja selbst in geistigen Vorzügen über den obersten Anführer setzen 1), Boemund von Tarent, dessen Theilnahme Gleichzeitige mit Recht an seine früheren Unternehmungen wider die Griechen knüpfen, und Tancred, sondern überdieß durch so viel Einzelne 2), daß ein Krieg, in dem man lag, aus Mangel an streitlustigen Männern auf= hören mußte, an bem ersten Kreuzzug von allen Völkerschaften den lebhaftesten Antheil. Bielleicht ist ein Norweger, der heilige Oluf, der Erste gewesen, der zu einem Krieg sich und sein Heer mit dem Kreuz bezeichnet hat 3). Die großen bewaffneten Wallfahrten nach Jerusalem im eilften Jahrhundert scheinen zuerst von den Normannen ausgegangen zu sein; biesen vor Allen schreibt Roger Hoveden den glücklichen Fortgang berselben zu 4). Un bieser neuen Begeiste= rung nun nahmen alle romanisch = germanischen Nationen Theil. Gleich bei dem ersten Zug waren Spanier, die Grafen von Cerdan und Canet 5); Lope be Bega hat ein großes Gedicht geschrieben, das Verdienst der Castilianer um das heilige Land zu verherr= lichen; in dem Jahr 1121 bereits verdiente Sigurd von Norwegen den Namen Jörsalafar, Jerusalemfahrer; von den Anderen ist es ohnehin bekannt. Niemals hat eine fremde Nation, nur einmal etwa ein fremder Fürst, wie Andreas von Ungarn, doch dieser als das Haupt eines oberdeutschen Zuges und überdies der Sohn einer fran= zösischen Mutter, baran Theil genommen. Im Ganzen sind die Kreuzzüge eine Unternehmung der romanischen und germanischen Bölker insgesammt und allein.

Nun betrachte man, wie sie zu einer Ausbehnung derselben nach

<sup>1)</sup> Stelle aus Radulfus Cadomensis bei Wilken Rrenzzige I, 80.

<sup>2)</sup> Gaufredus Monachus de acquisitione Siciliae IV, 24.

<sup>3)</sup> Gebhardi Geschichte von Norwegen und Dänemark I, 380.

<sup>4)</sup> Bei Hugo Grotius Prolegomena ad Histor. Gothorum, p. 60.

<sup>5)</sup> Mariana Hist. Hisp. X. c. 3. Capmany antigua marina de Cataluna I, 124.

allen Seiten, nach allen Richtungen führten. Bornebinlich gwar gingen fie nach bem beiligen Land, boch auch an der Rufte des Mittelmeers. feinerwege babin allein. Das lateinische Raiserthum gu Conftantinopel hatte bei langerem Beftand bas gange griechische Reich in ein romanisch germanisches umwandeln muffen Dhne das unerwartete Dlifaeichick Lubwig bes Seiligen wurde Acappten eine Colonie von Frankreich geworden sein; und es ist ein verstandiges, über die Berhaltniffe bes Drients jum Occibent in biefer Zeit ohne Zweifel bas belehrenbfte Buch, ausbrudlich in ber Abficht geschrieben worben, um zu einer Unternehmung wiber Aeghpten nochmals anzuseuern 1). Konig Nuggieri von Sicilien - es ist Rogier Jarl ber Reiche bei feinen alten Landsleuten — hatte im Jahr 1150 bie afrikanischen Ruften von Tunis bis Tripolis und hatte Mahadia inne Das Wichtigfte und Bleibenofte in ber fubliden Belt gefchah obne 3weifel burd bie Spanier. Ihr Campeador, ber Cib, hat noch bie Beiten ber Kreugzüge erlebt. In benfelben Beiten behaupteten fie guerft Tolebo und bas Tagothal, bas Albefons, Imperator, eben erobert, wider ben beftigen Anfall ber Almoraviden, gingen bormarts und nahmen unter Alonfo Ramon bas Thal des Guadiana: ean der wahren Grenze feiner Eroberungen, benn bie ubrigen gingen wieber verloren, auf bem Gebirg Muratal, unter einer bichtbelaubten Giche, ftarb Monfo); in benfelben gewannen fie unter Monfo bem Eblen Die große Schlacht von Navas be Tolofa, und faßten guß am Guadalquivir 3; eben bamale endlich, furz bor Ludwig bes Geiligen erftem Rreugzug, übermand Rerbinand ber Beilige Jaen, Corboba und Cevilla, und ba Granada ibm ginsbar war, gang Antaluffen, furg vor bem zweiten, Alfonfo ber Weile Murcia. In eben biefen Beiten ift Portugal gegrundet und aufgerichtet worben; Die Bereinigung bon Aragen und Caralonien, Die Eroberung von Balengia, die Thaten bes Conquitador Nahme fallen in biefelben. Und nun hangt dief Miles mit ben Zugen nach bem beiligen Land genau zusammen. Den Erzbifchof Richard von Tolebo, ber mit einer Schaar Rreugfahrer nach Rom tam, fchidte ber Bapit gurud, weil er und fie in ihrer Beimath nothiger feien, und ftatt wider Berufalem führte er biefelbe nun wider Alcala 1). Wir wiffen, daß es bornehmlich auf einem Kreugjug begriffene Rieberdeutsche, Englander und Flandrer maren, Die

2) Raumer Geschichte ber Bobenftaufen I. 557.

4) Rodericus VI, 26.

<sup>1)</sup> Marini Sanuti liber Secretorum fidelium Crucis & Bongars.

<sup>3)</sup> Miles aus Rodericus Toletanus de rebus Hispaniae.

bem Fürsten, der sich zuerst einen König von Portugal nannte, seine Hauptstadt eroberten 1), daß auch 70 Jahr später Alonso des Zweiten vornehmste Eroberung nur durch dieselbe Hilfe geschah 2). Ueber= haupt ist die Besitznahme der phrenäischen Halbinsel nur durch Mitzwirkung der verwandten Stämme gelungen; aus der Beute von Alzmeria gab Alonso Ramon den Genuesen zum Dank für ihre Dienste ein schönes Kleinod; auf den Navas von Tolosa stritten viele Tauzsend von jenseit der Phrenäen im Heer Alonso des Edlen 3.

Diesen Unternehmungen und Fortschritten unserer Nationen an ben Küsten bes Mittelmeeres, im Süben überhaupt, gingen andere zur Seite, im Norden, die aus demselben Geist entsprangen. Jener Sigurd Jörsalafar ließ es bei seiner Rückfunft sein erstes Geschäft sein, bei Calmar zu landen und die smaländischen Heiden, Mann bei Mann, jum Chriftenthum zu nöthigen. In bemselben Sinn jog Erich ber Heilige mit den Schweden wider die Finnen. Er weinte, als er die Schlacht sah, aber er ließ nicht ab, bis die Finnen in der Quelle Lupisala getauft worden. Zur Zeit des zweiten Kreuzzuges auf eine Bulle Papst Eugens zuerft verbanden sich Dänen, Sachsen und Westphalen zu einem gemeinschaftlichen Zug wider die benachbarten Slaven, entschlossen, sie entweder zum Christenthum zu bringen ober auszurotten 4). Nicht viel später kam Bischof Meinhard mit Handels= leuten und Handwerkern von Wisby nach Esthland, um zu predigen. Diese drei Unternehmungen führten, wenn nicht sogleich, aber nach und nach zu einem glänzenden Erfolg. Dieffeit der Oder wurden die Slaven noch in den Zeiten der Kreuzzüge so gut wie völlig ausge= rottet; deutscher Abel, deutsche Bürger und Bauern waren der eigent= liche Stamm der neuen Bewohner von Medlenburg und Pommern, von Brandenburg und Schlesien; die vorderen Pommern hießen bei ben hintern seitdem nicht anders als Sachsen 5). Finnland ward nach langen Kämpfen, im Jahr 1248, endlich ganz christlich und schwedisch 6): seitdem wohnen Schweden längs der ganzen Küste und in den festen Pläten daselbst. Aus der unscheinbaren Colonie von Nxfull ging die Herrschaft der Deutschen über alles Esthland, Lief=

- 1) Dodechini Appendix ad Marianum Scotum Pistor. I, 676.
- 2) Gotefridi Monachi Annales 284.
- 3) Epistola Alfonsi VIII. ad Pontificem de bello etc. in Continuat. belli sancti. Basel 1549. p. 246.
  - 4) Anselmi, Gemblacensis Abbatis Chronicon. Pistor. I, 965.
  - 5) Kanzow Pomerania I, 216.
  - 6) Schöning in Schlözers Allgem. Nord. Gich. 474.

land und Eurland hervor, ja indem die Nitter vom Schwert, die man daselbst gestiftet, eine gewisse Feste wider die Preußen zu verstheidigen verzweiselten i und doch trefsliche Proben der Tapfersteit gaben, trugen sie nicht wenig dazu bei, daß die deutschen Nitter zur Hilse gerusen wurden, die denn das lettische Land ganz zu einem deutschen machten. In Kurzem reichten die Besitzungen beider Nittersschaften vereinigt von Danzig die Narwa: dort stießen sie an die Pommern, welche entweder ganz oder durch die Unterwersung unter Kaiser und Neich doch zum Theil germanisirt waren: hier wurden sie am sinnischen Meerbusen die Nachbarn der Schweden: der germanische Name umfaßte den ganzen Belt.

In den Kreis dieser Ereignisse gehören die Unternehmungen Heinrich Plantagenets in Irland. Er bewirkte, daß in Irland fortan gleichsam zwei Nationen gewohnt haben, die eingeborene, irische unterworsen, die englische, germanische, die durch ihn, wenn nicht zuerst übergeführt, doch sest gegründet worden, herrschend?); eben damals hat Benedig die Dalmatiner italienisch reden gelehrt. Auch das ist hiemit zusammenzusassen; es ist eine neue Ausbreitung unserer Nationen, und Irland anzugreisen, reizte ebensalls der Papst, dem dassselbe nie gehorchen wollen. Doch um nicht von dem Princip abzuschmen, muß man hauptsächlich jene beiden Unternehmungen im Auge behalten, die nördliche und die südliche, die aus derselben Richtung des Gemüths stammen, durch dieselben Waffen, unter denselben Zeichen und oft mit dem Beistand der nämlichen Menschen geschehen sind. Sie zeigen die Einheit unser Nationen in Idee, That, Entwickelung.

Am vollkommensten aber spricht sich das Princip in den Kreuzfahrtszügen im Süden und Norden aus. Dies von einem geistigen Untriebe ausgehende, durch und durch regsame, nach allen Seiten hinausstrebende Leben fand in odlen Instituten und Erzeugnissen, die eben denselben und zwar ausschließend angehören, einen angemessenen Ausdruck. Nur je zweier wollen wir gedenken. Wenn der Krieg zu jedem Ausbruch der Leidenschaft, der Rohheit und der thierischen Natur reizt, so hat das Ritterthum die Bestimmung, den wahren Menschen zu retten, die Gewalt durch Sitte und Einfluß der Frauen zu mäßigen, die Kraft durch die Richtung auf das Göttliche zu verklären. Sein Ursprung in diesem Sinne trifft mit der Bildung der beiden ersten geistlichen Ritterorden, seine Blüthe ohne Zweisel mit der Gründung des dritten zusammen. Nach den Kreuzzügen ist es

<sup>1)</sup> Dusburg in Script. rer. Pruss. I, 35 (A. b. n. A).

<sup>2)</sup> Hume Geschichte von England I, c. IX, p. 281.

zwar nicht untergegangen, aber es hat eine andere, in den verschie= benen Ländern eine verschiedene Entwickelung genommen. Niemals hat es sich über andere Nationen erstreckt; selbst Johanniter und Tempelherrn haben in einer andern niemals eine Provinz und nie mehr, als einige Besitzungen gehabt; die deutschen Ritter standen gegen Letten und Slaven in einem steten Gegensatz. Blüthe des ritterlichen Lebens ist die Poesie dieser Zeiten. der That, wie es denn gewiß scheint, die Erzählung Bechadas von Gottfried von Bouillon der erste Roman gewesen 1), und knüpfen sich die Fabelfreise von Karl dem Großen und Arthur, wie allerdings sehr wahrscheinlich ist, unmittelbar an diesen, so haben die Kreuzzüge an der Begründung der neueren Poesie, man sieht welchen Untheil. Uebrigens knüpft dieselbe alle unsere Nationen ausschließend Die Vorreden der Wilkina und Niflungasaga gestehen, daß diese in Island deutschen Vorbildern nachgedichtet worden 2). Kein anderes Volk hat Theil an ihr.

Nicht allein Ritter führten den Krieg, auch die Freiheit der Städte ist kriegerisch: ihr Ursprung fällt bei allen unsern Bölkern in die nämliche, in diese Zeit. Die ersten Consuln der italienischen Gemeinden, die sie selbst gewählt, auf welcher Wahl ihre ganze Frei= heit beruht, erscheinen mit dem Jahr 1100, gerade mit dem ersten Rreuzzug; unzweifelhaft finden wir sie zuerst in Genua bei einer Unter= nehmung im heiligen Land. Sie haben sich im Lauf unseres Zeit= raumes die ganze Gewalt der alten königlichen Grafen verschafft 3). Bereits in dem Jahr 1112 finden wir dieselben Institute, freie Com= munen unter Schöppen und Majoren ihrer eigenen Wahl in Frankreich; so wie der König unter der Oriflamme, der Fahne von St. Denis, — ein Bezug, welcher ber wahre Ursprung dieses Reichs= banners zu sein scheint, — so ziehen alle Communen, jede unter der Fahne ihres Ortsheiligen, mit ihm in's Feld 1). In Castilien hatten die Städte schon im Jahr 1169 um ihrer Streitbarkeit willen Sit in den Cortes, und bei der Schlacht von Navas erscheint ihre Hülfe nicht als die geringste. Die deutschen Städte entwickelten sich durch

<sup>1)</sup> Stelle aus Gottsried von Bigeois 6. Eichhorn Gesch. der Cultur und Literatur d. neuern Europa I. p. 82.

<sup>2)</sup> Prodemium abgedruckt in Eichhorn Gesch. ber Cultur, Erläuterungen p. 125.

<sup>3)</sup> Savigny Geschichte des Römischen Rechts im Mittelaster III, 100. 121. Sismondi Histoire des républ. ital. I, 373 aus Caffaro.

<sup>4)</sup> Ordericus Vitalis bei Du Cange s. v. Commune. Velli Hist. de France III, 93.

vie Befreiung vom Bogt im Lauf berselben Zeit bis zu selbstständigen Bündnissen !). Unter Heinrich III. wurden die englischen ins Parlament berusen ?). Zu Gothland auf schwedischem Grund und Boden blübete Wisch. Genug, zugleich mit Ritterthum und Kreuzzügen entwickelte sich vom Norden dis zum Süden der romanisch-germanischen Nationen Freiheit und Bedeutung der Städte. Wie dem Ritterthum unsere eigenthümliche Poesie, so scheint den Städten unsere eigenthümsliche Baukunst anzugehören. In der nämlichen Zeit hat sie sich von dem flachern Dach und dem Halbkreis zu jenem schönen Ebenmaß im Spitzbogenstyl durchgebildet, der in dem Portal des Münsters zu Straßburg, in dem Chor des Domes zu Cöln, in dem Thurm zu Freiburg, in der ganzen Kirche zu Marburg — von 1235 — und in den Cathedralen zu Siena, Rouen, Burgos sichtbar ist.

Weder an dem Ritterthum, noch an der Entwickelung der Städte, haben andere Nationen Theil genommen. Noch im Jahr 1501 baten die Russen zu Moskau ihnen einen Ritter, einen eisernen Mann, wie sie sagten, zu senden; und staunten ihn als ein Wunder an. Die Thüren an der Nowgoroder Cathedrale sind von Magdeburger Meistern.

Gebenken wir noch einer andern Erscheinung. Wie die Bölkerwanderung von der Bildung des Kaiserthums und des Papstthums begleitet ward, so hat sich mit den Kreuzzügen der Kampf dieser beiden Gewalten entwickelt. Es ist nicht allein ein Streit bes Kaisers und bes Papstes; er hat augenscheinliche Beziehungen auf alle Bekenner bes römischen Glaubens. Die Entzweiung Heinrichs II. von England mit Thomas Becket ist ihm in dem Interesse der Kämpfenden und in der Art der Waffen außerdem völlig analog; die beiden Fürsten, die beiden Geistlichen waren verbündet. Auch übrigens geht er alle unsere Nationen an. Friedrich I. hatte Schweden in dem Heer, mit bem er 1158 nach Italien zog3); hauptsächlich burch englisches Weld wurden die Papste zu ihren Kämpfen in Neapel in den Stand gesett; mit den Geschichten Conradins greifen auch die einheimischen Verhält= nisse von Castilien genau zusammen 4); Karl von Anjou, der diese Kriege endete, war der Bruder des französischen Königs. Es konnte nicht anders sein als daß der innere Kampf den äußeren störte. Wit Recht sehnte sich Friedrich I. mitten in seinen italienischen Kriegen

<sup>1)</sup> Urkunde von 1255 in Vogt's Rheinischer Geschichte I, 426.

<sup>2)</sup> Woltmann Englische Geschichte II, 121.

<sup>3)</sup> Dalin Schwedische Geschichte II, 88.

<sup>4)</sup> Raumer Hohenstaufen IV, 586.

nach Asien, wo ihm die Kraft, die er in jenen verschwendete, einen wahrhafteren Ruhm und ein vollständigeres Glück gewährt hätte 1). Aber auch die inneren Gewalten zerstörten sich selbst; das Papstthum glaubte fälschlich durch den Fall der Hohenstaufen an Macht gewonnen zu haben; Conradin war noch nicht 40 Jahr todt, als es in die Gesangenschaft der französischen Könige siel; seitdem ist es nie wieder das alte Papstthum geworden. Welche von unsern Nationen wäre hievon unberührt geblieben.

Man kann bei den äußeren Unternehmungen zwei Zeiträume unterscheiden, den einen, wo sie in erster Frische beginnen und ihr Gedanke alle Gemüther beherrscht, den andern der Fortsetzung, der Nachwirkung, der Erfolge. Wird dies dem Kundigen bei der Völkerswanderung auf den ersten Blick einleuchten, so ist es bei den Kreuzzügen beinah noch deutlicher.

Nach dem Verfall der beiden großen Gewalten, nach dem all= mählichen Erkalten des Interesses Aller nach Außen in dem 14. und 15. Jahrhundert, entstand in dem Innern unserer Nationen, so zu fagen, ein allgemeiner Krieg Aller gegen Alle. Sben die Zusammen= gehörenden entzweiten sich am heftigsten. Provenzalen und Catalanen sind von Einem Stamm; durch die Unsprüche ihrer Fürsten, der Häuser Anjou und Barcellona auf Neapel zerfielen sie damals auf Jahrhunderte in Feindschaft; in eben diesem Kampf trennten sich Neapel und Sicilien. Portugal war anfangs ein Lehen ber cafti= lischen Krone; seit der Auflösung dieses Lehnverbandes faßte durch ben Stolz beiber Bölker ein unvertilgbarer gegenseitiger haß in ihnen Wurzel. Ueberdieß ging die Partei der Nunez und Gamboa durch ganz Spanien: die bürgerlichen Kriege wurden nur dann und wann, - sonst war es umgekehrt, - burch einen maurischen unterbrochen. In Italien bildeten sich Guelfen und Gibellinen, deren Namen schwer= lich vor dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts entstanden sind 2), zu jener Entzweiung aus, die das ganze Land, Stadt für Stadt, bei= nah Haus bei Haus, trennte. Durch den Zwist der königlichen Ge= schlechter, nicht wie früher über einige Lehen, sondern über die Krone selbst, wurden Frankreich und England zu den heftigsten Kriegen entzündet; da ward Anfangs Frankreich durch die englischen Waffen und eine große englische Partei, barauf England unter ben Zeichen

1) Raumer aus Ricobald. II, 411.

<sup>2)</sup> Muratori de Guelfis et Gibelinis, Antiquitat. Ital. IV, 607, 608.

ber rothen und weißen Rose zerrüttet. In Deutschland stritten Stämme und Geschlechter nicht minder. Schwaben und Schweizer find beide Alemannen; nun zerfielen sie in eine tobtliche Feindschaft. Desterreicher und Baiern find beffelben Stammes: Die Echlacht von Dlübldorf zeigt, wie wenig sie bessen eingebenk waren. Franken zerfiel in ben (Pegenfag ritterlichen und geiftlichen Befigebumes. Rriege um Die Erbfolge, Kriege ber Rinder gegen ihren Bater, Bruderfriege verwüsteten Thüringen und Meißen. Brandenburg und Commern waren beite von sachfischen Colonisten bewohnt; aber bie Uniprüche ber brandenburgischen Fürsten an bas Land ber Commern murben imi= iden ihnen gum großen Unftog, und in vommeriden Chronifen mirb ber Marter fters mit Ubneigung gebacht. Hiegu tam bie Erhebung ber Fürsten wider die kinigliche Gewalt, ber Landsaffen wiber die fürftliche: mo man reichsunmittelbar mar, ber Mitter miter bie Gratte, in ben Städten ber Bunfte miber Die Beichlechter. Die war die etrone fireitig. Da fint es nicht allein Golfer und Stamme, Staaten aber Kabinere, melde iffentlich banteln, fontern Gefchlichter, Corporationen, bie Einzelnen, an feinem Theil auf jedem Qunkt ein Beter, fo gut er fann.

Ba biefem Buftant, follte man glauben, merbe fich bie Einbeit taum eines Iteiches, viel meniger ber Jesammtbeit unftrer Randren, erbalten baben. Die Bartet trennt, aber fie verbindet auch Lirgüglich greifen bie englischefrangelischen Rriege in die übrigen Berbalenine ein und knüpfen nie gulammen. Was ident weiter von emander, als der Aufricht unterbudtet Echoten wider die Inge lanter und ber Kampf Albeites und Abolfs um bie beurfte Roomet Die Schlachten von Cambus Kenneth, in der die Ergländes unterstagen, und vom Sasenbubel, in der Udolf fiel, leide 12 en, bangen bennich genau gufammen Albrecht war mit ben Jeangefen und burch fie mit den Schatten, Mack mit ben Engländern vieberaet. enalische Carrer in Europa unterlas in beiden Exlaften. Die Sweit gmifchen Ludmig dem Caiern und Karl von gugemburg um inefelbe demike Krone mard nicht fanzäl in Teurikland, als wurch tie Shlade van Com ersteiner. Kur von derklein is kiel ann 4 Etwinister in alle brakt auf den Manginal erbiter erreibn, gleich nach dereichen — ihme Larth die franzische dass abelaum, feben wir ibn ibne Unfeben und bewalt nad bibnen gun keilen : Eudung aber ichte und smufange fregelich singliche Gefanteile fein.

i Albertus Argentinensis ap. Urstisium II. 189.

In dem Interesse dieser beiden Parteien, und hauptsächlich mit ihrer Hilfe führten Peter der Grausame und Heinrich von Trastamar ihren Krieg über die Königswürde von Castilien. Da Peters Geiz den schwarzen Prinzen, der ihm geholsen, zu dem Foagium nöthigte, das Foagium aber dessen Vasallen zur Unzufriedenheit antrieb 1), woraus der Verfall der englischen Macht in Frankreich kam, Heinrich dagegen mit den Franzosen in Spanien siegte, kann man sagen, daß der Umschlag des englischen Glückes in Spanien erfolgte. Durch andere Fäden hangen diese Geschichten mit holländischen und geldrischen, mit aragonischen und sardinischen, mit venetianischen und genuesischen zusammen; an eine Isolirung der Völker im Mittelalter, von der man so viel redet, ist hienach nicht zu glauben.

Selbst große geistige Bewegungen gehen mitten durch sie hindurch und zeugen von ihrer inneren Ginheit; um das Jahr 1350 findet man, fast wie in unsern Tagen, ein allgemeines Streben nach erneuten Ver= Man bemerke, daß es damals war (1347), daß Cola Rienzi der Eiferer Italiens, den guten alten Zustand, wie er es nannte das ist eine Art republikanischen Regimentes zu Rom in der That herstellte; damals (1356), daß sich Plebejer und Doge von Venedig zu einer Verschwörung wider den Adel vereinigten, um in einer Mordnacht ihre alten Rechte herzustellen, und zu derselben Zeit (1355), daß in Frankreich eine erste Ständeversammlung zwar mit dem König zu leben und zu sterben versprach, aber seine Rechte nicht wenig beschränkte, eine zweite Reformen verlangte, und eine Liste von 22 abzusetzenden hohen Personen eingab, eine dritte endlich eine völlige Revolution einleitete, und den Dauphin ihre roth und grüne Mütze aufzusetzen zwang 2). Diese Bewegungen waren gesetzwidrig und vorübergehend. Andere, zu der nämlichen Zeit, hielten sich in engeren Schranken und hatten bleibendere Folgen. In Aragon erhob sich (1348) statt der gewaltsamen Macht der Union das gesetz= mäßige Ansehen eines Justicia 3). Damals zuerst (unter Eduard III.) brangen die Gemeinen von England auf eine Verantwortlichkeit der königlichen Räthe, und vielleicht waren es ähnliche geistige Bewegungen in Deutschland, welche (1356) Carl IV. das Grundgesetz des deut= schen Reiches auf Jahrhunderte hinaus, die goldene Bulle, zu geben veranlaßten: wenigstens fallen die ersten Vereine der Landschaften zu Landständen, in Braunschweig, in Sachsen (1350), in anderen

- 1) Le premier volume de Messire Jehan Froissart f. 136.
- 2) Villaret Histoire de France. Tom. IX. von p. 147 an.
- 3) Hieronymi Blancae Rerum Aragon. Commentarii p. 810.

Territorien in dieselbe Zeit 1). Sollte dies Zusammentreffen zu= fällig sein? Die gemeinschaftliche Entwickelung unserer Nationen wird dieselben Ideen mit Nothwendigkeit in ihnen hervorgerufen haben.

Mitten in diesen Bewegungen gedachte man indeß immersort, so wie noch zuweilen der alte Zwist zwischen Kaiser und Papst nachswirkend hervortrat, des Morgenlandes und einer allgemeinen Unternehmung gegen die Ungläubigen. Oft ermunterte der Papst dazu; durch Romane, Mährchen und Volksbücher ward die allgemeine Neigung zugleich ausgesprochen und genährt; im 14. Jahrhundert glaubsten die Pastoureaux in Frankreich und England, die Eroberung des heiligen Landes sei an die Hirten und Bauern gekommen und brachen dazu auf <sup>2</sup>); noch zu Ende des fünfzehnten, im Jahre 1480 hefteten sich viele Bürger von Parma ein rothes Kreuz auf die Schulter, mit der Verpflichtung gegen die Heiden zu kämpfen <sup>3</sup>). Vornehmlich in Spanien und Portugal, wo der Maurenkrieg in gewissen Iwischenräumen fortgesetzt ward und endlich zu einem Angriff auf Afrika führte, blieb der Gedanke der Kreuzzüge lebendig.

3.

Aus eben diesem Gedanken entsprangen die Pflanzungen. Das nachfolgende Buch wird zeigen, wie die ersten Entdeckungen und Colonien mit dem Maurenkrieg auf zweierlei Weise zusammenhangen, erstens durch die Unternehmungen auf Afrika von welchen der Plan auf Indien ausging, zweitens durch den Gedanken, das Christenthum zu vertheidigen und auszubreiten. Die Absichten der Portugiesen beziehen sich unmittelbar auf den Mittelpunkt des arabischen Glaubens; sie wollen Jerusalem an Mecca rächen; ihre Siege sind nochmals in dem Enthusiasmus der Jerusalemsahrer ersochten worden 1). Die spanischen Unternehmungen dagegen, da sie wider Heiden und nicht wider Muhamedaner gingen, haben mehr die Idee der nordischen Kreuzzüge erneuert; eine Schenkung des Papstes, eine Erklärung, "der Feind müsse zum Christenthum bekehrt oder ausgerottet werden", enthält das ganze Recht dazu 5). Auch die Bauern, welche Bartolemeo

2) Dieses Buch p. 43.

4) Chronicon Monspeliense bei Du Cange s. v. Pastorelli.

<sup>1)</sup> Eichhorn beutiche Staats= und Rechtsgeschichte III, §. 424 not. d. f.

<sup>3)</sup> Diarium Parmense 6. Muratori. Scr. Rer. Ital. XXII, 349.

<sup>5)</sup> Erklärung Boiebas bei Robertson Geschichte von Amerika 1, p. 516.

de las Casas zu einer friedlicheren Unternehmung nach Cumana führen wollte, trugen ein jeder ein rothes Kreuz 1).

In der That bilden in Spanien und Portugal Völkerwande= rung, Kreuzzüge und Pflanzungen nur ein einziges in seinem Gange zusammenhängendes Ereigniß. Die Poblacionen, wie sie von den asturischen Bergen bis an die andalusischen und afrikanischen Küsten gezogen, wie sie nuch 1507 in Almeria, 1512 in Dran vorgenommen worden, beginnen nun jenseit bes atlantischen Meeres 2); die Spanier rühmen nichts so sehr, als daß sie daselbst statt barbarischer Bölker, wie sie sagen, die Söhne und Abkömmlinge erlauchter castilischer Häuser angepflanzt haben 3). Die 5 Millionen weißer Menschen, die man daselbst zählt, sind wahre Spanier. Eine Million Portugiesen wohnt in Brasilien; eine nicht viel mindere Anzahl, obwohl entartet, kann man noch an den afrikanischen und ostindischen Rüsten unter= So starke Pflanzungen können wohl als Wanderungen angesehen werden. Die andere Idee, welche die Colonisationen be= lebt und die sie mit den Kreuzzügen gemein haben, ist die Verbreitung des Christenthums. Eine dritte ist ihnen eigen und unter= scheibend für sie: die Idee der Weltentdeckung, - an und für sich einer der größten, das menschliche Geschlecht und die Erde umfassen= den Gedanken; gefördert und genährt wurde er von der Begierde nach den Gewürzen Indiens, nach dem Gold Amerika's, nach den Perlen der unbekannten Meere, von dem Interesse des Handels.

Es wäre unnöthig die allgemeine Theilnahme unserer Völker an diesen Dingen (der Italiener wenigstens an der Entdeckung) zu entwickeln; unnöthig, weitläufig zu beweisen, daß sie ihnen ausschließend eigen sind. Andere Nationen haben diese Bestrebungen dann und wann berührt, in der That aber andere Missionen verfolgt. — Die Einheit eines Volkes kann sich nicht besser zeigen, als durch eine gemeinschaftliche Unternehmung; wodurch konnte die Einheit und Zusammengehörigkeit mehrerer Völker, wie der unsrigen, sich besser bethätigen? Die Unternehmungen, von denen hier geredet worden, durch wie lange Jahrhunderte sie sich auch ziehen, sind ihnen allen gemein: sie verknüpsen Beides, die Zeiten und die Völker; sie sind, daß ich so sage, wie drei große Athemzüge dieses unvergleichlichen Vereines.

1) Oviedo dell' historie dell' Indie lib. XIX.

3) Sandoval Historia del Emperador Carlos I, 189.

<sup>2)</sup> Oviedo Historia de la conquista y poblacion de Venezuela. Bgl. Schäffer Brasilien p. 32.

# Erftes Buch.



.

•

-

## Erftes Capitel.

# Lage von Frankreich und von Italien. Karls VIII. Zug nach Reapel.

# 1. Frankreich und Karl VIII.

Bährend des Mittelalters haben die Capetingen Frankreich zweimal erobert. Von ihrem Herzogthum France gingen sie aus; sie hatten mit den Eudonen von Blois, mit den Plantagenets von Anjou zu kämpfen, und waren einmal auf allen Seiten von ber Seekufte abgeschnitten; aber Philipp August nahm die nordfranzösi= schen, Ludwig der Heilige die provenzalischen Besitzungen ein und Philipp der Schöne unterwarf seiner Krone den Papst. die erste Eroberung: durch ben geraden Stamm Hugo Capets. Alg berselbe ausgestorben war, wurde das Reich zwischen seinen männ= lichen Abkömmlingen, den Valois, und den weiblichen, den Königen von England, streitig. König Eduard III. von England besaß einmal halb Frankreich; ein ander Mal hatte einer seiner Nach= folger Heinrich V. Paris und die Krone selbst inne. Es kann als eine zweite Eroberung bezeichnet werden, daß Karl VII. von Lalvis der Engländer wieder Meister wurde. Die Jungfrau von Orleans ist es gewesen, welche bemselben ben Weg zum Sieg eröffnete; sie hat ihm Champagne wieder verschafft; aber die Hauptstadt, die Normandie, Gupenne und die vollkommene Oberhand verdankte er ben Herzogen von Burgund und Bretagne.

Gerade die Hülfeleistung der großen Lasallen hatte die Folge, daß der König doch nicht völlig König ward. Ludwig XI., der das zu fühlen bekam, — er mußte einst kommen und die bewaffneten

Barone um Frieden bitten, beschloß, sich in vollen Besitz königlichen Gewalt zu setzen. Er war sehr argwöhnisch, sehr klug, und scharf genug dazu; dieß hätte ihn aber nicht zum Ziele ge= führt, wenn nicht wie durch ein göttliches Geschick die Herzöge von Berry, von Burgund, von Anjou und von Bretagne sämmtlich ohne Söhne gestorben wären. Den ersten, seinen Bruder, beerbte er ohne Widerspruch. Für die Erbin des zweiten konnte ihr Gemahl Maxi= milian von Desterreich Burgund und die Sommestädte nicht behaup= ten; um Friede zu haben, mußte er überdieß die Vermählung seiner Tochter Margarethe mit dem Dauphin bewilligen, und zugleich als Heirathsgut derselben Artois und die freie Grafschaft den Franzosen überliefern. Der dritte nun, René von Anjou, der sich König von drei Königreichen, Herzog von drei Herzogthümern, Graf von brei Grafschaften nannte 1), hätte wohl die Länder, die er in der That besaß, und seine Rechte auf die übrigen an seinen Enkel René von Lothringen bringen können; aber er selbst war nicht dafür. Einst hatte er Lothringen an Anjou zu bringen gehofft, und nur, weil er gefangen worden, jene Heirath seiner Tochter zugegeben, deren Frucht sein Enkel war. Sollte er nun sogar seine angestammten Länder an Lothringen kommen lassen? Dieser junge Fürst wollte ja nicht einmal sein lothringisches Wappen mit dem von Anjou vertauschen 2). Mißvergnügt hierüber setzte René seinen Neffen Karl, welcher Namen und Wappen von Anjou trage, zu seinem Erben ein 3); dieser aber, der auch keine Leibeserben hatte, hat sieben Jahre darauf, um Gottes und der Liebe willen, wie die Urkunde sagt, die er zu König Ludwig, dem Sohne seiner Bater= schwester, habe, ebendemselben die Erbschaft aller seiner Königreiche, Besithümer und Rechte übertragen 1), so daß die Gebiete von Provence und Anjou unmittelbar an die Krone kamen.

Als das historische Ereigniß kann man betrachten, daß die großen Lehenslande im Süden und Osten im Gegensatz mit den benachbarten Fürsten, die dem deutschen Reiche angehörten, mit der französischen Krone vereinigt wurden. Nur noch Bretagne war übrig; und bereits hatte Ludwig die Rechte der Penthievre an das

<sup>1)</sup> Pasquier Recherches de la France VI, p. 557.

<sup>2)</sup> Garnier Histoire de France T. 18, p. 462 aus Le Grand MS.

<sup>3)</sup> Testament in den Preuves zu Comines II, 118.

<sup>4)</sup> Extraits du Testament ebenba 182.

time. Their recomments from the common of the contract of the stage

The part of the second of the And traditions are a second of the second of Commence and the Commence of t Transfer to the second of the and the formation of the first terms of the first Andrew Control of the The transfer of the second of DE Printerer in Colorent Comment and Department of the organic Kar. i hann ar man 🚽 🐩 mit in hin i sonie ein bie einner henr ein it molen anfine. En bereicher einer feier eines And Court and contraction are all and the Court and rm m von Plissie gegan au Drum vin Roman, in and die antangener Herug al katricier ind himmen, beinde bat binish Die Wasser gegen ihr gemaan in vollen die nie fig. Die impagner und lauren der Tim landnumm bie ichteren die Nochauf Cinem Ben . In bane bas buch words in . . a weeds of our auten Filmft al normer fein, fe macht, er weite Diene, bedem 💎 Und tama mamie a dan alam Kriege da Harione ma del Grene en Spaleia nierauf verbanden bit Die ibn die Genneube. und wiele hunge nicht mit beit die dem afferender des G bem Meine bei Schaler Grown den Korige in Sing und ei-Dienfien. Das abei varial Kail den Lieg die Erokopolisch den Rieragne. Dunnis und andere Frauede des Beireigen edien bei Colonia und wenden fix en Arre du Erdin von Breigene du vie Nam milian venlede was und die dwan Königen der Monies nannge d "Sie fiellen ibr von des sein Magirmulans einer Wermahung mit Maria von Burgunt im Cande berfelben feinen Tag finede geweien und sein Reichtbum ben Deuricken zum Raube geworden im. noch größeres Unglid bei fo meizer Entfernung fiede ben Rreignein bebor-Sie bemirften, daß Anna an Karls poi zu Sangeais fam bie Ur funde unterzeichnete, burch welche zu einigem Bunde und Frieden zwiichen Krone und Herzogihum ne ihm alle ibre Rechte an leuteres übertrug, und er ihr bie feinen. Durch Bermablung mit bem Ronig

<sup>1</sup> Garnier aus Le Grand Ms. XVIII. 452.

<sup>2)</sup> Extrait d'une histoire de France bis 1510 bci Th. Godefron Carl VIII. p. 165.

<sup>3)</sup> Extrait d'une histoire de Louys b. Godefroy p. 375

<sup>4)</sup> Ms. v. Brienne bei Daniel H. d. F. IV. 478.

wurde sie Königin von Frankreich 1). Den Tag, als dieß geschah, und ehe man es erfahren, sah man, wie erzählt wird, Margarethe, bisher Karls Braut, traurig im Amboiser Garten einhergehen. Sie sagte ihren Jungfrauen, sie habe im Traume einen sehr glänzenden und sehr großen Edelstein zu verlieren geglaubt 2). Nun war es freilich für sie ein großes Mißgeschick, als sich zeigte, daß ber Ebelstein die Krone von Frankreich bedeutete; aber was konnte dieß den Rath von Frankreich kummern, welcher fand, daß auf der Vermählung Karls nicht mit ihr, sondern mit Anna der innere Friede des König= reichs beruhe? Die persönlichen Verpflichtungen traten vor dem Ge= danken der Vollendung des französischen Reichs und seiner Einheit zurück. Die verletten Nachbarn thaten gleichwohl Nichts dagegen 3): der erneuerte Gedanke der Einheit von Frankreich kam ihnen in ge= wisser Weise selbst zu Gute. Maximilian schloß seinen Frieden zu Senlis, als er Artois und die freie Grafschaft mit seiner Tochter wieder bekam. Heinrich VII. ging, durch eine Geldzahlung befrie= bigt, nach England zurück. Als auch König Ferdinand von Spa= nien, denn Karl, vielleicht den heiligen Ludwig vor Augen, wollte nicht mit fremdem Gut beladen sein, Roussillon aus der Berpfändung wieder empfangen und hierauf versprochen hatte, er wolle sein Haus weder mit Heinrich, noch mit Maximilian, noch mit dem Neapolitani= schen verbinden 4); auch dieß, vorbehalten der Kirche Recht, keines= weges unterstützen; als der alte Bund Castiliens mit Frankreich erneut war, Königs mit König, Landes mit Land, Mannes mit Mann 5), hatten die Franzosen zum ersten Mal wieder vollen Frieden. kann sagen, baß nun erst die zweite Eroberung des gesammten Landes durch die Valois vollbracht war.

Da zog Karl in Freuden durch die Ortschaften, die sich aus wüsten Plätzen verjüngten, nach den Städten, die auch wieder außer= halb der Mauern anzubauen wagten. In den ersten 30 Jahren nach Ludwig XI. ist fast der dritte Theil der Häuser im Königreich neu gebaut worden; zugleich mit Vorrichtungen für den innern Verkehr<sup>6</sup>).

1) Contract du mariage in ben Preuves zu Comines II, 278.

2) Pasquier Recherches p. 586.

- 3) Die politischen Verhältnisse, wie sie im Sommer 1492 eintraten, hat die älteste venetianische Relation von Zaccaria Contarini geschildert. Vergl. S. W. Bb. XII. S. 34. (Anmerkung der neuen Ausgabe.)
  - 4) Zurita Historia del Rey Don Hernando f. 6, 13, 18.
- 5) Comines Memoires ann. 1682. I. p. 581. Corio Milanes. Geschichte p. 899.
  - 6) Claude Seyssel: Louanges du bon Roy Louys XII, p. 128.

Zwar der arme Bauer, der bei großer Fruchtbarkeit nicht theuer ver= kaufen konnte, hatte Mühe, wenn ber Einnehmer kam, den Pfennig aufzubringen, auf den er geschätzt war 1); indeß brauchte er boch weber vor Engländern noch vor bewaffneten Franzosen, wie früher, seine Habe in die Kirche zu flüchten und sein Dorf zu ver-Diesen gewährte der König Gesetz und Recht; mit dem Abel in seinem Dienste lebte er. Es waren die Häupter ber großen Häuser, die am Hofe erzogen worden 2); neben ihnen häufig die zweiten Söhne aus dem niederen Adel, so viele weder erbten noch Geistliche werden wollten 3), die in einem vornehmeren Hause, bei einem guten Ritter, den sie sich gewählt, bei einem Hauptmanne, dem sie ber König übergeben, nicht eben Wissenschaften, die sie nicht achteten, aber laufen, ringen, werfen, reiten, Bogen schießen, überhaupt die Waffen führen gelernt 4). In ihnen entwickelte sich das freie Blitterwesen zu regelmäßigem, schon zum Theil soldatischem Dienst. Wir finden fie vornehmlich in den Grenzpläten, in Gesellschaften von 30, 50, 100 Mann unter einem Prinzen ober Herrn, der dem Aufwande gewachsen war, und wenngleich er einen Sold empfing, boch ge= wöhnlich sein Vermögen im Dienste verwandte; ein jeder hatte zwei Schützen, einen jungeren Burichen, ber bei ihm erwuchs, und einen Diener. Diese gingen alle mit zu Felde "). Gie hießen hommes b'Armes. Im Frieden fette einer häufig, seiner Dame zu Ehren, einen Preis aus und lud alle Nachbarn zu einem Turnier zusam= Man ftritt tabei lieber in ganzen Haufen, als einzeln; es fagen Richter: nach Tang am Abend und Meffe am Morgen ward der Preis ertheilt. Untere durchzogen wohl Spanien und Portugal, England und Schottland, um die Tavierteit ihrer Nach= barn zu erproben. Sie famen sich eben vor wie ein Lanzelot ober Triftan — welche fie wohl fannten — ihr König wie ein Artus, ober wie ter große Karl ber Sage ); tiefe geistige und frife Bewegung gab tem frangönichen Atel einen neuen Schwung. Unter ihnen

<sup>1)</sup> Forrissung die Moninclet, Ib. III. p. 244. Macchiavell Ritratti della Francia p. 161.

<sup>2)</sup> Tremaillet Beifriel in ben Memauen p. 121.

<sup>3</sup> Erzmie Beiriel beim loyal serviteur ch. 2.

<sup>4</sup> Chartier l'Esperance p. 316. Enmertungen in Trem. Dismitten p. 265 unt Castiglione Corregiano ed Venet. 1587. I. 21

<sup>5</sup> hamstellen bei Marineus Sieulus lib. 18. p. 428 und bei Mons. Krelet, III. 32.

<sup>6</sup> Befoiele in Boolie und Sociale Bupplément a chlessies ils (ilie valier p. 443

zog der König von Turnier zu Turnier: in ihrem Sinne nannte er seinen Sohn Karl Roland; und wie sie denn Alle Lust zu neuen Unternehmungen hatten und Er auch, sing man von einem Zuge nach Neapel zu sprechen an 1).

Hatte nämlich Karl von Jugend an gehört und geglaubt, Neapel, durch die Adoption beider Johannen ein Erbtheil des Hauses Anjou, sei ihm von Rechtswegen mit der Provence zugefallen, so kam damals ein Genuese an seinen hof, Namens Calvo, ein Diener ber Königin, mit dem Testament der jüngeren Johanna, das er in der Verlassenschaft seines Vaters gefunden, welches jeden Zweifel hob 2). Vor voller Versammlung der Prinzen von Geblüt, der Großen des Reiches erschienen einige Herren vom Parlament, einige Doctoren der Rechte und bestätigten seine Gültigkeit 3). Der Bastard des aragonesischen Eroberers, der den neapolitanischen Thron inne hatte, wurde als Usurpator angesehen. Schon lange war Fürst Antonello von Salerno, von Neapel flüchtig, im Namen vieler an= beren Geflüchteten, am französischen Hofe; sagte er nur bie Wahr= heit davon, wie grausam und wie verhaßt der Aragonese sei, so mußte bas ben jungen König zu Mitleiben und Hoffnung bewegen. Seit einiger Zeit war auch ber Cardinal Julian Rovere zugegen, der vor dem Papst und den Aragonesen geflohen, aber noch Festen und Anhänger im Kirchenstaate hatte; auch er trieb ben jungen König zu der Unternehmung gegen Neapel an. Den Ausschlag gaben des Verwesers von Mailand, Lodovico des Mohren, Boten und Briefe. "Wie lange willst du", schreibt er 4), "das Erbtheil beiner Krone, als eine Beute in fremder Hand, und den französi= schen Namen in Verachtung lassen? Dein Volk zu Neapel ist unter= brückt und ruft bich; ich stehe bir mit Gelb und Waffen, mit Mann und Roß bei; halb Italien hilft dir; Gott selbst. Gürte dich, Verzug hat immer geschabet. Und gedenkst du nicht, Karl, beines großen Vorfahren, der von diesem Königreich aus den Krieg wider die Türken zu beginnen rieth? Du setest von Brindisi nach Awlon; du erdrückst die Türken, die eben wider die Ungarn zu Felde liegen, ehe sie nur wissen, daß du kommst; du eroberst die heiligen Länder, wo deine Ahnherren einst gesiegt, Jerusalem selbst zu der Christen=

- 1) Histoire de Charles VIII bei Godefroy 172.
- 2) Senarega Annales Genuenses bei Muratori XXIV, p. 537.
- 3) Carl Balbiano an Lodovico bei Rosmini: Vita di Gian Giacomo Trivulzio 1815, Bd. II, Monumenti inediti p. 194.
  - 4) Literae Ludovici bei Corio 891.

beit und beinem Reiche: bu erfüllest bie Erbe, bas Meer, ja bie Himmlischen mit beinem Namen."

Was Karl von Anjou im dreizehnten Jahrhundert unternommen, mit nicht geringer Aussicht auf Erfolg, ichien burch einen Nach folger beffelben, ber über bie Streitfrafte von Frankreich gebot und von dem gleichen ritterlichen Geiste beseelt mar, ausgeführt werden Wenn die Krone von Reapel, zu welcher Titel und Recht von Jerusalem gehörte, einmal gewonnen war, so war Karl VIII. durch den Gang dieser Begebenheiten, die Bewegung der Gemüther, sein Recht und seine Macht, zum Vorkämpfer ber Christenheit wider den allgemeinen Feind berufen. Andre de la Bigne bichtete, die Christenheit komme flüchtig über den Mont Cenis in den Garten ber Ehre, wo sie ben König und seinen Abel finde, ihr Leib klage und die Weissagung von einem jungen Kail erneuere, ber im dreizehnten Jahre gefrönt worden und sie wieder mit ewigem Lob frönen werde 1. Daffelbe waren die Gesichte des Mönche Spagnuoli, bes Arztes Joan Michel = Deister Guilloche von Bordeaux ging weiter: im vierundzwanzigsten Jahre werde Karl Neapel, im brei= undreißigsten gang Italien unterworfen haben; dann werde er über Meer gehen, König von Griechenland heißen und endlich in Jerufalem einziehen und den Delberg besteigen"). Noch waren die alten Träume ber Christenheit von einem öftlichen und einem westlichen König, die alle Welt gläubig machen würden, nicht vergessen; jene Träume, welche die Deutschen auf den letten Mömischen König deuteten: derfelbe werde nach seinem Siege über die Feinde des Glaubens auf Golgatha vor dem erscheinenden Crucifix seine Krone nieder legen und sterben, worauf mit der Ankunft des Antidrist und Enoche und Elias gegen ihn die Vollendung aller Dinge erfolge 1,. Die

- 1 André de la Vigne im Vergier d'honneur: nach Koncemagner Auszug.
- 2) Foncemagne in Histoire de l'Académie des inscriptions XVI, p. 246: und Memoiren XVII. 545. (A. b. n. A.) Einen wieucohl nuvell fläntigen Abdruct dieser Prepheseiung bringt Pilorgerie Campagne et bulletins de la grande armée d'Italie commandée par Charles huit E. 431: la vision divine révélée à Jehan Michiel très-humble prophète de la prospérité du très crestien roy de France, Charles VIII. de la nouvelle réformation du siècle et la récuperation de Hierusaleme à lui destinée, et qu'il sera de tous les roys de terre le souverain et dominateur sur tous les dominants et unique monarchie du monde.
  - 3 Foncemagne in ten Memoiren ber Acabemie XVII. 545.
- 4. Sebastianus Brandt: Revelatio Methodii Baiel 1516. Berrece von 1497.

Italiener bezogen das auf den König von Frankreich: in Jerusalem werde er die Krone niederlegen und mit dem Tode gen Himmel fahren 1).

Karl VIII. war für diese Ideen wie von Natur empfänglich. Schon in frühen Jahren, als er einmal in Tropes mit dem Myste= rium von Goliath und David empfangen ward, sah er darin seinen Rampf wider die Türken versinnbildet; er nahm beide Titel von Neapel und Jerusalem an, "besonders der lette sei ihm die schönste Vorbedeutung"2); und gleich als gelte es die Herstellung des latei= nischen Reiches im Drient, ließ er sich alle Rechte ber Paläologen auf Constantinopel und Trapezunt abtreten 3). Den italienischen Höfen und Städten wurde Nachricht von dem Zuge gegeben, zu dem man sich in Frankreich anschickte. Das Heer, bas Karl VIII. rüftete, bestand nicht allein aus seinen Franzosen und den italienischen Flüchtlingen; sondern auch viele Genossen aus andern Ländern nah= men am Zuge Theil. Robert d'Aubigny, Matthäus Stuarts Bruder, der vor Kurzem gegen Jacob IV. von Schottland im Kriege geftan= ben 4), und schottische Schützen waren herbeigekommen. Die Höks von den Niederlanden, Philipp von Ravenstein, der eben Sluis, Engel= bert von Cleve, der Utrecht an Maximilian verloren 5), brachten flamländische Geschützmeister 6) und deutsches Fußvolk 7). Der Baillif von Dijon führte Rudolph Schwend von Zürich 8) und einige tausend Schweizer herbei. Um Fuße der Phrenäen sammelten sich die Gascogner; von den Kusten Bretagnes und von Portugal kamen die Pferde 9). In Marseille und Genua wurden die Schiffe gezimmert und mit jenem Geschütz gerüstet, das, wie man von der Charlotte sagte, Accorde aus der Hölle singe 10). Der König indeß vergnügte sich in Lyon. Herzlich gut gegen Jedermann, gottesfürch= tig, so baß er nur in kleinen Dingen einen Schwur auf sich nahm<sup>11</sup>),

- 1) Alexandro Benedetto: Diarium Expeditionis bei Eckardus Script. Medii Aevi Bd. II, p. 1579.
  - 2) Balbian an Lodovico bei Rosmini II, 194.
  - 3) Tractat bei Foncemagne Memoiren der Academie XVII, 572-578.
  - 4) Buchananus Rerum Scoticarum hist. lib. 13, p. 457 ed. v. 1624.
  - 5) Wagenaar, allgem. Geschichte ber Nieberlande II, 265.
  - 6) Billeneusve, Memoiren Bb. XVI.
  - 7) Ferronus, rerum Gallicarum I, p. 20.
  - 8) Stumpf, Schweizer Chronik III, p. 256.
  - 9) Corio p. 899.
  - 10) Vergier d'honneur in Foncemagne p. 588, Georgius Florus.
  - 11) Bayard p. 14. Symphorian Champier b. Godefroy p. 314.

Mist the same of t emmen curme curm réme confin venu o ca e le le Belle The state of the s ina ter ind term in drauen in their term in the THE CONTRACT OF THE PROPERTY O induction of the control of the cont Topomore semante some service transfer of the service And the last of th Company on a control of the control rænden. In han i inin Chies tages, ib eigenise h dispensation in a fragmance colored interpretation colored by the first of the firs Management of the second of th tand in the James of Canalin out Succeeded the Thomas Coul, The state of the s

The same and the control of the Former and the supplementary that they have the supplementary to the supplementary to the supplementary to the supplementary the supplementary to the supple The transparence of the second second

#### 

The second of th Section of the sectio The state of the s The second secon The work to the same to the sa The second of th And the second of the second o

and the second of the second o

Beneralis in health mi India (1901)

i de la companya del companya de la companya del companya de la co

to make a come that the same are the contract of the contract of

demonstrate in Transport in the

In I was a first that the second second

a Transaction of the second of

Die großen Barone Johann von Anjou beriefen und ihm das ganze Land bis auf die Hauptstadt überlieferten, schien das aragonische Haus verloren zu sein. Da mußte einmal die Königin mit ihren kleinen Kindern am Kloster St. Piero in Neapel vor einer Büchse sizen und die Handwerker um freiwillige Arbeit, andere Bürger um ein Darlehn anreden 1). Das Haus und der Thron wurden nur dadurch gerettet, daß die großen Barone wieder zu ihm übertraten. Der vornehmste war Ferrante's Schwager Graf Marsico von Sanseverin, den er gleich in seinem Vertrage den Erlauchten, den Mächtigsten nannte, welcher ihn aus dem tiefsten Elend errettet habe; er überließ ihm Salern mit allem Recht des Fiscus und der Münze 2). Dem folgten nun auch die übrigen nach, die aber keineswegs seine Gnade erwarben. Einiger seiner Vertrauten, die eben den Aufruhr begonnen hatten, wie seines Schwagers Balzo von Tarent, entledigte er sich gewaltsam 3).

Nachdem König Ferrante wieder fest auf seinem Throne war, meinte er sich desselben vorzüglich durch auswärtige Verbindungen zu versichern. Seinen Sohn Alfonso vermählte er mit der Tochter Franz Sforza's; die Päpste Pius und Sixtus gewann er, indem er den Neffen des einen mit Amalfi, den des andern mit Sora belehnte 4). In dem Innern besorgten zwei ihm unschätbare Männer die Geschäftsleitung, Antonell Petrucci und Franz Coppola. fein geheimster Rath, an den er Jedermann zu weisen pflegte; der= felbe mußte oft zu ihm auf die Jagd hinauskommen und in Staub und Schmutz zu den übrigen Räthen wieder in die Stadt zurück; er hatte zuweilen kaum den Fuß in sein Haus gesetzt, als ihn schon neue Boten zurückriefen, obwohl es Nacht war; dafür wurden benn auch von seinen Söhnen zwei zu Grafen und einer zum Erzbischof erhoben; Petrucci selbst, der anfangs ganz arm war, konnte zulett Kirchen und Schlösser bauen. Mit dem andern. Franz Coppola, einem Rauf= manne, hatte der König Compagnie gemacht. Indem er Niemand ein= kaufen ließ, dieser hätte es benn zuvor gethan, und keinem Handels= schiffe einzulaufen gestattete, dieser hätte denn zuvor verkauft; indem er den Markt mit Del und Wein fast als ein Monopol behandelte, steigerte er den Gewinn in's Ungemeine; Franz hatte in Kurzem eine Grafschaft und für seine Schiffe ein eigenes Arsenal 5). Durch

- 1) Pontanus de bello Neapolitano, Haganoae 1530. Bogen N, 4. S,-2.
- 2) Pontanus ibid. Dd, 4, Gg, 2.
- 3) Urfunblich in Angelo di Costanzo Istoria di Napoli XIX, 440, 467.
- 4) Costanzo 466.
- 5) Caracciolus de varietate fortunae bei Muratori Scriptores R. 1. XXIV, p. 69.

völlig sum Meisten des Landes. Die Baron, mußten ihm Sturreien unternalien; seinem Faltner gab er ein. Abrei und dem Johneines Juden um Gelt ein Bistnum i man wei ihm gant unter than. Er führte die Kriege Jialiens. Seine Macht war in stein Aufnahme praxissen.

Der verfiedten Klugben Ferranic's que Seine enemidelt, fic iem Sohn Alfonic ju einem Welen gant anderer Art, wie de ber nalienischen Fürften biefer Beit überhaum ligen war. Gie bielten Graufamten unt Wolink für erlaubie Dinger immer in Grani er icheinen. — auf bei Jagt mu Sverbern und Gatten, bie in Sammit unt Golt ibr Wappen in bie guft truger : qu Saufe in prachitzen Himmern, von Gelenrien Müstern und aberiet Kunftiern umgeber . por bem Bolte mu vefehisbaberiider Naiene bededt von Sbeifieinen Wordredenben unt Wix haben, über eine fiarte Truvvermacht ge bieten, Gesabr perausseben und abwenden : Dieß ich en ihnen rübm: lich und wünschenswertt. Ben ben puten Gigenschaften ber menich lichen Natur in nichts in ihnen: sie sind unrechtmaßig und von bem mabren Gurffenthum miffen fie nichte: Gerechtigkeit balten fie für Knedrichaft :. Diesem Boeal, bas ftatt ber Kraft und bei Macht, Die es mill, nur ihren Schatten und ihren Schein ergreift. lebte auch Alfenie nach, und wenn die andern freigebig beißen woll ren, so galt er überdieß für geizig ... Er ließ wohl benerken, bağ er bie Reichtbumer Verrucci's und Coppola's für bas fonigliche Haus in Unipruch nehme. Betrucci amar gudte nur bie Achteln. wenn er bavon vernahm, und suchte den Konig durch Nonjahre geschenke zu begütigen . Anders mar Coppola gesinnt ; er ver band fich mit bem mächtigften ber Barene, Sanieverin von Salerne. ber fich ebenfalls febr bedrobt fublic. Man batte Alfenie fagen be ren, Sanieverino febe beinahe jenem Balge von Tarent gleich. Sie kamen bei Racht an einsamen Dertern quiammen, entwarfen Plane zu ihrer Sicherung und gewannen Andere 6). Denn alle Barone fingen an Alfonie zu fürchten, da er Alle die bedrohte, welche ihm etwa in einem Ariegszuge nicht eifrig genug beigestanden.

1) Comines VI. ch. XI. Porzio Congiura 116.

4) Caracciolus p. 25.

<sup>2,</sup> Corio p. \$39. Castiglione Cortegiano p. 388 unt jenst.

<sup>3)</sup> Laurentii Medicei Epistola apud Fabronium II, 269.

<sup>5)</sup> Porzio Congiura p. 28.

<sup>6)</sup> Porzio Congiura 39 — 49.

So verbanden sie sich mit bem Papst Innocenz VIII., der lieber Eigenthümer als Lehnsherr von Neapel gewesen wäre und setzten sich aufs neue dem aragonischen Hause in offenem Kriege entgegen. Es waren drei Sanseverine, zwei Fürsten und ein Graf, drei Balzen, zwei Grafen und ein Fürst; dieses die Häupter 1); viele Andere, und auch Caracciolo von Melfi, traten nach der Hand ihnen bei. Sie versprachen einander mit heiligen Eidschwüren, das Sacra= ment in der Hand, zusammen aushalten zu wollen. waren ohnmächtig und unentschlossen; bei einem ersten ungünstigen Erfolg zeigten sie sich zum Vertrag geneigt 2); bei einem günstigen ergriffen sie insgesammt die Waffen wieder 3). Ihre Thaten waren Als nun Alfonso den Papst geschlagen und die Stadt gering. Aquila, die zu der Partei der Barone hielt und ihre besondere Zuver= sicht ausmachte, umlagert hielt, indem er zugleich im Königreich vor= rudte: so vergaßen sie den Schwur, versprachen Giner nach bem Andern, was man forderte, und ergaben sich 4).

Noch entschiedener hatten jett die Aragonesen die Oberhand behauptet, als früher und zwar mit eigenen Kräften: sie beschlossen nunmehr, Vater und Sohn, an ihren Feinden Rache zu nehmen.

Coppola und Petrucci hatten nur einen zweiselhaften und auf jeden Fall sehr geringen Antheil an dem Kriege genommen; aber sie wurden die ersten Opfer des Friedens. Ferrante versprach, eine seiner Nichten mit einem Sohne Coppola's zu vermählen und die Hochzeit auf dem neuen Schlosse auszurichten. Coppola und Petrucci ritten dazu hinan, jener auf einem parfümirten Maulthiere und in aller seiner Pracht; aber so wie sie kamen, wurden sie, wurden ihre Söhne gefangen; sie mußten alle sterben 5). Noch hätten die andern Barone auf zwei Barken entsliehen können 6), und die Fürstin von Bisignan rieth dazu; aber den Einen hielt dieß, den Andern jenes zurück, und indem sie blieben, wurden auch sie auf Einen Tag alle gefangen 7). Es waren drei Sanseverine, drei Balzen und ein Caracciolo. Man sah ihnen täglich das Essen in's Gefängniß tragen; aber als sich

<sup>1)</sup> Lodovico de Raimi Annales Neapolitani bei Muratori 23, 231.

<sup>2)</sup> Macchiavelli Istorie Fiorentine VIII, 343. Pontanus bellum Neapol. H. h.

<sup>3)</sup> Porzio 80. 90.

<sup>4)</sup> Porzio 186.

<sup>5)</sup> Caracciolus I. l. Raimi 239.

<sup>6)</sup> Literae Lutotii de Nasis in Fabronii Vita Laur. Med. II, 352.

<sup>7)</sup> Passero Giornale Napolitano p. 50.

der Henker mit der Rette des Fürsten von Bisignan sehen ließ, glaubte man, es sei alles Schein: in ber Kirche St. Leonard, eben bes Patrons der Gefangenen, habe der Herzog seinen Bater zum Morbe überredet; diefer Henker oder ein Sklave, ein Mohr, ihn voll= bracht 1). Raum hörte Ferrante noch die Klage des papstlichen Ge= sandten hierüber an. "Hat nicht auch Papst Sixtus mit seinen Rebellen gethan, wie ihm gefiel? Das werde ich auch mit den meinen." Dies sagte er, nichts weiter, ließ die Hörner blasen und ritt zur Jagb 2). Jedoch gerabe was er für seine Sicherheit hielt, brohte ihm zur Gefahr zu werden. Viele waren nach Rom geflohen und schickten nach Spanien, nach Frankreich um Hülfe. In Frankreich erregte ihm Fürst Antonello von Salern, der ihm noch ent= kommen, seinen wahren Feind. Die im Lande Zurückgebliebenen warteten nur des Tags, wo sie nochmals die Waffen wider ihn er= heben könnten. Seine ganze Sorge mußte sein, daß sie nie Ge= legenheit tazu befämen. So war die Stellung der Aragonesen in Neapel in Ansehen. Auch Lodovico der Mohr zu Mailand ver= dankte ihnen sein Glück.

Nachdem der älteste von den Söhnen Franz Sforza's, Galeazzo Maria, Herzog zu Mailand und Herr von Genua, ermordet war, - hatte dessen Wittwe, Herzogin Buona, in ihres minderjährigen Soh= nes, Johann Galeazzo, Namen seine Länder und Städte in Ruhe übernommen. Lodovico, dem Bruder Galeazzo's, der in der Corte dell' Arengha beim bürgerlichen Rath Befehle aus dem Schlosse und aus dem Staatsrathe annehmen mußte, und dem dritten Bruder Us= canio mißsiel das 3). Aber so wie sie sich dagegen regten, wurden sie verjagt. Nur indem Ferrante einen Krieg gegen Florenz anfing, mit welchem Buona im Bunde war, und mit Ferrante's Hülfe konnten die Geflüchteten an den Grenzen erscheinen, Thal wider Thal em= pören, bis nach Dertona vordringen 1), worauf an Einem Tage sieben= undvierzig Schlösser der Unzufriedenen zu ihnen übergingen. Borromeen, Pusterlen, Marlianen, alle Gibellinen erhoben sich zu ihren Der Hof Buona's selbst entzweite sich. In dieser Berwirrung kehrte Lodovico zurück 5) und übernahm die Leitung der

1) Angelo di Costanzo 479.

3) Corio Istoria di Milano p. 840.

4) Diarium Parmense bei Muratori 22, p. 319.

<sup>2)</sup> Infessura Diarium Romanum p. 1980.

<sup>5)</sup> Diarium Parmense p. 351. Corio p. 850. Macchiavelli Istor. Fiorent. VIII.

Geichafte. Sehr unerwartet aber mar bie Galtung, Die er einnahm Durch bie Gibellinen gefordert, mit ben Guelfen in gutem Einver= nehmen, wollte er boch weder von den einen noch von den an= dern abbangen; ober ibre Oberhaupter machtig neben fich feben. Die Gibellinen, burch welche Die Macht ber Bisconti in allen Städten gegründer worden, welche Corio geradezu die berzoglichen nennt, beraubte er ber Waffen und ihres Bauptes, feines Brubers Ascanio :; er iconte die nicht einmal, Die ibn auf feiner klucht unterftüst: bagegen umgab er fich mit Biragen, Tergagen, Trivulgen, welche ihre guelfiiche Reigung burch Sabrhunderte bewahrt hatten, und gab ihrer Bartei feine Gunit, feine Echlöffer !. Doch geichab bies nicht ausschließlich genug, um bie gange Bartei gu geminnen : auch ihr vornehmstes Oberhaupt. Johann Jacob Trivuls, mußte flieben. Mit bem gragonefischen Saufe trat er in Die engite bpnaftische Berbindung: Dem entstammte Die Gemablin feines Reffen, in benfen Ramen er regierte: ben Bapit Sirius knupfte er baburch an fein Saus, bag er bem Meffen beffelben Girblamo Catharina Sioria jur Gemablin gab: ber Republik Benedig verichaffte er, als gang Stalien wiber ne ffant. ben Frieden von Bagnoto, moburch er fie größer und fich geneigt machte. Auf Diese Berbin= bung traute er: benn von außen mar feine Made entsprungen. Unter biesem Schuge ergriff er. Schritz für Schritt, bie bochfte Gewalt im Innern. Im Unfang fam wool ber Gunftling Buona's, um etwas burchquiegen, nur in ben Staatsrath und fagte: burchlauchtige Frau Herzogin will fo . Auf vodovicos Beranlafjung begab sich eines Tage ber zwelfsährige Berrog in bas Schloß. ließ bie Bugbrude aufgieben und ben Gunftling gefangen fegen. "Ich will felbit regieren", fagte er bann. ... und meine Mutter mag ihrer Wittmenichaft pflegen". Gierauf theilte Bodovico Die Gewalt noch eine Beitlang mit Eufrachio, tem Befehlebaber bes Schloffes: nach bem venezianischen Kriege half ber junge Gergon, ber fich bem Cheint obne Berberacht vollkommen bingab, bag er auch beffen los marb. Dergestalt in ben alleinigen Beffp ber Autorität gelangt, geigte fich Lobovico mild und leutielig gegen Bebermann, und vielleicht machte ber Gebrauch feiner Gewalt ben Uriprung berielben junächst ver

<sup>1</sup> Corio p. 848 Diarium Parmense p. 354.

<sup>2)</sup> Corio \$69.

<sup>3)</sup> Diarium Parmense bei Muratori p. 351.

I: Ibid.

<sup>5</sup> Senarega Annales Genuenses p. 523. Comines, Corio.

geffen. Er trug Sorge, Lazarethe zu bauen, Canäle zu graben, Münster und Klöster zu gründen, das Land vor Räubereien und vor Mangel zu sichern. Dem Sinne ber Zeit gemäß pflegte er Kunft und Gelehrsamkeit. Er berief Leonardo da Vinci zum Unterricht der abeligen Jünglinge nach Mailand 1) und gab ihm Gehalt. Er zuerst ließ öffentlich Musik lehren 2). Jason de Maino, nach Alciats Urtheil einer von den fünf größten Juristen der mittlern Zeit, las in Pavia die Rechte vor 3000 Schülern. Lodovico ehrte selbst die Grammatiker: Demetrius Chalcondylas, der in Pisa vor Polizians wohltönenderem Vortrage seinen Hörersaal leer werden sah, kam mit seiner florentinischen Frau und seinem getreusten Schüler Johann Reuchlin, bem Lehrer bes Lehrers von Deutschland, zu ihm 3). Man kann nicht sagen, daß er die siebent= halbhunderttausend Ducaten, die ihm das Land gab, schlecht an= Seinen Hof vergnügten Bellinzona's Feste und gewandt habe. Schwänke, in denen man des Fürsten Hand selbst zu erkennen alaubte, und Gaspar Visconti, den man dem Petrarca gleich hielt 4). Ein landwirthschaftliches Meisterstück war seine Meierei zu Bigevene. Hier wuchs einst nicht einmal Futter für bas Vieh und keine Pflanze trieb zum Stengel; nur bas Wild schlug sein Lager in niedrigem Gesträuch auf. Lodovico, der zuerst durch die Jagd dahin geführt wurde, brachte daselbst durch Graben Wiesen für das Vieh, darauf burch den Dünger ein Ackerland hervor, das mit jedem andern wett= eiferte 5); hernach pflanzte er Maulbeerbäume in langen Alleen; endlich baute er um einen weiten reinlichen Hof zahlreiche Ställe mit Säulen für 1800 Stück Hornvieh, für 14,000 Stück Schafe, und besondere für die Hengste und für die Stuten 6). Hier im Schlosse ward ihm ein Sohn geboren; hier hatte er zu Jagb und Beize ein= gehegte Gehölze 7). Ueber dem Lande lag die Ueppigkeit des Friebens; täglich kamen neue Moben und Vergnügungen, Giostren und Bälle auf 8). Ihm mußte alles baran liegen, so lange man ihn bestehen ließ, den Frieden von Italien und die Verhältnisse zu er= halten, deren Erschütterung ihn leicht verderben konnte.

1) Vasari Vita di Lenardo da Vinci, III, 21.

2) Jagemann Geschichte ber Künste und Wissenschaften in Italien III, 650.

3) Jovius Vitae Virorum DD. p. 37. Reuchlini Praefat. ad Gr. Hebr.

- 4) Bouterwet Stalien. Literatur I, 339. Roscoe Leben Leos X., I, 113.
- 5) Carpesanus: Commentarii suorum temporum IX, 1363.
- 6) Desrey am Monstrelet 239.
- 7) Comines Mémoires p. 507.
- 8) Corio letztes Buch. Anfang. v. Kante's Werte XXXIII. XXXIV.

Vor allem beruhten diese darauf, daß Lorenzo dei Medici, das Haupt der Florentiner, mit dem König von Neapel und dem Macht= haber in Mailand im besten Einverständniß lebte.

Franz Sforza war durch die Hülfe besonders Cosimo's dei Medici Herr zu Mailand geworden, und zum Verdruß von Venedig waren Medici und Sforza seitdem Freunde geblieben. Als die erwähnte Entzweiung der Sforza's nach Galeazzo's Tod eintrat, hielt es Lo= renzo mit Buona; aber die mailändischen Brüder und Ferrante griffen ihn an; sie brachten ihn so weit, daß er sich entschloß, ausfuhr, nach Neapel kam, und mit ihnen in Freundschaft trat 1). König sein Seitbem nächster, Lodovico war sein zweiter der Bundesgenoß; mit Beiden hielt er eine sehr gefährliche Fehde gegen Ferrara aus; und unterstützte dann den König in dem zweiten neapolitanischen Krieg, dessen wir gedachten. Nach dem= selben sagte Ferrante: "Hab' ich ihn gerettet, so hat er mir's wieder gethan"2).

Mit diesem Ausgange war jedoch Papst Innocenz VIII., der sich der Sache der Barone angenommen hatte und selber geschlagen worden war, Anfangs sehr unzufrieden. Er protestirte sogar in sei= nem geheimen Garten am Palast, , er erkenne Ferrante nicht als König, wenn er ihn auch so nenne<sup>3</sup>); er sagte: "Ich werde ihn in Helfen mir dann die Italiener nicht, so will ich über Bann thun. die Berge gehen, wie die alten Päpfte gethan, und die Jenseitwoh= nenden aufrusen, und ich weiß, ich werde ihre Zwistigkeiten stillen und sie werden mir helfen"4). Lorenzo übernahm, ihn zu begütigen, was ihm dadurch gelang, daß er seine Tochter dem Sohne des Pap= stes, Franceschetto Cibo zur Gemahlin gegeben 5). Es trat hierauf ein durchgreifender Wechsel ein. Alte Freunde, Julian delle Rovere und die Colonna, fielen bei Innocenz in Ungnade und dagegen wandte er den Orfinen, Lorenzo's Verwandten, seinen alten Feinden, seine Gnade zu. Endlich wurden auch die neapolitanischen Jrrungen geschlichtet und der König bekannte, in allem erkenne er Lorenzo's Treue und Güte 6). Man sieht, inwiefern Lorenzo durch seine Stel= lung der Vermittler Italiens wurde: eben darauf hat sich die spätere

2) Fabronii Vita Laurentii Medicis II, p. 369.

5) Ibid. p. 313. Briefe und Urfunden.

<sup>1)</sup> Macchiavell VIII. — Diarium Parmense p. 335.

<sup>3)</sup> Literae Petri Victorii ap. Fabronium, II. p. 344.

<sup>4)</sup> Literae Philippi Pandolphini, ibid. p. 353.

<sup>6)</sup> Ibid. p. 351.

Größe seines Hauses gegründet; denn durch das Zusammenwirken der Drei wurde Johann, sein Sohn, zum Abt zu Miramondo im Mai= ländischen, zu Cassino im Königreich, zum Cardinal der Kirche erhoben 1).

Und so wohnen sie in Frieden neben einander, sämmtlich, außer bem Bapft, in angemaßten Herrschaften, ein Jeber von eignen Unterbrückten bedroht und nur besorgt, daß diese bei keinem Nachbar Bülfe finden; aber Einer auf ben Andern gestütt. Es sind weber Bölker, noch Stämme, weber Städte, noch Reiche, es sind die ersten Staaten der Welt, und ihr Ursprung folgender. nannten sie Anfangs die einer Familie am nächsten zugethanen Freunde; und wir finden, daß Foligno dei Medici klagt, ihr Staat habe abgenommen; er zähle statt 100 nur 50 Männer und diese schlecht mit Kindern versorgt 2). Die Vornehmsten des Staats, welche mit den Abgeordneten ber Stadt zu Lorenzo kamen, wie er fagt, um ihm die allgemeine Sorge zu übertragen, waren nicht etwa aus der Landschaft, denn diese heißt Dominio und hat nicht den mindesten Einfluß, sondern es waren die Freunde, der alte Staat, ohne den Lorenzo für schwer hält, in Florenz zu leben 3). Indem sich nun an diese Nächsten die Partei schloß, und die Partei über die Stadt Herr ward, und die Stadt über das Land, ward der Name des ursprüng= lichen Verhältnisses auf das Ganze übertragen. Nirgends war wirkliche Freiheit. Woher entspringt nun die lebendige Erregung zu allem Schönen, durch welche dies Volk zu dieser Zeit ein Anstoß und Muster für alle spätern geworden ist, woher der Schein, ja die Wirkung der Freiheit? Sie kommt besonders aus dem Gegenstreben der dunkel oder offen immerfort vorhandenen Parteien, aus dem Wachsein aller menschlichen Kräfte im Kampf, aus der allgemeinen Eifersucht, die sich auf Kunft, lebendige Thätigkeit, Wissenschaft und Alterthum geworfen, aus der Berehrung, in der darum die Kundi= gen stehen.

Es war seit den Zeiten der Bölkerwanderung zum ersten Mal, daß Italien für sich selbst bestand und eine ideale Einheit bei der größten Mannigfaltigkeit bildete. Diese auf Gewaltsamkeit und Partei gesgründeten Staaten hatten doch die allgemeinsten Beziehungen. Venedig

<sup>1)</sup> Ibid. p. 374 u. b. Roscoe Leo X. die Briefe im Appendix von pag. 486 an.

<sup>2)</sup> Foligno dei Medici Notizia b. Fabroni II, p. 7.

<sup>3)</sup> Lorenzo dei Medici Ricordi ibid. p. 42. (A. b. n. A.) Einen ferneren Beweis giebt: Varchi storia Fiorentina II, p. 5: andavano cercando che lo stato si ristringesse e a minor numero si riducesse.

beruhte auf dem Welthandel, Florenz auf Kunstssleiß und Manusfactur, das Königreich Neapel auf den großen europäischen Gegenstäten, die jetzt einen Moment der Beruhigung gefunden hatten, das Herzogthum Mailand auf dem Kriegsgewerbe an sich, wie es von den Condottieren ausgeübt wurde, der Kirchenstaat auf der Idee der obersten Priesterschaft. Die Nation war in der Blüthe ihrer Cultur. Wäre es nicht möglich gewesen, daß sie sich so weiter aussebildet und fortentwickelt, auch in den späteren Jahrhunderten mehr Einsluß ausgeübt als ersahren hätte?

Aber in diese abgeschlossene und eigenthümliche Welt kam eine große und gewaltsame Bewegung. Das Meer ist ruhig und spiegelt den Himmel; da stürmt es einmal: wenn es abgestürmt hat, ist das Meer dasselbe. Kommt eine Bewegung und ein Sturm in die Gemüther der Menschen, so wird es auch einmal wieder ruhig; aber indeß ist die Welt verändert.

Im Jahr 1480 hatte Ferrante zwei Enkelinnen an seinem Hof, die sich oft zu seinen Füßen spielend entzweien mochten, Isa= bella, 10 Jahr alt, Alfonso seines Sohnes, und Beatrice, 7 Jahr. Leonora seiner Tochter Kind, aus ihrer Che mit Ercole von Este 1). In seinen Anfängen verlobte Lodovico die ältere mit seinem Neffen Johann Galeazz, der Herzog sein sollte, sich selbst mit der jüngern. Rach einiger Zeit ward Jabella nach Mailand geführt; aber sie mußte sehen, daß der Oheim ihren Gemahl wie einen Anaben lenkte, und weber ihm noch ihr die geringste Gewalt ließ; sie ertrug bas Da kam die Zeit, daß auch Beatrice nach Mailand geführt ward 2), und wie denn in der That Lodovico der Fürst war, wurde diese als die Fürstin verehrt und nicht Jsabella. Wenn nun die jüngere in der Freude der Jugend jedes Wunsches gewährt, voller Hoffnungen, bald in den Spielen und Turnieren zu Mailand als Herrin saß, bald zu Genua, wohin sie insgeheim gekommen, um sich zu vergnügen, so wie sie entdeckt ward, in der Pracht dieser Raufleute fürstliche Ehre genoß 3), bald mit ihren Damen, vielen Wagen und Maulthieren zu ihrem Bater nach Ferrara fuhr, indem bie Straßen mit Tapeten und grünen Zweigen geschmückt waren, und das Volk ihres Mannes Namen rief 4): hatte die ältere, die doch die rechtmäßige Herzogin war, den Schmerz, an einen Mann

<sup>1)</sup> Diarium Parmense p. 311. Diarium Ferrarense p. 254.

<sup>2)</sup> Diarium Ferrarense p. 279.

<sup>3)</sup> Folieta Historia Genuensis lib. XI.

<sup>4)</sup> Diarium Ferrarense p. 283.

gefesselt zu sein, der so viel wie nichts bedeutete, dem Oheim sogar wieder sagte, was sie ihm anvertraute; und wenige Hoffnung für ihre eigene Zukunft ober die ihrer Kinder: benn schon ließ Lodovico vernehmen, ihm, der geboren worden, als sein Bater Herzog ge= wesen, gebühre die Herrschaft eber als dem Sohne eines Früher= gebornen 1), und unterhandelte um die Belehnung. Es wäre ein göttliches Herz, bas in der Betrachtung der Gefahr für ihr ge= fammtes haus bennoch ftill gebuldet hätte. Isabella handelte menschlich, da sie's nicht ertrug, sondern zuerst in Mailand bald klagte, bald drohte 2), und zulett ihren Vater Alfonso in Neapel um Abhülfe anging 3). "Bährend sein neugeborenes Kind zum Grafen von Pavia bestimmt "wird, sind wir und die Unsern stets in Berachtung, ja in Lebens= "gefahr, und ich einer Wittwe, einer Hulflosen gleich. In uns ist "Muth und Verstand, in dem Volke ist Gunft und Erbarmen. "Du nun ein Baterherz und Liebe und Großmuth, und merkst auf "Thranen, so rette uns."

Wir müßten ihnen helsen, sagte Alfonso, selbst wenn sie Fremde für uns wären. Er redete mit seinem alten Bater, seinem heranswachsenden Sohne. Dann forderte er Lodovico auf, nach so tresselichen Thaten die tresslichste zu vollbringen und vor seinem Nessen aus der Regierung zu weichen. Er erhielt keine Antwort. Aber darin lag der Bruch der Freundschaft und des Friedens zwischen ihm, ja des Friedens von Italien selbst. Alfonso's Freunde sagten: für Lodovico müsse es genügen, Podesta in Mailand zu sein, sie wetteten, er werde keinen Monat mehr bestehen i; der aber meinte, die Mittel zu haben, sich selbst zu sichern und vielmehr den Gegner zu gefährden.

Indem nun damals Lorenzo Medici und Innocenz VIII. bald nach einander starben, mußten Alfonso sowohl wie Lodovico deren Nachfolger zu gewinnen suchen. Der Sohn Lorenzo's, Piero, war den Aragonesen, von denen er im großen Saal bei schönem Fest Alsonsine Orsina seine Gemahlin empfangen hatte 6), gänzlich zugethan. Einen entzegengesetzen Sinn hegte der Nachsolger des Papstes Innocenz. In dem allgemeinen Verderben ist es wohl ein allgemeines Ungluck gewesen und nicht ehrenvoll für das ganze menschliche Geschlecht,

- 1) Comines und Georgius Florus p. 3.
- 2) Marcus de la Cruce an Trivulzio & Rosmini II. 192.
- 3) Literae Isabellae wertlich bei Corio p. 584.
- 4) Mues Corio.

**1** ...

- 5) Cruce an Trivulzio 191.
- 6) Oricellarius bei Fabroni II, 316.

daß in diesen von der Welt zurückgezogenen Zellen des zur Papst= wahl versammelten Conclave bei so wohl erdachten und heiligen Ge= 3 bräuchen, unter Männern, die kein Bedürfniß weiter und Niemand zu versorgen hatten, nicht das Wohl der Christenheit, der so augenscheinlich baran lag, noch einer Nation, nicht einmal wahre Leidenschaften die Wahl bestimmten. Man sah die höchste Würde als ein Erbe aller Cardinäle an, das man, weil es leiber untheilbar, dem gab, der den Andern das Meiste versprach. Bruder Albus von Venedig, 95 Jahr alt, der kaum mehr reden konnte, und immer mit dem Kopfe nickte, nahm boch 5000 Dukaten1). Von Roberich Borgia (Borja) von Xativa in Valencia empfing er sie, em= pfingen die Andern ähnliche Geschenke. Das Einkommen dreier Cathe= dralen, vieler Klöster, denen er vorstand, der Ertrag des Vicecancellariats, das er bekleibete, sowie mancherlei Verbindungen mit fremden Fürsten gewährten ihm die Mittel dazu 2). ihm Ascanio Sforza und Julian bella Rovere bie Wiberpart. Jener, der selbst Ansprüche machte, gab sie auf, als ihm Borgia vier mit Silber beladene Maulthiere in das Haus sandte und das Vicecancellariat zusagte; dieser nahm nichts an, klagte immer, daß die Italiener ausgeschlossen würden, gab zuletzt doch auch nach3). Man ahnte Unglück von der Wahl. Sinibald de Sinibaldis starb aus Schmerz darüber. An dem alten Ferrante, den nach so vielen Uebelthaten diese Wahl mit vollem Unglück bedrohte, will man eine Thräne bemerkt haben 4). Die frühern großen Päpste sorgten in ihrem Sinn für die Kirche; spätere hatten Neffen zu versorgen, da=

- 1) Infessura Diarium p. 2007.
- 2) Jacob Volaterranus Rom. Diarium p. 130.
- 3) Infessura p. 3008 unb Corio.
- 4) Infessura 3009. Zurita I, 15. (A. b. n. A.) Im Codice Aragonese von Trinchera wird diese Uebersieserung auf Guicciardini zurückgesührt und in Abrede gestellt, ohne Erwähnung der zuverlässigen Autoren. Aus den Mittheilungen, die dann solgen, ergiebt sich aber doch die seindselige Stellung zwischen dem neuen Papst und dem König von Neapel, die sogleich hervortrat. Sappiate, heißt es in einem Briese des Königs vom 7. Juni 1493 an Antonio d'Alessandro (Cod. II, 2, 43), chel pontisice succedendo in pontisicato, con la maiore pace in tutta Italia: et con lo maiore reposo che mai altro pontisice: stando tutti li potentati in summa amicitia: ipso pontisice non guardando al den publico ma sequendo el suo naturale. (Bergl. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, Bd. VII, S. 329.) Die Mittheilungen des Codice sind sür die Epoche von 1493 und 1494 von vielem Belang, doch gehen sie so tief in das Einzelne der mannigsaltig schwankenden Politik jener Tage, daß ihr Inhalt hier auf keine Weise eingeschaltet werden konnte; die hier ausgestellte allgemeine Ansicht wird dadurch nicht alterirt.

malige fogar Sohne: Borgia, ber fich Alexander VI. nannte, ihrer brei, Juan und Joffred, weltlichen, Cefar, geiftlichen Standes, und eine verheirathete Tochter Lucregia 1). Man fagte: Der als Carbinal feinen Sohn jum Berzog von Gandia gemacht, was wird er als Babft thun? Die Cforga gewannen ibn, indem fie Johann Cforga. Berrn zu Befaro, feiner Tochter zum Gemahl zugeftanben, er lofte Die Che mit ihrem fruberen Bemabl, ben er mit Geld befriedigte, auf. Im Beifein bon 150 romijden Damen, benen biefe Beiftlichen in leichtfertigem Spiel bon bem Confect gutvarfen, ben man in mehr als bundert filbernen Schaalen auftrug, geschah bie neue Berlobung 2. Sierauf ernannte ber Bapft brei Carbinale jum Bor theil ber Sforga 3); er fudte bann Konig Blabislab von Ungarn bon ber Tochter Gerrante's ju icheiben, damit er fich mit einer Sforga vermable . und wie denn Lodovico mit allen feinen Bermandten zu Ferrara und Mantua, ju Forli, Befaro und Bologna verbundet mar, wie er felbft Benedia gewonnen 4, und feine Befandten und fein Schreiben an Rarl VIII. geschickt, so trat hun auch Alerander mit ihm in Bund; Die Absicht ward gefaßt, ein Becr unter einem gemeinschaftlichen Sauptmann ins Geld zu ftellen, ber Labft borte auf Lodovico's Borichlage, bag er Rarl beichnen moge b) und forberte biefen auf, ju femmen 6).

Wenn die Anhänger der aragonesischen Dynastie in solcher Gefahr nicht verzweiselten, so rechneten sie noch auf die oft bewährte Klugbeit des alten Königs Ferrante. Aber schon schien dieser alle Lebenssteudigkeit verloren zu haben. Er mochte weder jagen, noch spielen, kaum Nahrung zu sich nehmen. Niemand konnte es ihm in den kleinen Diensten des Lebens recht machen. Er war von den Jahren gebeuzt und von der Furcht vor diesem britten Krieg, bei weitem dem gefährlichsten, da der König von Frankreich an demselben theilnahm, und von seinen Baronen beängstigt. Man sagte, in Tarent habe sich ein uraltes Buch gefunden, allein an den König und seine vertrautesten Getreuen gerichtet; das Lolk glaubte, darin sei dem Geschlecht Ferrante's der

<sup>1)</sup> Bannozza de Cattanei war die Mutter Celars, Juans, Jopreds und Lucrenas Sie hat ein Denkwol in Santa Maria del popolo Betro Luis, Gerzog von Gandia, fiammt aus einer andern Berbindung. Bergl Reumont Geich von Rom III, 2 S 838 A d. n. A.)

<sup>2)</sup> Infessura 2010, 2011

<sup>3)</sup> Senarega Annales Genuens, bri Mur. 24, p. 534

<sup>4)</sup> Alegretto Alegretti Diarj sanesi p 827.

<sup>5)</sup> Zurita I, 26.

b) Infessura Diarium p. 1016.

<sup>7)</sup> Caracciolus de varietate fortunae p 72.

Untergang geweissagt<sup>1</sup>). Noch gab er seine Sache nicht auf. Er dachte daran, Karls Lehnsmann, ihm zinsbar zu werden; aber seine Sessandten brachten selbst ihre Geschenke wieder zurück; er dachte Alsfonso durch eine spanische Vermählung zu sichern, König Ferdinand aber wich aus; seine einzige Rettung sah er darin, sich nach Mailand zu begeben und Jabella mit zurückzunehmen. Aber Schmerz und Furcht brachen ihm das Herz, wohl auch die Erinnerung an alles, was er gethan. In großen Gesellschaften hörte man ihn tief und wiedersholt seuszen, mitten ins Gespräch mischte er sinnlose Worte, doch die sich auf seine Gesahr bezogen<sup>2</sup>). In diesem Zustande ist er zwei Tage, nachsem er in die Stadt zurückgekommen war, am 25. Januar 1494 gesstorben.

Wie nun Alfonso sogleich auf einem Rappen durch die Straßen ritt und muthig aussah, und ein Lebehoch des Bolks empfing, hofften doch Einige. Aber die Ueberlieferung ist, Viele habe man mit bloßem Schwert mitzurufen zwingen müssen; und indeß saß die alte Königin mit ihrer 16 jährigen Tochter Johanna in einer dunkeln Kammer; sie klagten: Die Weisheit ist todt, das Licht verloschen. Wie hat er uns zurückgelassen? und wem? Alle Macht hin, das Königreich hülflos, verloren! Alfonso trat zu ihnen: Ich werde das Königreich erhalten so gut wie mein Bater. Sie fürchteten seine Grausamkeit, und baten ihn nur des Volkes zu schonen 3).

Alfonso bemühte sich vor allem, den Papst Alexander zu geswinnen, wobei ihn der König von Spanien insofern unterstützte, daß er Enrique Enriquez, seines Oheims Tochter, mit Juan Borgia vermählte 4). Alsonso sagte diesem einen Besitz von 12,000, dem jüngern, Iostred, von 10,000 Ducaten und dazu seine Tochter Sancia zu, so daß die Borgias in die Verwandtschaft des ächten so gut wie des unächten Hauses von Aragon ausgenommen waren. Ueber so großen Vortheilen vergaß Alexander die früheren Verspsichtungen, achtete die Protestationen in dem Consistorium nichts, und verband sich mit Alsonso d. Eine Vereinigung, die zuerst den Cardinal Julian schreckte. Einmal früher hatte er den Papst nach Magliano eingeladen. Derselbe kam; aber als er einen zufälligen Schuß

1) Giacomo Cronica di Napoli S. 173.

4) Zurita I, 29. 34.

<sup>2)</sup> Senarega Annales Genuenses p. 538 und Caracciolus de varietate fortunae.

<sup>3)</sup> Zurita und Passero Giornale p. 57.

<sup>5)</sup> Diarium Burcardi b. Eckardus 2036. 2040.

hörte, fürchtete er, es sei ein Zeichen wider ihn, und tehrte nüchtern um <sup>1</sup>). Seitdem hielt sich Julian mit den Mißvergnügten in Ostia. Run, als auch die Orsini mit dem Papst versöhnt waren, schisste er mit zwei Caravellen mitten durch die Naubsahrzeuge Villamarinos hinweg und nach Frankreich, tam in seine Legation Avignon und verband sich mit Karl<sup>2</sup>). Sogleich besetzen die Colonna unter rove reischen, französischen und ihren Fahnen Stia, schlossen die Tiber, achteten nicht, daß ihre Häuser zerstört wurden, und warteten er Königs<sup>3</sup>).

Alfonso ließ sich am 5. Mai frönen. Sein Krönungeschmud reichte an Werth bis über anderthalb Dillionen Ducaten; doch mitten in ber Pracht sah er traurig und in sich gelehrt aus 1; an tiesem Tage vernahm er tie gemine Nachricht vom Zug ter Frangolen. Gein filberner Schild konnte ibn nicht erfreuen, ta er einen ehernen brauchte. Dennoch rachte er nicht ben Angriff abzuwarten, wie fein Bater ibm geratben batte. Gall ich mich verfteden, fagte er, wie ein Wilt im Gela? Nachtem er bie Geichente zu feiner Rrinung, gange Jahreseinfunfte Beguterter unt bie Behnten eingetrieben, nachtem bie Fullen feiner Stutereien sum Dienft im Ariege tauglich gemacht worten und feine Ediffe mit neuerfuntenen hombarten geruftet maren, beirrad er fid mit Aleganter zu Liccrarc; im Einserftanenik mit demielden befälig er Lotopic von zwei Seiten unzugreifen ; : mit der Zeemadi in Genua, zu dant im eigentlichen Gebiet die Milano. Gegen Genus kauen fich ihm zwei Beikanrie, en Caccelle Fregris und Ofiems Freste, angekeinen. Ein waren serjagt wire ben, damin die Stadt Arbeiter erfricken medike, der fester nur ihre Goffmung auf ten könig von Giordrecht. 📜 Willias suchie ei turch die värfäligen Aufallen die ihrem Gebraferen zu felger ein rkichten warer. Eingena, eine eine Guelben weien Gullen Aeibulg : er den fid dame, the Crestonic, cuid the cleaning the College of nem angelonemen Flinker (chart balenger, ter collingueses but pu enlanden (im Lugui 1884) bilder die die prophagische 188 den Livenger als The wellier wires kieg alled aus kiegelie se

I Stirt I Ellen : I have been a second

a Bassen i Landonio de arende de liver de la 1800. Internas de l'actual de l

To the transfer that the transfer of the first of the fir

وقوال المنظم المرابع المنظم المنظم

nent im den ungen dervog den Namand a dervien. Das lambbeer diens dervannt der Soon, die domit, verdre a dervelen Jen nambbeer die verdre a dervelen Jen n Soo und, deserte der Iven Albert der Soon der Iven der Soon der Iven der

Lebertie state die langungstrunden, beide die neudelungliche Kleine in herb die langungstrunden, beide die neudelungliche Kleine in herb die strommung. Siede am herbord lundbog den Indanes der nich einem werdereichen Kühnern war sonn sonn einemmen von, habt einem Snotien budteren die Keuber den San u. San der Vernd ammer die langungen anderen anne in der stromen und dersprech and anderen Tunnbeil hand. Aber das van derne Tunnbeil, wiede San und Lebung. Das beute demonden norden unsernander inne und beide Sprech andere dem Tunnbeilung und mittel der hier des mit dem einstellen und mittel der hieren dem dem eine Tunnbeilung der demonden dar, weben der Lunden des hieren dem Generation der Generation. Die Trundben, die und geniche gebandungen mit der Generation. Die Trundben, die und geniche gebandungen in dem Erze Generation dem gewiebert.

### Kai THE to tall to

his detection have been allered during the restriction of the control of the cont

Garry to also a through a an el fagire of the

<sup>1.</sup> Section of Times in the State of the S

the section  $\Delta z_{ij}$  . The example of the vertex  $\Delta z_{ij}$  and  $\Delta z_{ij}$  . The results of the  $\Delta z_{ij}$  and  $\Delta z_{ij}$ 

The second second second

zog er von großen Hoffnungen von Briancen Ment Genevre dinan, das Ihal von Gesanne hinab, die Ihäler der Maldenser verüber, dis nach Turin; Maulthiere trugen dem Heere das Gepäck nach. An den Thoren von Turin empfing sie die Tame von Savepen, Blanca, auf ihrem Zelter und der junge Perzog, noch ein Kind, den man aber gelehrt, artige Werte zu sagen. Tenn nade Verwandtsichaft und häusige Entscheidungen in vormundschaftlichen Streitigseiten hatten den französischen Königen in Viemont das Unsehen wahrer Lehnsherren verschafft. Unter Clarinen und Trompeten zog man die Gassen entlang, wo Karl des Großen fabelhafte Thaten in Mysterien dargestellt wurden. Die Fürstin gab als Pfand einer kleinen Anleihe ihr Geschmeide. Philipp de Vresse, des Herzogs Oheim, schloß sich dem Zuge an. In Freuden zog man auf Asti an den Grenzen Mailands.

Hier kam Lodovico zu dem König. "In Italien zählen wir drei große Mächte. Eine habt Ihr für Euch, Mailand; eine sitt still, Benedig. Wie wollte Neapel Dem allein widerstehen, dessen Vorsahren uns alle zusammen besiegt? Wenn Ihr mir solgt, will ich Euch größer machen, als Karl der Große gewesen. Wir wollen diese Türken schon aus Constantinopel jagen 1)."

Noch ehe man aber an den Feind kam, nahm Lodovico Mailand vollends in Besitz. Eben lag Johann Galcazzo todtkrank; dagegen hatte Lodovico von dem römischen König, der sich vor eini gen Monaten mit seiner Nichte vermählt, die Belehnung mit dem Herzogthum erhalten ). Wenn nun jener stard, und während das französische Heer gerade im Lande war, wer sollte dann ihm wider streben? In Pavia sah Karl den Kranken, dessen Mutter die Schwester der seinen gewesen, der sich noch entschuldigte, daß er ihm nicht entgegen gekommen sei, denn er sei allzukrank; aber er biete ihm sich und seine Kinder dar ). Ein pavesischer Arzt, der den König begleitete, hat Rucellai versichert, es sei ofsendar gewesen, daß er Gift bekommen hatte ). Indeß hieß ihn Karl gutes Muthes sein, nahm seine Kette vom Hals und hing sie ihm um. Kaum war er

1) Georgius Florus 6.

4) Comines p. 444.

<sup>2)</sup> Philiberti Pignoni Chronicon Augustae Taurinorum. p. 41.

<sup>3)</sup> Comines und Desrey 216.

<sup>5)</sup> Urkunden bei Corio 900. 912. 935.

<sup>6)</sup> Georgius Florus de expeditione Caroli p. 9. 7) Oricellarius de bello Italico p. 33.

in Piacenza, so vernahm man den Tod des Jünglings1). Allge= mein war das Mitgefühl mit dem unschuldig geopferten Lamm, wie das Grauen vor dem, den sie für den Mörder hielten. Während nun der König die Bürger zur Todtenfeier lud und die Armen be= schenkte, flog Lodovico nach Mailand, versammelte den Staats= rath und schlug bes Verstorbenen Sohn zu seinem Nachfolger vor 2). "Ein Mann ist uns nöthig, kein Kind", entgegnete ber Schatzmeister Marliano. Alle Mitglieder stimmten darin zusammen, daß Lodovico ihr Herzog sein musse; sie gaben ihm das Scepter, man brachte ein Kleid von Goldstoff herbei, das er anlegte; dann ritt er im Geleit der Vornehmen nach St. Ambrosio und ward dort vom Volk zum Herzog ausgerufen 3). Wenn Jabella schon burch ihren Brief den gefährlichsten Krieg für ihren Bater, ihres Mannes Tod veranlaßt zu haben glaubte, wie ward ihr jett zu Muth, als man ihr sagte, Lodovico sei Herzog, auch ihre Kinder seien hoff= nungslos und beraubt! Das Andere hatte sie ertragen: da fank sie zu Boben 4).

Der König stand an den Grenzen zunächst des florentinischen und des römischen Gebiets. Schon in Piacenza kamen zwei Medici, Pieros Vettern von dem jüngern Haus, freigebiger, leutseliger, dem Bolk lieber und nicht minder reich als er, aber verbannt, weil sie sich bei einem Spiel mit Piero entzweit und französische Gesinnung gezeigt hatten ). Sie sagten dem König: er möge nur nach Tostana vorrücken, in Florenz habe er Freunde. Unter den alten Anshängern der Medici waren doch viele unzufrieden mit Piero. Sein Bater hat ihm einmal geschrieben: "Ob du wohl mein Sohn bist, bist du doch nichts anderes als ein Bürger von Florenz, wie auch ich )." Aber der Sohn einer Orsina, dessen Bruder Cardinal war, dessen Bater der Mediator Italiens gewesen, der sich diesem selbst an Leidesstärke, Schönheit und anmuthiger Gegenwart, vielleicht auch an classischer Bildung überlegen fühlte, — denn er erklärte wohl seinem Bruder den Birgil und wußte geschickt zu improvisiren ), — konnte

2) Florus Navagero bei Muratori 23, 201.

<sup>1)</sup> Desrey 218.

<sup>3)</sup> Corio p. 936. Lodovico an Aubigny in Rosmini, Trivulzio II. p. 206.

<sup>4)</sup> Petrus Martyr. Epistol. XI. 193.

<sup>5)</sup> Corio und Comines.

<sup>6)</sup> Literae Laurentii bei Fabroni Vita p. 264.

<sup>7)</sup> Literae Petri bei Fabr. V. Laur. p. 298.

diese Ermahnung leicht vergessen; das wahrhaft Lobenswürdige ver= gaß er, wie viele Andere, über äußerlichem Glanz. Er hatte nicht zu Land= bau und Handel Lust, wie seine Läter; aber zu Waidwerk, Logelbeize, dem toscanischen Ballspiel mit Fuß und Hand, prächtigen Aufzügen am Tag, zu nächtlichen Gelagen 1); er ließ sich im Harnisch malen 2). In den Geschäften der Stadt dagegen hieß er gut, was sein Rath Bibbiena ihm vorschlug. Erst als Karl über das hohe Gebirg nach Pontre= moli gekommen, sah Peter, wie wenig die Florentiner ihn gegen den= selben zu unterstützen geneigt seien. "Nie hätte ich in diese Noth zu kommen geglaubt", schrieb er, "nie habe ich so großen Freunden dieser Stadt mißtraut; aber ich bin von allen verlassen, und habe weder Geld, noch Credit, noch Ansehen, den Krieg auszuhalten"3). Er schrieb das, als er bereits auf der Reise nach Pisa zu Karl war, um sich ohne Bedingung in bessen Gewalt zu geben 4). Nur durch bes Königs Hülfe war es möglich, sich in der Stadt zu halten 5). So wenig überlegt, wie man geschrieben hat 6), war es nicht, wenn er bem

1) Nardi Istorie Fiorentine p. 9.

2) Jovii Elogia virorum illustrium p. 187.

3) Sein Brief an Bibbiena bei Fabroni Leo X. p. 262.

4) Zweiter Brief ebend.

5) Georgius Florus p. 9. Nerli Commentarj. p. 61.

6) Noch in den neuesten Schriften wird dem Piero una stoltezza veramente incredibile (Villari storia di Girolamo Savonarola) zugeschrieben. Wir durften eine solche in einem Florentiner, einem Mediceer nicht geradezu voraussetzen. Alles war Gegensatz der Parteien, mehr oder minder falsche Berechnung, Agitation des Momentes. Unendlich merkwürdig sind die in der Samm= ung von Desjardins Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane mitgetheilten Briefe aus ber Zeit ber Krisse. Man sieht, daß Piero durch seinen Bund mit Alfonso und sein Verhalten überhaupt mit seinem Staate in Florenz zerfallen war. Denn die Florentiner waren an sich französisch gesinnt; sie sahen die von ben Franzosen brobende Gefahr mit um so größerem Unmuth, da es nicht die Politik des Gemeindewesens, sondern eine sehr persönliche des Oberhauptes ihrer Republik war, was sie in dieselbe verwickelte. Florenz selbst war gegen die von der See her drohende Uebermacht ber Franzosen nicht zu vertheidigen. Von seinen Gegnern im Innern be= drängt und von Außen gefährdet, entschloß sich Piero, die Gnade des Königs von Frankreich persönlich zu suchen. Er that dies nicht ohne Besorgniß für sich selbst und bat seine Mitbürger im Boraus um Fürsorge für seine Familie, wenn ihm ein Unglück geschehe. Indem er sich aber zugleich als Oberhaupt der Republik und ihr Gesandter nach dem französischen Feldlager begab, regten sich seine Gegner in ber Stadt; sie ernannten eine Gesanbtschaft, die mit Piero ober auch ohne ihn Verhandlungen mit Karl VIII. anknüpfen könne; die Forderungen der Franzosen zu erfüllen waren auch sie bereit. Nicht gerade mit vieler Schwierigkeit hatte Piero unterbessen Unterhandlungen

König alles gewährte, was er wünschte, die Festen von Sarzana, Sarzanella, Pietrasanta, Pisa und Livorno, welche ben Gebirgsweg und die Rüste von der Magra bis zum Ausfluß des Arno beherrschen 1). Er meinte dadurch ihn seinen Freunden zu entfremden und für sich zu gewinnen. Aber es fehlte viel, daß er dessen sicher gewesen wäre, als er vernahm, man table zu Hause sein Verhalten. Er eilte nach Florenz zurück. Um die Gewalt zu behaupten, ließ er seine Truppen unter Pagolo Orfino zusammentreten und begab sich, es war am 9. November 1494, einen Sonntag Abend, mit bewaffnetem Gefolge nach bem Balaft. Die versammelten Signoren waren nicht einig. Einen gab es unter ihnen, Namens Lorini, der Piero hereinführte und sich weigerte, die Schlüssel zur Glocke herauszugeben, mit der die Andern das Volk zusammenzurufen dachten. Aber diese hatten die Oberhand. Kommenden traten ein Nerli, ein Gualterotti, beide aus sonst ganz mediceisch gesinnten Geschlechtern, entgegen. "Allein und ohne Waffen, anders dürfe er nicht eintreten." Undere öffneten die Glockenstube2). Zugleich mit Piero war Franz Balori, bisher Gesandter bei König Karl, und davon überzeugt, daß dieser Piero Medici nicht unter= stüten werde, zurückgekommen 3). Er hatte sich zu Pferde gesett, rief

mit den Franzosen begonnen; er war eigentlich der Meinung, seinem bisherigen Berbündeten Alfonso den besten Dienst zu leisten, wenn er sich ganz in die Arme von Frankreich werfe. Er trug kein Bedenken, die Festungen, welche die Franzosen begehrten, bis ihre Sache mit Neapel ausgetragen sei, in die Hände berselben zu überliefern; er erließ bereits Besehle nach Pisa und Florenz, den König von Frankreich wegen seiner Würde und ber alten Verbindung mit ihm angemessene Aufnahme zu gewähren. Die neuen Gesandten hatten keinen gegeradezu widersprechenden Auftrag; nur hoben sie bas Berhältniß der Republik als solcher hervor. Jeden Augenblick wuchs ber Widerstand gegen Piero im Innern ber Stadt. Dieser hielt für nothwendig, sich nach Florenz zurückzubegeben, um der Stadt Meister zu bleiben. Aber des Schutzes von Frankreich war er noch nicht volltommen gesichert; in dem französischen Heerlager wußte man viel= mehr recht wohl, daß er der eigentliche Gegner von Frankreich war, nicht die Signoria. Einer der städtischen Gesandten, Balori, kam von dem Könige zurück, überzeugt davon, daß dieser die inneren Angelegenheiten der Republik ihr selber überlassen werde. Da geschah es nun, daß Piero, indem er sich des Palastes zu bemächtigen bachte, Widerstand fand und die Population sich gegen ihn erhob. Der Moment ist von größter Wichtigkeit; es war eigentlich ber entscheidende für die späteren Zeiten von Toscana. (A. d. n. A.)

- 1) Comines 449.
- 2) Nerli 1. 1. Nardi p. 13.
- 3) Die angeblichen Bulletins von der Armee Karl VIII. (Pilorgerie Campagne et dulletins de la grande armée d'Italie commandée par Charles VIII.) sind merkwürdig, insofern sie die politischen Verhandlungen, die den Zug des Königs begleiteten und dessen Absichten andeuten; für die inneren italienischen Bewegungen haben sie wenig Werth. (A. d. n. A.)

The transfer of the same of th The second secon The state of the s grammer product for the state of the state o The second designation of the second The state of the s despendence on the second of t engages a resource section is provided to the section of the secti TORUT AND INCOME. THE TAX OF ANY AND A SECOND The art Cartesian to the state of the state gen num – in Gumm in demonstration (in Silver Silver) mean many to have the two per and a great re-THE THE SECOND RESIDENCE TO A SECOND RESIDENCE AND A SECOND RESIDENC Processor marion are a more described of fine ground with a fine and the contract of the contr and the second second The commence of the state of th

Token untimmen in der die Leichbere sonne in ein werde eine der num körle frei. Die das die der Demokre in die der die der die der die Geschieden der der die der die der die Geschieden der Geschieden Aufliche Beschieden der Geschieden der Geschieden der Geschieden Beschieden der Geschieden der Geschieden Geschieden der Geschieden Geschieden der Geschieden der Geschieden Geschieden der Geschieden Geschieden der Geschieden Geschieden Geschieden Geschieden der Geschieden Gesc

<sup>1)</sup> And Sanduarela's Bredigien bei l'abren. Vita Leon. X

<sup>2</sup> Nardi, Nerli, Guicciardin:

<sup>3)</sup> Comines p. 451, 455. Vasari Vita di Porriginio V di 1 131 p. 136.

<sup>4)</sup> Jovius Historiae sui temporis s 19

<sup>5)</sup> Desrey p. 219. Nardi 12.

und als alle seine Ritter Erbarmen gezeigt, habe er gewinkt und sie in guter Freiheit zu erhalten versprochen: worauf das Volk Franza, Liberta und Freude rufend, den florentiner Löwen in den Arno geworfen und die florentiner Befehlshaber verjagt habe<sup>1</sup>). Sie setzen hinzu, zwei Fremde hätten daran Antheil gehabt: ein Mailänder, wegen gewisser Ansprüche der Sforza, Galeazzo Sanseverin, und ein Sienese um der toscanischen Freiheit Willen, Bartholomäus Sozzini, der die Rechte in Pisa lehrte, und einst lange in Florenz gefangen gesessen<sup>2</sup>).

So erzählen Florentiner und Franzosen; pisanische Jahrbücher hat es seit dem Tag ihrer Unterjochung nicht gegeben 3). Karl meinte diese Stadt dem Piero zu entreißen; noch konnte er nicht wissen, wie dieser zu den Florentinern stand.

Diese, gegen die er nun zog, waren halb seine Feinde, denn ihr Oberhaupt hatte boch Krieg wider ihn geführt, halb seine Freunde, denn eben dies ihr Oberhaupt hatten sie verjagt. Auf den Hügeln vor Signa, die unbeschützte Ebene der Stadt vor sich, ward eine Unterhand= lung angeknüpft. Wenn ihn Lucca, das ihm nicht verpflichtet war4), ohne Bedingung im besten Palast mit Geschenken empfangen, so verlangte er daffelbe von Florenz, ein unbedingtes Bertrauen, ein völliges Er= geben in seinen guten Willen 5). Man schien barauf einzugehen und brachte ihm (am 17. November) die Schlüssel der Thore. Jünglinge in französischen Kleibern trugen ben Balbachin über seinem Haupt, und führten ihn ganz in Waffen, wie er war, das Myste= rium der Verkündigung vorüber nach ihrem Dom und nach den Häu= sern der Medici 6). Nicht so leicht aber ging es mit der fer= neren Unterhandlung. Sollte es wohl wahr sein, was man mit= theilt, daß Piero Capponi im Ernst die in den Mauern zu offenem Rampfe herausgefordert habe, die man draußen nicht zu bestehen ge= wagt hatte ?)? Gewiß ist, daß die Bürger und die Franzosen sich schlecht vertrugen 8), daß der König Verrath fürchtete, die Stadt aber Plünderung. Zulett wurde eine Uebereinkunft getroffen.

- 1) Comines 452. Ferronus p. 10.
- 2) Alegretto Alegretti p. 836.
- 3) Sismondis Anmerkung zu 1406.
- 4) Chronicon Venetum bei Murat. 24, p. 8.
- 5) Unterhandlungen bei Oricellarius de bello Italico.
- 6) Desrey 219. Nardi 15.
- 7) Macchiavelli Decennale. Oricellarius.
- 5) Macchiavelli Clizia Commedia Atto. I. Sc. I.

vornehmste Streitpunkt betraf das Haus Medicis, das der König wiederhergestellt wünschte. Er brachte es jedoch nur so weit, daß bie vornehmsten gegen die Medici, ihr Leben und ihr Haus erlas= senen Edicte zurückgenommen wurden. Alles Andere behielt man der Zukunft vor. Pisa, Livorno und die von Piero abgetretenen Festungen sollten bis zur Vollenbung der neapolitanischen Expedition in französischen Sänden bleiben; auf Politik und Waffen behielten sich die Franzosen einen großen Einfluß vor1). Nachdem dies beschworen wor= ben, läutete man die Glocken, und machte Freudenfeuer auf Straßen und Der König ließ Worte des Friedens, günstig für die Erneuerung der Freiheit, an den Mauern anschlagen; dann schickte er sich an, seinen Zug nach Rom und Neapel weiter fortzuseten 2). Savonarola trat zu ihm: er möge die Zeit nicht verlieren; (Hott sende ihn, das sei gewiß; aber daß ihm nur nicht der Uebermuth feiner Leute das Vollbringen unmöglich mache 3). In einer Art von Manifest verkündete bann Karl VIII., er habe seine Gemahlin, seinen Dauphin und einzigen Sohn, sein Reich verlassen, er komme, Niemand zu verleten, sondern Neapel einzunehmen, deffen seine Vorfahren und er durch vierundzwanzig Belehnungen römischer Päpste und heiliger Concilien versichert worden, das ihm die Ungläubigen anzugreifen durch die Orte am Meere die beste Gelegenheit gebe. Er forderte freien Durchzug, sonst werde er ihn erzwingen.

Nachdem Florenz durch seine Ankunft umgestaltet worden, zeg er fort wider seinen zweiten Feind. Papst Alexander gerieth mehr in Verlegenheit als in Furcht. Er sagte zu Rudolph von Anhalt, der damals in Rom war: "Dieser König wird wie die Gewalt, so den Namen des Kaiserthums verlangen. Aber, versichert Maximi= lian, ich wollte mir eher das Schwert an die Kehle setzen lassen, als darein willigen "." Wohl rücke auf der einen Seite Ferrantin gegen Rom heran; längst hatten ihn die Florentiner, darauf die Fürsten von Urbino und Pesaro, und sobald er Aubigny nicht mehr widerstehen konnte, auch Catharina Ssorza verlassen. Das Volk sagte,

<sup>1,</sup> Petrus Parentius Tagebuch bei Fabroni Leo 263. 121. c. n. A.; Désjardins Négociations I. E. 601.

<sup>2)</sup> Petri Criniti Carmen, cum Carolus ad urbem tenderet 6. Roscoe, Yeben Ros, I. Appendix 510.

<sup>3)</sup> Nardi.

<sup>4)</sup> Burcardus Diarium p. 2050.

<sup>5)</sup> Baldi Guidobaldo p. 135.

p. Lanfe's Berte XXXIV. XXXIV.

es wolle keinen Krieg mit den Franzosen 1); es zeigte sich sogar feindselig gegen ihn und verlegte ihm die Straße. Dhne sich ben Panzer zu lösen 2), nahm er burch die Romagna den Römerweg. Wirklich meinte dann der Papst mit Hülfe der Neapolitaner dem von Toscana anrückenden König von Frankreich widerstehen zu kön= nen3); er hörte auf keine Versicherungen der Sforza und ihrer Anhänger. Karl VIII. war in Siena durch befränzte Thore einge= zogen 4); er sprach bort seinen Bann wider die Vertriebenen aus und ließ einiges Volk zurück; in Casciano empfing er pisanische Jüng= linge, die ihm Rehe, Hasen und was sonst die Jagd gewährte, zum Geschenk darbrachten 5). So langte Karl VIII. auf dem Boden der Kirche an 6); der Cardinal Perrault überredete die Einwohner von Montefiascone, den König friedlich aufzunehmen; — denn das sei das alte und wahre Versprechen des Papstes. Am 10. December betete er bereits vor den Reliquien St. Rosas in Viterbo7); da überlieferte selbst ein Orsino, bessen Geschlecht mit Piero und Alfonso nah verbunden war, alle seine Schlösser und Vorräthe; von allen Seiten, auch auf der Tiber, zeigten sich die Feinde; ja Comines er= zählt, ein Theil der Stadtmauer sei gefallen, nichts sei wahrer 8). Da= gegen hatte Ferrantin, als er die Ueberlegenheit des Königs inne ward, Rom bereits verlassen. Dann sandte der Papst seinen Ceremonienmeister, um den König in die Stadt zu führen 9). 31. December 1494, bei Fackelschein durch erleuchtete Straßen, unter dem Freudengeschrei des Volkes geschah es 10). Karls Absicht konnte nicht sein, eine Reformation der Kirche mit Gewalt durch= zusetzen, oder das Kaiserthum an sich zu reißen; indem er die Feinde der Christenheit angreifen wollte, durfte er nicht die ganze Christenheit wider sich reizen<sup>11</sup>). Aber wenn er Cesar, Alexanders Sohn, als Geisel

- 1) Passero Giornale p. 63.
- 2) Zurita f. 52.
- 3) Burcardus 2053 und Zurita p. 50.
- 4) Desrey 218.
- 5) Allegretto Allegretti 835—837.
- 6) Burcardus Diarium 2051.
- 7) Desrey fol. 220.
- 8) Comines 462.
- 9) Burcardus vom 31. December.
- 10) Tremoilles Memoiren 147. 148.
- 11) Durch ein Schreiben des Erzbischoss von St. Malo an die Königin Anna erfährt man mit Bestimmtheit, daß von einer Absetzung Papst Alexanders und einer durchgreisenden Kirchenresorm die Rede gewesen ist. "Si nostre roy eust

in seinem Gesolg hatte, war er bes Papstes sicher; wenn er Terracina und Civitavecchia besetzte, gehorchten ihm die vornehmsten Plätze von der französischen dis zur neapolitanischen Küste. In Alexanders Berwahrung war damals Zjemi, der Bruder Bajazeths, der vor diessem zu den Christen gestohen war, aber noch einen großen Anhang unter den Türken hatte, ein Mann ungebrochener Gesinnung, welcher dem Papst nicht die Füße küßte, sondern nur den Arm; indem Karl diesen mit sich führte, hielt er sich eines glücklichen Ersolges wider die Türken so gut als gewiß 1). Als er diese Vortheile, welche mäßig, aber wichtig waren, erlangt, sagte er, auf den Stusen des päpstelichen Throns stehend: "Heiliger Vater, ich din gekommen, Euch meine Tbedienz zu beweisen, wie meine Vorsahren 2)." Er sah die Gebräuche des allgemeinen Ablasses, empfing den Segen und verließ Rom am 28. Januar 1495 3).

Nun war Alfonso allein übrig. Noch in Rom hatte er durch ren Papst mit bem König verhandeln lassen: er hatte ihm große Gelbanerbietungen gemacht: Eine Million Ducaten auf einmal und alle Jahr 100000 Francs als eine Art von Tribut: tie Republik Venedig und ber König von Spanien sollten bafür gut sagen. Aber feines Erbrechte ficher und von bem Plane gegen bie Turken erfüllt, batte Karl VIII. Alles von ter Gant gewiesen4,. Auch bann gab Alfenie nech nicht alle Hoffnungen auf. Vor tem Frühjahr, meinte er, konne Karl nicht nach Neapel vortringen: integ befestige man tie Erenzen, integ fomme bie Gulfe . Er erwartete folde jugleich ron tem Konig von Spanien, ber, fur Gerrantino um feine jungfte Tochter gebeien, fich geneigt geigte und burch Ram Cerrica 500 Langen, ja ein großes heer mit einem Granten unter gemiffen Bedingungen antrug. Bon Bajagerg, gegen ben ber Zug ber Frangoien is offen verfunder war, wußte man, daß er eine große Angobl Galeeren in Confiantinocel ferfettie magte unt wieter antere qui

t luiseum diel. Almandie in Wienwitzn is Zie liereisi Airm z 882.

i Immer ii.

Erwin 1.4

<sup>4</sup> Bruf ist Entificie im St. I'ndi in kongit Kana ist. P. 1855 2. 1865. A. i. z. K.

<sup>5</sup> Z:: 2 4: : : :

den Werften hatte und daß das natolische Heer befehligt war, mit dem ersten März über die Meerenge zu kommen, und das griechische, unverzüglich zu rüsten 1). Sein Gesandter begleitete Alfonso von dem Heer nach der Hauptstadt 2).

Dieser Winter war aber wie ein Frühling: kein Regen, selbst in der Lombardei kein Schnee: der Zug der Franzosen ohne die geringste Beschwerde<sup>3</sup>). Und nirgends fanden sie Widerstand; wie sich Aquila ergab, sobald die Franzosen nur erschienen. Die Neapolitaner fragten einander selbst, woher das alles komme. Manche sagten: "Es ist ein Geheimniß Gottes." Andere: "Ihr Latein und Griechisch mache sie so feig 4)."

Ueber diese allgemeine Entmuthigung war nun auch Alfonso selbst betroffen. Und da das Volk sich erhob, — man wußte nicht warum, — und nur Ferrantins Gegenwart es noch einmal stillte 5), erkannte er, daß er sich nicht behaupten könne und gedachte der Prophezeiungen, die ihm geschehen waren. Er hielt sich drei Tage lang verborgen: das Bewußtsein seiner Uebelthaten lähmte ihn. Wie sich aber das Volk nochmals erhob, der König sei todt, wer habe ihn denn gesehen? wie Alfonso für sich Alles verloren sah, in dem Gefühl, er werde gehaßt, und man musse ihn hassen, aber sein Sohn, unschuldig, unbeflect, jung, tapfer, die Liebe des Volks, der werde sich halten, entsagte er dem Reich6). Sie weinten alle, wie Jovian Pontan die Urkunde ausfertigte?); Alfonso hieß seinen Sohn zu Pferd steigen und im Geleit bes Oheims Federigo durch die Stadt reiten. Das Entsetzen verließ ihn selbst dann nicht; er sah die Schatten der unschuldig Gemordeten des Nachts; über ihm lag ber Ausspruch seines Vaters, von dem man nach bessen Tobe wissen wollte, alles gehe zu Ende. Das Verbrechen lockt dich wie mit reizendem Gesicht, ehe du's gethan; ist es vollbracht, und folgt ein Unglück, so behält es seine Züge, aber sie werden zum Schreckenbild, statt ber Haare hat es die Schlangen; es ist das wahre Medusenhaupt. "Wir wollen fort", sprach Alfonso zu seiner Stiefmutter, und, als sie noch ein wenig bleiben wollte: "Ich stürze mich zu dem Fenster hinaus. Hörst du nicht, wie Alles den

- 1) Chronicon Venetum p. 11.
- 2) Passero p. 63.
- 3) Diarium Ferrarense p. 290.
- 4) Romoncine Tesoro politico bei Vechione p. 107.
- 5) Passero 64.
- 6) Passero. (A.b.n. A.) Gallo 8. Cronica di Napoli di notar Giacomo 185.
- 7) Bembus 32. 33.

Namen der Franzosen ruft?" Er wartete nicht länger: nach Mazzara floh er in ein Olivetanerkloster 1).

Willens nicht zu weichen, tam indeß Ferrantin zu seinem Heer an den Pag von St. Germano. Desselben Willens hielt Alfonso Davalos, vor ihm den unübersteiglich geachteten Felsen St. Johann<sup>2</sup>). Wenn sie sich nur eine Weile an den Grenzen behaupteten, so war das Volk noch zu gewinnen, so war noch Hülfe möglich. Aber sie vermochten sich nicht zu halten. Eines Tages nach Tisch langte Karl von Bauco vor St. Johann an und befahl ben Sturm. brauchte es nicht zweimal zu sagen: denn Jeder wollte vor seinen Augen Ehre erwerben 3). Als sie das dritte Mal anliefen, — benn fie fanden guten Widerstand, — hatten sie den Felsen und schonten Niemand, sie zeigten sich sehr grausam; Karl aber stand am Garigliano4). Die Schnelligkeit und Wuth dieser Eroberung schreckte Ferrantins Freunde und machte seine Feinde muthig. Nun wollten die Bürger von St. Germano nicht widerstehen. Bei Teano einst in der Nacht kam Messer Renaudo zu Ferrantin: "Herr zieht von hinnen! sonst liefert Euch Euer eignes Lager aus 5)." Reine Hoffnung mehr, als die Bürger von Capua und Neapolis. Am 16. Februar dachte Ferrantin der Capuaner gewiß zu sein; er eilte zu den Neapolitanern, um auch diese zu gewinnen; er ließ sie in St. Chiara zusammen= kommen. "Ihr Herren, meine Bater und Brüder, sprach er, kennt Ihr mich? Unter Euch bin ich erwachsen und erzogen. Nun mich Alle verlassen, nun ich auf Niemanden trauen kann, wollt Ihr mich auch verlassen? Noch nicht! Nur 14 Tage lang nicht. Habe ich dann keine Hilfe, so thut, was Ihr wollt." Er stand mit Thränen; fie schwiegen, benn Viele hatten ihn lieb. "Unser Herr", sagte ein Ebelmann, "wir haben weder Lebensmittel noch Geschütz." Ferrantin versette: "Da habt Ihr die Schlüssel vom neuen Castell: geht und nehmt, was Ihr braucht: es ist auf ein Jahr für ganz Neapel ba= Noch redete er, so kam ein Bote, der Feind greife Capua an: in Verzweiflung riß er sich los und nahm den Weg da= hin 6). In Aversa schon erfuhr er, daß von seinen drei obersten Hauptleuten Trivulzio mit der ganzen Schaar, die man ihm so lang

<sup>1)</sup> Comines 462-467. Tranchedin an Lodovico bei Rosmini. II. 207.

<sup>2)</sup> Passero 65.

<sup>3)</sup> Villeneufve Mémoires p. 4.

<sup>4)</sup> Chronicum Venetum p. 13. Desrey.

<sup>5)</sup> Passero. Martinellus an Ascanio bei Rosmini 208.

<sup>6)</sup> Passero 66. (A. b. n. A.) Giacomo 185.

besoldet, am ersten Tag, da er das mit seinem Dienst erwidern konnte, zu Karl übergegangen 1), die beiben andern geflohen waren; daß die Bürger, wo nicht am 16., doch schon am 17. früh Gesandte an Rarl geschickt, die ihn mit gefaltenen Bänden um Gnade gebeten?). Dennoch, sagt man, wagte er sich bis an die Mauern von Capua; hier aber begegneten ihm die allein getreuen Deutschen, Caspars und Gottfrieds Fähnlein, sie waren nach ber anderen Seite wiber ben Feind ausgerückt, aber von den Italienern verlassen worden. · Kaum hatte man ihnen erlanbt, zu je zehn wieder durch die Stadt zurück= zuziehen 3). Man sah, daß Alles verloren war. Vielleicht hoffte Ferrantin noch, als er nach Neapel umkehrte; benn hatte sich nicht hier sein Großvater wider alle seine Feinde gehalten? aber er mußte sehen, daß die Edelleute, statt sich zu rüften, die Juden plünderten, daß das Volk, wie er in den Marstall ging, seinen Dienern Pferde zu geben, ihm nachlief und die Pferde raubte. Da war Alles aus, er wurde inne, daß der Haß wider seinen Bater und Großvater auch wider ihn sich kehrte. Voll Verzweiflung griff er an sein Schwert und wandte sich um: "Was habe ich Euren Kindern gethan?" Doch ein ge= treuer Mensch führte ihn aus bem Getümmel, worin sie ihn gemorbet hätten, nach dem Schloß 4). Während nun Alfonso Davalos das Schloß mit 400 Deutschen besetzte, während man die Häuser ringsher, das Ar= jenal und einige Schiffe verbrannte 5), während die Altkönigin klagte: "D Geschick, keine Lanze gebrochen und du verdirbst dieß Königreich!" und Alle zu Schiff sagen, sie und ihre Tochter und ber junge König, um nach Ischia zu flieben; indeß öffnete, Niemand gefragt, Jacob Caracciolo dem französischen Herold das Thor, und rief: Franza! indeß traten zwanzig Abgeordnete der Neapolitaner zu Karl: "Heilige Krone, Ihr seib hundert Jahr in diesem Königreich Neapel erwartet. Nun seid Ihr angekommen. Ziehet ein als unser König und Herr 6)." Karl aber, bem das Erste im Flug gelungen, der dieß Königreich, wie die französischen Herzogthümer zu seiner Krone vereinigt sah, zog ein, als in sein Erbe. Noch in Capua hatte er sich an seinen Türkenzug wunderbar erinnert geglaubt; noch lebte Zjemi. Man sagte, der

<sup>1)</sup> Florus; wogegen Rebucco in Rosmini, Trivulzio I. 227. unwahr-scheinlich.

<sup>2)</sup> Desrey.

<sup>3)</sup> Jovius Historiae sui temporis fol. 30.

<sup>4)</sup> Passero. Johann. Juvenis de fortuna Tarentinorum p. 127.

<sup>5)</sup> Chronicon Venetum p. 13. Navagero p. 1202.

<sup>6)</sup> Diarium Ferrarense p. 294.

fai de imministe des uns de deux de de

I fair est demant in the transfer to the last th

#### Zweites Capitel.

# Spanien und Liga im Kampfe gegen Karl VIII. 1495. 1496.

### 1. Bereinigtes Spanien.

Bu dieser Zeit hörte und redete man zuerst von Spanien, das aus zwei uneinigen und ohnmächtigen Herrschaften, Castilien und Aragon, seit Kurzem zu einem einzigen und mächtigen Reich geworden war. Von Castilien hat die Handschrift Alonsos de Palenzia aufbehalten, daß durch Heinrich von Trastamar ein Gesetz bestand, "ohne die Erlaubniß des Königs von Frankreich dürfe weder ein Engländer nach Castilien gehen, noch ein Castilier nach England." so schimpflichen Vertrag hielten diese schwachen Könige 1). der Erste traute selbst in der Schlacht mehr auf die Franzosen, als auf seine Castilier; Johann der Zweite schien Vielen von seinem Günstlinge Alvar de Luna fast bezaubert 2); die Portugiesen, Pacheco und Giron, welche Alvar gestürzt, beherrschten Heinrich ben Heinrich nun, zwar ein Jäger und ein Feind von Bäbern und Wein, aber durch frühe Lüste um ben edeln Zorn und die Mannestraft gebracht 3), wandte sich kaum einmal von ihnen ab, nicht um sein eigner Herr zu sein, sondern zu einem andern Günst= linge; so empörten sie sich, empörte sich ber ganze Abel; sie erklärten: "Joana, seine Tochter, sei unächt." Sie setzten ihm seinen Bruder entgegen, doch starb dieser; hierauf seine Schwester Isabella, doch

2) Rodericus Santius Historia Hispanica IV. c. 31.

3) Hernando Pulgar Claros Varones p. 4.

<sup>1)</sup> Ferreras spanische Geschichte aus dieser Handschrift. VII. B. p. 47.

wollte sie nicht Königin heißen, und war zufrieden, daß man ihr die Nachfolge zusicherte 1).

In Aragon regierten die nahen Bettern dieses Geschlechts, aber nicht viel glücklicher, obwohl ihnen Ferdinand I. eine ihm durch die drei Grafschaften, aus denen Aragon bestand, frei zuerkannte Krone, große Güter in Castilien und gute Ansprücke auf Neapel hinterlassen. Die Ansprücke übernahm Alfonso von seinem Sohn und führte sie aus; doch gab er darauf Neapel seinem unächten Sohne und trennte es von Aragon. Die Güter in Castilien kamen an Heinrich, aber bei Olmedo, wo dieser die Wassen wider Johann II. trug und geschlagen ward, gingen sie dem Haus verloren und kamen in die Hände jener portugiesischen Günstlinge. Selbst die Krone ward gestährdet, als der aragonische Johann, an den sie gelangt war, von seinem ältesten Sohn und von allen Catalanen bekriegt ward.

Man vergegenwärtige sich nun, wie es zur Vereinigung, zur Erhebung dieser Reiche gekommen ist. Dieselben Männer, welche die Berauber der aragonischen Besitzungen waren, hatten Isabellen in Casti= lien die Thronfolge verschafft. Nun, als Johann durch den Tod seiner Feinde, eines nach dem andern, Sieger geblieben, und sie sich schon zu fürchten begannen, verlobte sich Isabella mit demselben, den sie fürchteten, mit Ferdinand, dem jüngsten Sohn und Erben Johanns. Auf dem Maulthier, verkleidet, kam Ferdinand nach Balladolid, die Vermählung zu vollziehen 2); da nahmen sie keinen Anstand, zu Joanen zu schwören, und die Hand derselben sammt dem Reich dem König von Portugal anzutragen 3). Hierüber begann der Krieg: ein Krieg, welcher auf allen Puncten zwischen Fuenterrabia und Gibraltar zugleich geführt ward, in welchem Johann Ulloa wider Roberich Ulloa4), seinen Bruder, Peter Zuniga wider seinen Bater 5), der Graf von Salinas wider seine Schwester stritt<sup>6</sup>), wo die Städte aragonisch und ihre Schlösser portugiesisch gesinnt mit einander Endlich aber siegten Ferdinand und Jabella bei Toro und brachten wenigstens den Feind aus dem Land; sie stifteten das Kloster St. Franz in Tolebo und gingen nach zwei Seiten,

<sup>1)</sup> Antonius Nebrissensis Rerum a Fernando et Elisabe gestarum Decades p. 801.

<sup>2)</sup> Kerdinand selbst bei Zurita.

<sup>3)</sup> Antonius Nebriss. p. 802.

<sup>4)</sup> Antonius Nebriss. p. 821.

<sup>5)</sup> Idem 835.

<sup>6)</sup> Idem 895.

Reich zu beruhigen: die Königin wider die andalusischen Städte, der König gegen die Schlösser am Duero. Wider die Schlösser halfen, — benn in der That hatte man von ihnen aus das Land ge= plündert, und alle Räuber hatten sich zu ihnen gehalten — die Städte und ihre Hermandad, welche Raub und Mord auf Straßen, Pläten und in Säusern zu rächen, 2000 Reiter und ein verhältnißmäßiges Fußvolk im Felde hielt 1). Sie halfen, als sei's nur zum allgemeinen Zweck der Ruhe; doch war's auch ein politischer zum Vortheil Ferdinands; er entriß die Schlösser seinen Feinden. bella indeß saß in Sevilla zwischen Bischöfen und Rechtsgelehrten, vor sich die Schreiber, alle Freitag zu Gericht: aber hier, wo die Parteiung des Herzog von Medina Sidonia und Johanns de Cor= dova für, des Marques von Cadiz und Alonsos d'Aghilar wider sie, wo die Feindschaft der alten Christen, der Neubekehrten, der Juden und der benachbarten Mauren Straßen und Familien gespalten2), war ihre Strenge unwirksam, sie entschloß sich, alle Verbrechen zu verzeihen; nur nicht die Ketzerei. Diese, dem Gericht der Hermandad so wenig unterworfen, als einer dominicanischen Inquisition, die schon lange hier nicht mehr bestand, erwartete ein anderer Richterstuhl. Im September 1478 verließ sie Sevilla: am 1. November gab Sixtus IV., ber zur nämlichen Zeit bie Dispensation bes portugie= sischen Königs zur Ehe mit Joanen widerrief 3), den Königen, unter welchem Titel man jett Ferdinand und Jabellen zugleich begreift, das Recht, wider Reger, Abtrünnige und ihre Gönner Inquisitoren ein= und abzusetzen 4). Unverwerfliche Nachrichten bezeugen 5), daß Thomas Torquemada's, Priors vom heiligen Kreuz, Vorstellung: "bie einst Bekehrten gingen Nachts in die Synagoge, hielten den Sabbath, feierten die judischen Oftern, und barfüßig das Gedächtnißfest ihrer Bäter", die Einführung des Gerichtshofes besonders veranlagt; ein beklagenswerthes Geschick, wenn die Torquemadas ursprünglich auch Juden waren, wie Pulgar sagt 6), und also bekehrte Juden im Streite wider die noch unbekehrten Juden die Inquisition über das Volk von Castilien und Aragon gebracht haben. Erinnern wir uns aber, daß der Einfluß der Juden auf die Großen, durch die Pacht ihrer Einkünfte, eigene Reichthümer und verwandt=

- 1) Antonius 851.
- 2) Antonius 861.
- 3) Ferreras Geschichte von Spanien Band XI. §. 235.
- 4) Llorente Histoire de l'Inquisition Band I, p. 145.
- 5) Marineus Siculus p. 481.
- 6) Claros Varones p. 24.

schaftliche Beziehungen gegründet, den Königen insgeheim und überall entgegentrat 1); daß der erste Befehl der Inquisitoren den Marques von Cadiz, einen Gegner der Könige, bedrohte, wenn er die geflüch= teten Juden schütze, daß ein jüdisches Buch wider die Regierung den Ausschlag gab 2); so tritt in allebem ein allgemeiner Zusammenhang vor die Augen. Die Inquisition entsprach der Hermandad wie in der Form — benn eine jede hatte ursprünglich zwei Richter und einen Fiskal — so hauptsächlich im Zweck, ber Vollendung dieses Rriegs und ber Begründung ber königlichen Macht, unter bem Schein eines weit allgemeinern; doch ist die geistliche Macht der einen weit willfürlicher, als die bürgerliche der andern. Nach einigem Zögern ließ Jabella auf dem Feld vor Sevilla zwischen den vier Propheten ben Quemadero erheben 3); da war bald das Dominicanerkloster in ber Stadt zu klein, die Angeklagten zu fassen 4), und 5000 Säuser in Andalusien standen leer 5); aber man fing an zu gehorchen. sich nun Pacheco bequemte, einem guten Theil seiner Güter zu ent= fagen, wie der König von Portugal auf seine Ansprüche verzichtete, wie sich Jedermann ergab, war der innere Kampf beendet, und war die königliche Gewalt zugleich auf's Neue gegründet. Denn diese Institute blieben unter bem Schein bes allgemeinen Zweckes bestehen und andere kamen bazu. Wie von zweien der spanischen Ritterorden die Großmeister gestorben, und der dritte zur Abdankung gestimmt war, übernahm Ferdinand alle drei zu verwalten. Eine gewiß be= beutenbe Macht; benn ber Orben St. Jago stellte allein 1000 schwere Reiter ins Feld, und eine Tabelle aus dem 15. Jahrhundert zählt ben Großmeister besselben mitten unter ben Fürsten und unabhängi= gen Häuptern von Europa auf 6). Ueberdieß, seitdem der Papst in einigen Streitigkeiten über bie bischöflichen Stühle von Saragossa, Cuenca, Tarragona, nachgegeben, galt die Bestimmung, daß Niemand eine bischöfliche Würde bekleiden könne, den der König eine solche anzu= vertrauen nicht im Voraus sich bereit erklärt habe?). Beachten wir nun: die Hermandad war das Nachbild einer frühern,

- 2) Llorente p. 148, 149.
- 3) Llorente p. 152 f.
- 4) Ferreras XI. §. 320.
- 5) Marineus Siculus p. 453.
- 6) In Sanuto's venezianischer Geschichte bei Muratori XXII, 963
- 7) Mariana De rebus Hispaniae XXIV, c. 16.

<sup>1)</sup> Caracciolus Epistola de Inquisitione bei Muratori Scr. St. 22, 97. (A. b. n. A.) Bergl. über bie jüdischen Zustände Palacios Reyes Catolicos bei Prescett, History of the reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. I. S. 243.

Bürgern selbstftanbig gegen ben Abel geichloffenen Berbinbung, und legte jest eine burgerliche Gewalt in bie Band bes Konigs; bie Groß= meisterthümer banden burch tie Encomientas so die Ritter, die beren empfangen, als alle abeligen Geschlechter burch Dankbarkeit ober Hoffnung an ten König; turch Inquisition und Bischofswahl wurde berselbe beinahe ber Borsteber ber Geistlichkeit. Man erkennt, daß Ferdinand und Jiabella die königliche Gewalt nicht sowohl in dem Wesen, wie sie dieselbe von ben Altvordern empfangen, erweiterten, sondern daß sie ihr eine neue Erundlage gaben, indem sie sich selbst an bie Spite ber Stände itellten, bie ihnen hatten widersteben konnen, und die ihren Borfahren widerstanden, ihre Kraft in sich vereinigten und bie wahren Säupter berielben wurden. In alle dem leistete ihnen die Rirche, die ihnen Inquisition und Mayorazgen übertrug, die ihnen selbst von bem geistlichen Zehnten bie Tercias nach und nach auf immer ge= währte, die größten Dienste, und sie batten keine gefährlicheren Feinde, als bie Feinde und Abtrunnigen ber Kirche zu Rom. Co bestanden zwar die herkömmlichen Freiheiten; selbst in Castilien durfte ber Abel bem König sein Lebn gurudgeben 1 | und ben Geboriam auf= fündigen, ber Bürger burfte sein Haus bem königlichen Beamten ver= ichließen2; aber burch bieje Dinge kam ber Gehorjam zur Pflicht; bie ftrenge Zjabella, bie bem Sohn bes Almiranten, Fabrique, ber ihr Geleit gebrochen und gefloben, selber nachritt, bie ben Alcalden, ber einen föniglichen Diener geschlagen, chen ba, mo er es gethan, aufhängen, und bem andern, ber es nur gelitten, bem Grofalcalben Billenas die Hand abhauen ließ3), bewirkte bald, daß bie Reisenden, die von Spanien famen, als bas Merkwürdigite erzählten, hier burfe Niemand Unrecht thun, selbst keine Obrigkeit, es werbe benn sogleich ge= straft . Und so jaß Isabella vor ihrem aus Castall, Stab, Löwe und Abler vereinigten Wappen, zwischen ben Heiligenbildern ihrer Capelle; Cardinale, Erzbischöfe, Bischofe, Dratoren auf ber einen, ben Connetable, Almirante, Herzöge, Marques und Grafen auf der anbern Seite, die Priefter in ihrem Ornat vor ihr, alle ihrem Wink dienend 5). Ihre Staatskunst wollte über ein rechtgläubiges Königreich vollkommene Macht.

Nachdem die Unruhen gestillt waren, während die Verfassung

- 1) Mariana XIII, p. 599.
- 2) Hallam aus Marino, Ensayo critico in The state of Europe during the middle-ages I, p. 762.
  - 3) Ferreras VIII, p. 92.
  - 4) Senarega Annales Genuenses b. Muratori XXIV. p. 534.
  - 5) Marineus Siculus p. 506.

ausgebildet ward, richteten die Könige unausgesett ihre Blicke nach bem Außen, auch bem dristlichen, zuerst aber dem ungläubigen. Nach der Weise ihrer Vorfahren, des großen und des heiligen Fer= binand, ber vier Alfonsos, bes Emperador, Ramon, bes Ebeln und des Elften, die keinen Maurenkrieg unternehmen durften, ohne in einem innern gesiegt zu haben, aber jenen sofort unternahmen, so= balb es ihnen mit diesem gelungen; nach diesem Beispiel gingen sie, mit den Fahnen des Kreuzes, jede Schaar unter einem Crucifig, wie bas Lied sagt, in die Aue von Granada 1), sie schwuren sie nicht zu verlaffen, bis sie die Stadt genommen, richteten die Augen, den Gehorsam der ganzen Nation auf diesen Punkt und eroberten es endlich. Wie sich aber die verschiedenen Königreiche immer in das getheilt, was sie noch erobern wollten, darauf beinahe nicht weniger eifersüchtig, als auf das schon Eroberte, so nahmen sie gegenwärtig für die aragonische Krone die afrikanischen Reiche Dran und Tlemsan, für Sicilien Tunis und den Ostabhang des Atlas in Anspruch. Auch diese Ansprüche hatte der Papst bestätigt, und sie hofften mit ihnen immer östlich bis Aegypten, bis Jerusalem zu gelangen. Westen forderte Castilien alles, was Mauritanien und Tingitana gewesen war. Es gerieth hierüber in einen Krieg mit Portugal. Endlich kam man überein, außer Melita und Caçaça sollte Portugal ganz Fez erobern dürfen. Doch war dieß das Minderwichtige. Schifffahrten, durch welche die Portugiesen ihre Male und Pfeiler immer weiter pflanzend, Nachrichten von einem östlichen, driftlichen König, dem abessinischen, empfangen 2), durch welche sie, — denn schon war einer in Goa gewesen und das Vorgebirg entdeckt, biesen und mit seiner Hülfe, immer die Küste entlang 3), das wahre Indien, das Land ber Spezereien zu entdecken hofften, — diese waren bedroht, als Papst Alexander die Eroberung von ganz Afrika den vereinten Kronen zusprach. Doch am Ende blieben die ältern Ver= träge, die Schifffahrt nach Guinea und die Kuste abwärts solle den Portugiesen gehören 4), in ihrer Kraft und diese brauchten nicht zu leiden, daß ein Anderer dieses Weges fuhr. Gott wollte aber, daß aus diesen Streitigkeiten etwas ganz Unerwartetes entsprang; sich begab, ging weit über die Vorstellungen der Menschen hinaus. In Liffabon saßen oft zwei Brüder von Genua zusammen, Bartholomeo

2) Barros Asia III, c. 2, 3, 4.

4) Mariana XXIV, c. 10.

. .

<sup>1)</sup> Guerras Civiles de Granada von Perez de Hita Tom. III, p. 145.

<sup>3)</sup> Sommario Pietro Martir's bei Ramusio 3, 1.

Colon, welcher Karten zum Gebrauch ber Schifffahrenden zeichnete 1), und Christoph, der ältere, der das innere Meer und das äußere von den Canarien bis nach Island in Glück und Unglück durchschifft war 2), überlegten, was ein Jeder wußte, mit einander, und wurden überzeugt, am sichersten sei bas Land ber Ebelsteine, Perlen und Ge= würze 3), jenes Sppango, von dem Marco Polo schreibe 4), ein Land, wo man das Christenthum einführen könne, zu entdecken, nicht an der Küste von Afrika entlang, sondern wenn man, immer nach Westen segelnd, die Erde umschiffe. Aber kein König, kein Herzog, keine Signorie wollte den Brüdern glauben. Die beiden Könige endlich, in der Freude des granadischen Sieges, drei Monate barauf, noch in Santafé, auf bes nämlichen Alonso Quintanilla Rath, der die neue Hermandad zuerst erdacht 5), wagten es und ließen für den älteren Colon brei Caravellen, meist aus den Nachbarn von Palos bemannen 6). Die Ueberlieferung ist, daß diese Rüstenfahrer, als sie Woche auf Woche zwischen Himmel und Wasser waren, und nur Meergras und kein Land erblickten, den Hauptmann sogar zu ermorden brohten; er aber, bei Tag mit dem Senkblei, bei Nacht die Firsterne im Auge und selbst im Traume voll Gesichte vom Gelingen, immer seines Sinnes blieb und die Widerstrebenden festzuhalten wußte, bis endlich leichte Wolken etwas hoffen ließen, und in der Nacht ein Matrose "Licht und Land" rief, und mit dem Morgen die Berge und die hohen Bäume und das grüne Land sich enthüllten; da sank er mit Thränen auf die Knie und sprach: "Te deum laudamus"; da errichteten sie an der Küste ein ungeheures Kreuz, hörten die erste Nachtigall schla= gen, sahen die scheuen guten Menschen 7); und kehrten um, ihrem

2) Jagemann, Geschichte ber ital. Literatur III, III.

3) Petrus Martyr decas Oceanea I, f. 1. 4) Barros Asia III, c. 9.

6) Oviedo p. 81 und Dillons span. Reise II, 102.

<sup>1)</sup> Antonius Gallus Commentariolus de navigatione Colombi p. 300.

<sup>5)</sup> Oviedo Sommario bei Ramusio III, f. 80, verglichen mit Antonius Nebrissensis p, 847.

<sup>7)</sup> Alles aus den Sommarien von Pietro und Oviedo p. 16, p. 810, und aus der Decas I, 1. (A. d. n. A.) Es versteht sich, daß bei dieser kurzen Erwähnung des großen Ereignisses weder dessen welthistorische Bedeutung zur Anschauung gebracht, noch auch sein Verlauf im Einzelnen kritisch erörtert werden sollte; es erscheint nur gleichsam in seinem lokalen Ursprung in Bezug auf die Unternehmungen, die damals von der iberischen Halbeinsel ausgingen.

Rönig von dem Land zu sagen, das sie für ihn in Besit genommen 1). Zunächst führte Gottes Gabe und die Entdedung des trefflichen Mannes zur Fortsetzung castilisch=portugiesischer Zwistigkeiten. Der Wind trieb bie Zurückkehrenden nach Lissabon. Als nun ber portugiesische König die mitgebrachten Leute ben Indianern, wie man sie ihm beschrieben, ähnlich fah, und von Colon hörte, man habe ihm dort von einem Lande Sybang gesagt 2), fürchtete er, man sei ihm zuvorgekommen. Er bat die Rönige, nicht nach Süben, sonbern nach Norden schiffen zu lassen, wie ihr alter Vertrag sei 3). Diese glaubten auch, wie er, sie seien schon an dem Punkt, wo ihr Often und ihr Westen sich berühre; sie wußten wenig, wie groß die Erde geschaffen war; sie dangen lang mit ein ander, und bestimmten endlich eine Mark, 370 Leguas von den canarischen Inseln, von da nach Often Portugal, nach Westen Castilien entbecken sollte 4). Es war ganz ein anderer Gegenstand geworden, als ihr Fez und ihr Tingitana; doch blieben sie in ihrer alten Weise.

Das waren die Richtungen der vereinten Königreiche wider die Ungläubigen; und war schon die Eroberung von Granada in allen driftlichen Ländern mit Festen und Spielen gefeiert worden, so erfüllte ber Ruf von einer neuen Erde und von neuen Menschen Europa noch mehr. Eine zweite Hichtung nahmen sie nun zurück nach dem Innern der Christenheit. Die Großen hatten die Kron= güter herausgegeben, zu benen sie teinen gesetzlichen Titel beibringen konnten, nach dem milbesten Urtheil bei 30 Millionen Maravedi werth. Cadix und die Jela waren aus der Hand ber Ponce zurückgebracht worden und Roussillon in Empfang genommen. Es war die Beit, in welcher die Idee von Spanien zum ersten Wale in Evidenz trat. Der Bapft brachte ben Titel: "Durchlauchtiger Könige ber Hispanien" auf, indem bas tiesseitige, das batische und ein Theil des lusitaniichen hiranien vereinigt fei, ein Ginn, in welchem Anfangs auch ber Titel "tatholischer Rönig" gefaßt worten fein folls, nun bie erneuerte Einheit tes frangofischen Reites Rari VIII., is bewog die jum ersten Male beroortretente Einheit von Spanien Ferdinant und Fabella ihre Blide auf Reapel zu richten Rechte bes einen fliegen bier mit ten Rechten ter anteren gutammen.

- i Carletophori Columbi Epistola in Hisp. Hibste, H., 1282.
- 2. Barrie Asia III. e.
- 3 Zurita Historia del Rey Hernando I. t. 30, 31.
- E Marinera Sierita p. 184. Franz Tarapha de Regibus Hispaniae. Histori. Il caste I. 1867.

### 2. Verbindung zwischen Spanien und Italien.

Um die beiden Sicilien war ein uralter Streit, zwischen spani= schen und frangösischen Geschlechtern, mit dem Tob des letten Hoben= staufen begonnen und noch nicht ausgefochten. Er war daran, zu beiden Seiten an die britten Häuser zu kommen. Zuerst führten ihn die Anjous, die der Papst gerufen, mit dem barcelloner Haus von Aragon, den Erben Conradins: Provenzalen also mit Catalanen, die ja im Grund Ein Stamm, besselben Ursprungs, berselben Sprache find; jene nahmen Neapel, diese Sicilien, und blieben seitdem immer im Krieg. Zum Zweiten kam er an Alfonso I. aus bem castilischen Hause und die jüngern Anjous; da siegte Alfonso mit den Catalanen und erlangte auch Neapel. Berief sich berselbe vor den Leuten auf das neue Recht einer gewissen, obgleich widerrufenen Adoption, so bekannte er doch nach dem Sieg: daß er den Besitz seiner Ahnen wieder habe, das sei seine größte Freude 1). Hierzu gehört nun der Krieg Ferrantes mit Johann von Anjou. Zum Dritten, wie das Recht der Anjous endlich an die Krone zu Paris gekommen, schienen die vereinigten Königreiche, ihr gegenüber, das catalanische Interesse aufnehmen zu müssen. Oft war auch Ferdinand von den Baronen wider Ferrante aufgefordert worden; doch hatte er immer gesagt: "Es ist mein Schwager 2)." Jetzt aber, wenn Karl siegte, verlor er eine Aussicht, seine Rechte, und sah sogar Sicilien gefährdet; die spanischen Könige waren durch den Vertrag von Roussillon gebunden, niemals aber mit den Unternehmungen Karls VIII. einverstanden.

Als Karl rüstete, schlugen sie ihm eine afrikanische Unternehmung mit ihrem Rechte vor; als er an den Alpen war, rüsteten sie eine Flotte in Bizcaya; als er sich nach Toscana wandte, machten sie den Bersuch, Lodovico's Ehrgeiz anzuregen, indem sie ihm ihre Verwandt=schaft und den königlichen Titel antrugen. Karl war in Florenz, so schickten sie, um vielleicht auch ohne Erklärung einen Bund zu Stand zu bringen, Lorenz Figueroan nach Venedig. Aber da der französische König in Wassen in Rom war, und die Städte der Kirche eingenommen hatte, ergriffen sie die Clausel ihres Vertrags: "Vorsbehalten der Kirche Recht!" eine Clausel, die Karl damals eingehen konnte, als Alexander sforzisch und von seiner Partei war, Ferdi=

<sup>1)</sup> Marineus Siculus de Vita Alfonsi V.

<sup>2)</sup> Zurita "casado con su hermana".

<sup>3)</sup> Zurita f. 38, 41, 46, 47.

١.

nand machte sie erst wichtig, indem er denselben gewinnen half. Hatten die katholischen Könige eine Sorge für die gesammte Christensbeit, so siel dieselbe mit ihrem besondern Bortheil zusammen. Auf die Clausel gestützt gingen ihre Gesandten ), einer für Aragon, einer für Castilien, nach dem Kirchenstaate, ereilten Karl unsern Roms, und wie sie gesordert, er solle die Städte zurückstellen und Vertrag annehmen, er's aber verweigerte, zerrissen sie den Brief ihres Bundes. Es ist nicht geradezu Treulosigkeit, doch Vundestreue ist es wahrshaftig auch nicht. Nun nahmen sich Ferdinand und Isabella Alexanders, dessen Sohn dem französischen König lange entslohen war, und Ferrantins an, der sich mit ihrer Nichte Joana, mit der er von Neapel gestücktet, verlobt hatte, und ihnen einige neapolitanische Schlösser als Pfand für ihre Kriegskosten versprach: nun dursten sie einen neuen Bund wider Karl suchen.

Es war aber Lodovico der Mohr, seit Karl von ihm gezogen, wegen einiger Geschäfte in Toskana, Rom und Neapel mit demselben in Zwiespalt gekommen. Gerezane und Gerezanella, um welche Ge= nuesen und Florentiner bis auf Karls Ankunft gestritten, hatte er vergeblich von Karl für seine Stadt zu erlangen gehofft. Er tabelte den Frieden mit Alexander, weil er sich selbst darin zu wenig berück. sichtigt fand?. Es verdroß ihn, als er seinen mailandischen Rebellen Tribulzio, seine genuesischen, den Fregoso und den Fiesco zu Neapel in Karls Dienste aufgenommen sah; und hierauf ließ er ein= mal französische Schiffe nicht in Genua einlaufen 3). Indeß gab es für ihn noch eine nähere Gefahr. Herzog Louis d'Orleans, auf den von einer ächten Tochter aus bem Haus Bisconti beffere Unsprüche auf Mailand gekommen 4, als die waren, welche die Sforzen von einer unächten herleiteten, saß zu Asti, als warte er nur des gunftigen Augenblicks, um diese Ansprüche durchzuseten. Seine Diener sagten öffentlich, bald werde er Herzog zu Mailand sein; und da er Truppen sammelte, ba er von Karl wenigstens feinen Widerstand zu besorgen hatte, fing Lodovico für seine Macht zu fürchten an 5). Er wandte sich zuerst an Maximilian, der ihm vor Kurzem feierlich die Investitur ertheilen laffen ", unter allen Fürsten fast seinen nächsten

- 1) Argensola Annales p. 50. Florus p. 15.
- 2) Lodovico an Ascanio bei Rosmini II, 205.
- 3) Lodovico an Carl bei Rosm. 213.
- 4) Extrait d'un discours, touchant le droit sur le Duché de Milan von Tillet. Comines Preuves II, 321.
  - 5) Instructio Casati bei Rosmini.
  - 6) Sanseverin an Lodovico sei Rosmini.
  - v. Rante's Berte XXXIII. XXXIV.

Verwandten. Zwar hatte dieser Alexanders Botschaft und konnte für die kaiserliche Würde bange sein; seine Gesandten durch Italien beklagten sich auch, wo sie die Lilien statt des Adlers angeschlagen sahen, denn dem deutschen König gebühre die Oberherrschaft 1); aber am meisten bewegte ihn doch dieß, und den Fürsten des Reichs wiederholte er immer: Karl bedrohe Genua, Louis Mailand, sodaß eine eilende Hülfe gegen sie nothwendig sei. In einer dringenderen Gefahr als Maximilian, in einer gleichen mit Lodovico waren die Venezianer. Sie fürchteten für sich selbst, seit Aubigny nach Forli gedrungen; sie brachten Geld zusammen, als Karl in Florenz war; nachdem er ohne Widerstand Rom erreicht hatte, warben sie einige tausend leichte Albanesen zu Pferd, ihre Stradioten 2); wie er nun Neapel hatte, wie auch die Schlösser sielen, wie man von Louis Plänen hörte, wurden sie von der äußersten Besorgniß ergriffen. Eines Morgens saßen sie so, ihrer fünfzig bis sechzig, in dem Zimmer bes Dogen, als ber französische Botschafter hereinkam; sie saßen, die Augen zur Erbe, ben Kopf auf die Hände gestützt; Reiner rebete, Reiner sah ihn an. Der Doge sagte: "Guer Herr hat die Schlösser von Neapel; wird er unser Freund bleiben?" Der Gesandte be= theuerte es 3). Was sie ängstigte, war nicht gerade allein die Zer= störung der Einheit Italiens, sondern ihre eigene Gefahr. man muß wissen, daß dieselben Ansprüche, welche Louis d'Orleans auf Mailand machte, auch auf einen guten Theil der venetianischen Besitzungen, die einst in Johann Galeazzo Bisconti, seines Ahn= herrn Gewalt gewesen, die erst später von der Republik erobert worden, ausgebehnt werden konnten: wenn das Eine genommen würde, so war allerdings auch für das Andere zu fürchten.

Man sieht: Maximilian, Lodovico und Benedig waren natür= liche Verbündete. Ferdinands Vortheil war es, dieser Verbindung und zwar zugleich mit seinen Bundesgenossen, Ferrantin und dem Papst, beizutreten. Sollte aber Lodovico Alexander trauen, der den Bund mit ihm so vor Kurzem gebrochen? Suarez drang darauf: nicht seiner Macht, aber seines Namens bedürfe man 4). Sollte ferner Ferrantin aufgenommen werden, der nichts mehr besaß noch leisten konnte? Aber bis nach Worms gingen seine Botschaften und erschienen

<sup>1)</sup> Allegretto Allegretti Diarj di Siena p. 838.

<sup>2)</sup> Chronicon Venetum bei Muratori XXIV, p. 8, 9 f.

<sup>3)</sup> Comines.

<sup>4)</sup> Zurita f. 61.

vor dem deutschen König und baten ihn um die Aufnahme 1). Endlich am 29. März 1495, nachdem man oft heimlich, ja bei Nacht unter= handelt, war man einig; Suarez rief aus: "Karl schlug die Wunde: wir haben ihre Heilung gefunden 2)." Nun luden die Venezianer den frangösischen Gesandten wieder ein. "Wir haben einen Bund ge= schlossen", sprach ber Doge, "wider die Türken, für die Ruhe Ita= liens, für die Sicherung unserer Besitzungen'. Hundert Nobili waren da, die Köpfe hoch, muthig und fröhlich; denn sie wußten, daß ein Heer von mehr als 50,000 Mann wider Karl ins Feld rücken werde 3). Der Botschafter ging, wie man erzählt, überrascht und Auf der Treppe sah er Spinello, den neapolitanischen Gefandten, mit fröhlichem Gesicht in schönem, neuem Kleid sich be-Wie er hinabkam, bat er ben Secretar, ber ihn begleitete, ihm doch zu wiederholen, was der Doge gesagt 4). Es ist Comines, von dem man bas erzählt, er felbst gefteht davon nichts: er behaup= tet, alles gewußt zu haben. Um Nachmittag fuhren bie Gesandten ber Verbündeten auf vierzig, festlich und mit ben Wappen und Fahnen ihrer herren geschmudten Barken, unter Gefang und Epiel, ben großen Canal zwischen ben marmornen Häusern hinunter; sie kamen die Fenster von Comines vorüber, und wenigstens der mailandische Gesandte that, als kenne er ihn nicht; am Abend verkündigten Faceln, Geschüt und Erleuchtung ten geschlossenen Bund 5. Behn Tag tarauf hatte Venedig 21,000 Mann im Jeld; am Palmsonntag ward ber Bund in ben Ländern ber Theilnehmer ausgerufen. Da ichrieb Comines, und. in sechs Tagen sechsmal, Louis d'Orleans nach Frankreich, man bedürfe neuer Truppen: ber König Karl ward von ber Gefahr unterrichtet.

## 3. Rückzug Rarl's VIII.

Es ist das Leben und tas Glück ber germanischer wölker, daß sie nie zur Einheit gelangen. Diese Unterhandlungen, biese Rüstungen, mit welchen der wahre Streit der Svanier und Franzosen seinen Ursvrung nahm, waren der Anfang einer burch-

<sup>1)</sup> Datt De pace publica p 523

<sup>2)</sup> Peter Justinianus Historica Veneta aus Hieron. Denatus Apologia p. 148.

<sup>3)</sup> Comines Mémoires I. p. 199.

<sup>4</sup> Bembus Historiae Venetae p. 34-36.

<sup>5&#</sup>x27; Comines. Caracciolus Vita Spinelli, Cariati Comitis p. 13.

gehenden und langwierigen Parteiung, welche Lage und Gestalt Europas gänzlich umänderte. Zuerst mußten sie freilich, wenn Karls Bug eine Gefahr für die Türken war, diesen zu Statten kommen. Auch Zjemi war tobt. Es ist eine Instruction Alexanders an seinen türkischen Botschafter, es sind Briefe Bajazeths an ben Papst übrig; allerbings entsetzlichen Inhalts: "ber Papft möge Zjemi von ben Engen dieser Welt in eine andere erheben, wo er bessere Ruhe haben werde; bafür er, Sultan Bajazeth Chan, ihm 300,000 Ducaten auszahlen wolle" 1); und es ist ein Glück, daß man an ihrer Aechtheit zu zwei= feln Grund hat; aber wie in der That Zjemi plötzlich starb, und wie alle dristliche Schriftsteller von Gift wissen, so enthalten selbst bie türkischen Annalen 2): "Mustapha Ben habe mit Hülfe bes Frankund Rumbeg (d. i. des Papstes) Ziemi getödtet". Wenn nun Karl den Zug nicht unternahm, der seine Absicht gewesen, zu dem er schon den Bischof von Durazzo und die Despoten von Morea voraus= geschickt 3), so ist er wohl barum am wenigsten zu tadeln. Er hätte gern mit Ferrantin Vertrag gehabt. Auch kam Federigo, ehe die Liga geschlossen war, einmal wieder, fand den König unter einem Dlivenbaum bei dem neuen Castell, und bat für Ferrantin um eine Be= sitzung und ben königlichen Namen; doch Karl sagte mit gutem Be= bacht: "In Frankreich, aber nicht hier", und darüber trennten sie sich 4). Er begnügte sich, Abel, Bürger und Volk von Neapel in Friede zu setzen. Alle Barone kamen, ihm zu huldigen und em= pfingen die Güter zurück, welche sie durch die Aragonen ver= Bis auf wenige, die sich noch hielten, sandten alle Städte ihre Syndiken mit den Schlüsseln, und empfingen Begünstis

1) Burcardi Diarium p. 2056.

2) Leonclavii Annales Turcici p. 154. Daru Histoire de Venise III, 164 aus Saadud-Din-Mehemed-Hassan.

3) Oricellarius p. 66.

4) Desrey 223. Passero 70. (A. b. n. A.) Giacomo 188. Man serut die Unterhandlungen aus einem Schreiben des Königs vom 28. März 1495 an Bourdon kennen, in welchem es heißt: Frederic (Federégo) me supplia et requist, que je voulusse dien laisser à son nepveu (Ferrantin) le tiltre du royaume et quelque pension pour vivre telle qu'il me plairoit adviser. Der König antwortete: vor seiner Abreise sei sein Recht auf das Königzeich in Frankreich untersucht und seierlich anerkannt worden, und dann ferner: je n'estois point deliberé de riens laisser ni quitter de mon heritage et dudit tiltre — que s'il s'en vouloit venir en France, je luy donneroye pour son état XXX mille livres de rente et XXX mille livres de pension chacun an, et des gensd'armes, avecques ce que je le maryerois en quelque lieu de mon royaume de manière qu'il auroit cause de se contenter. (Pilorgerie Campagne et bulletins ©. 212.)

gungen 1); die Tarentiner z B., daß sie ihren Syndikus aus den mittleren Bürgern, ben Onoraten2), die Neapolitaner, daß sie einen Eletto aus ihrer Mitte mit 12 Räthen wählen burften3). Dem besitzenden Theil des Volks erließ er 200,000 Ducaten jährlich an seinen Abgaben, bem nichts be= sitzenden versprach er 12,000 Ducaten jährlich zum Geschenk; er speiste die Aermsten am grünen Donnerstag 4). Wenn er nun die Wunder des Landes besah, die Grotte des Posilippo, von der man ihm sagte, Virgil habe sie künstlich gegraben, die wunderbaren Quellen, die Erd= öffnungen voll heißen Windes 5), und vor allem die Fülle dieses reichen Landes im Frühjahr; wenn er in den Turnieren saß, und fah, wie sich Italiener und Franzosen im Spiel versuchten, oder die Fürstin von Melfi, die so gerade, wie ein Ritter zu Pferd saß, und einhertrabte — die rothen und weißen Federn wehten von ihrem Hut, die Haare flogen in zierlichen Böpfen um ihre Krause und das ritterliche Kleid von grünem Goldstoff 6); in diesen Vergnügungen und Beschäftigungen fühlte er sich ohne Zweifel zufrieden und glücklich. Mit Genugthuung bemerkt er in seinen Briefen die Berstellung ber guten Ordnung und Gerechtigkeit in bem bisher unterbrückten Lande und die Huldigungen, die er von allen Seiten dafür em-Sie athmen das Gefühl, daß er eine große Unternehmung glücklich zu Ende geführt habe. In dem trafen ihn die Nachrichten von der Liga und ihrer Rüftung. Die Rückgabe von Rouffillon und Artois war boch vergeblich gewesen: wie hätten die starken Feinde in seinem Rücken, zu Mailand, Benedig und Rom einen Türkenzug verstattet? Um nicht von Frankreich abgeschnitten zu werden, mußte er daher zurück= kehren. Noch einmal zog er mit Krone und Reichsapfel in die Stadt ein, den Schwur zu leisten und zu empfangen?); da hoben die Bürger ihre Söhne von 5, 10, 12 Jahren empor, daß er sie mit leichtem Schlag zu Rittern machte 8): bann setzte er Bourbon Montpensier dem Reich zum Vicekönig, Herrn und Befehlshaber; und hierauf nahm er die Hälfte seiner Truppen und zog die Straße, die er ge= kommen 9). Er eilte, um nicht von der Hitze überrascht zu werden.

- 1) Passero 71.
- 2) Jo. Juvenis de fortuna Tarentinorum p. 127.
- 3) (A. b. n. A.) Giacomo 204. Gallo 67. Vergl. Reumont, die Caraffa von Maddaloni I. S. 124.
  - 4) Lettre à la Duchesse de Bourbon bei Godefroy 739.
  - 5) Desrey 224.
  - 6) Lettre ibid.
  - 7) (A. b. n. A.) Giacomo 190.
  - 8) André de la Vigne Histoire du Voyage de Naples bei Godefroy p. 200.
  - 9) Derf. 11. Desrey p. 224 b.

Von Rom wich der Papft vor ihm nach einem festen Plat 1); Unterrichtete behaupten, sonst würde Karl diesmal etwas mehr wider ihn unternommen haben 2). In Siena hörte er die Klagen der Re= formatoren über die Nove, — das sind die Parteien der Stadt, und begünstigte die Klagenden, die ihn ihren König und ihren Herrn nannten: er ließ eine Besatzung zurück 3). In Pisa begrüßten ihn am ersten Tag die Rinder, in weiße Seide mit Lilien gekleibet, am zweiten die Männer, — sie wollten seine Unterthanen sein, — am britten die Damen und Bürgerinnen, aber diese barfuß und in Trauer, "er möge sie in seine Hand und in Schutz nehmen" 4). Diese guten Menschen ließen fast kein Stud feines Tuch in ihren Läben, das sie nicht den Befehlshabern des Heeres geschenkt hätten 5); vornehmlich gewannen sie die Schweizer, die den König, die Aexte über den Hals beim Spiel um die Freiheit der Stadt baten, und wenigstens sagte Karl zu ihnen, er werde soviel thun, daß ein Jeder zufrieden sei 6). Und so stand er wieder am Jug der Apenninen, wo die bardonische Alpe, von der Magra zum Taro hinüber, ein Paß, schon von den Longobarden werth gehalten, mit Schlössern und Münstern befestigt zu werden 7), Toscana und Lombardei scheibet. In Neapel hatte man in einer Comödie die Liga verspot= tet 8); noch hatte Karl keinen Feind gesehen und fürchtete keinen. Aber Savonarola hatte ihm gesagt: zwar Gott, der ihn herein= geführt, werde ihn hinausführen; doch, weil er seine Kirche nicht verbessert, werde er einen Ruthenschlag empfangen.

Die Liga besetzte wirklich bereits Neapel, das er verlassen und das Gebiet von Mailand vor ihm. Dort erschienen unter Gonzal d'Aghilar die Vizcaher, Gallizier und Reiter Ferdinands. Da em= pörte sich Gaeta, und rückte Ferrantin in Calabrien vor. Zwar diesen ersten Angriff schlugen die Franzosen ab, nahmen Gaeta, wo sie selbst deren nicht schonten, die ein Crucifix zu ihrem Schutz er= griffen ), und trieben Ferrantino zurück. Nur Ein Neapolitaner zeigte eine gute Haltung: Johann Altavilla, der den König mit dem Pferd

- 1) Navagero Historia Veneta p. 1204.
- 2) Oricellarius de bello Italico p. 68.
- 3) Allegretto Allegretti.
- 4) André de la Vigne 204. 205. 206.
- 5) Nardi p. 24.
- 6) Comines 501.
- 7) Paulus Diaconus V, 27. VI, 58.
- 8) Burcardus Diarium Roman, p. 2067.
- 9) Passero 74.

stürzen sah, absaß, ihm das seine gab, und nun mit dem Tod ben ewigen Ruhm der Treue erwarb 1); alle andere flohen: aber schon erhob Otranto von freien Studen den aragonischen Ruf "Fierro"), in Neapel hörte man, wenn zwei einander begegneten: "Yruder, wann kommt der Gebatter?" ein Wort, womit sie Ferrantino meinten; man erwartete in Kurzem die große Entscheidung; am 4. Juli leuchteten die Feuer von Capri, er komme wirklich 3). Auch die Lom barbei war in voller Bewegung und zwar von entgegengesetzten Seiten; ber Herzog von Orleans war bei bem Ausbruch ber Jrrung mit ben Lanzen, Gascognern und Schweizern, die man dem Mönig zu Hülfe schickte, sogleich ins Feld gerückt 1); er ward nach Wlailand und Pavia eingelaben, — benn die neuen Auflagen, die Lodovico zum Krieg der Liga ausschrieb, hatten die Einwohner aufgebracht, folgend den beiden Spizinen war er in Novara wirklich aufgenommen und als Herzog begrüßt worden. Bei dieser Nachricht ging Lo dovico zu dem venetianischen Gesandten, ihn um sein Fürwort bei der Republif zu bitten; er ftecte ihm einen koftbaren Smaragd an bie Hand, die er ergriffen5). Er selbst nahm alle Kräfte zusammen, den Feind los zu werden. Auf das Ernstlichste regte sich Benedig, bas trot seines starten Heeres im Feld überdieß durch tie Landschaft befahl, von jeder Familie solle sich Gin Mann zu den Waffen bereiten . Die Verbündeten schlossen zugleich Novara ein und stellten sich Karl in ten Weg. Es war unwahrscheinlich, daß er über Bologna kommen würde; doch auch tort stellten sie sich auf. mußte entweber ben Weg von Parma ober von Genua nehmen. Im Juni bereits fant ein ftarkes Beer am parmelanischen Gebirg und Lodovico ichrieb nach Genua: "Wir find verwahrt. Verwahrt auch 3hr Euch": werauf auch hier Centatin Stanza Alles zur Gegenwehr verbereitete . Wenn Rarl ten Weg uber cie Miviera nahm, is blieb Louis ten Erleans terlaffen: ichlug er aber ben erften übers Gebirg ein, bann gab er bie Doffnung auf, Genun,

<sup>1</sup> Jorii historia sul temporia 48.

<sup>2</sup> Galaten- de elto Jappglae p. 14.

<sup>3.</sup> Passero 72, 76.

<sup>4</sup> St. Gelais Expraint à the blatoure des Goussions pour Eur de Chemies Seint Surmany mouth fin out mour Eurit vom 21 Epril der des Chemies Histoire de Charles han Et. 2 E 561 mounte à le pense name ung tel service au voi, que en long temps en cera parié

<sup>5</sup> Cirls 841 mit Joven be.

<sup>8.</sup> Chromona Venerica pi 25.

<sup>7:</sup> Chronicon Venetima p. 23.

sein Lehen, das Lodovico jett verwirkt hatte, zu erobern. Er wählte das Schwerste: selbst über die Berge zu ziehen1), während Fregoso, Julian und Philipp de Breffe einen Versuch auf Genua machen Bei seinem Zuge ward er auf's Neue inne, daß er Schweizer bei sich hatte. Diese hatten ihm schon immer viel Sorge gemacht. Gleich im Anfang bei dem Hinzug nach Neapel brachte ihre Plünderung von Rapall beinahe ganz Genua wider sie in Waffen; in Siena fühlte man ihre Hand; in Rom fehlte wenig wenig, daß zwischen ihnen und den anwesenden Spaniern ein offener Kampf ausgebrochen wäre; in Neapel schloß man einmal die Läden vor ihrem Tumult 2). Jest auf dem Rückzug fielen sie in Pontremoli, denn sie glaubten, es sei ihnen etwas von ihrem ersten Durchzug zu rächen übrig, wider die Zusagen der Feldherrn mit Plünderung und Mord über Bürger und Stadt her 3). Die Fülle von Gesundheit und Kraft reizte sie auch bei einer kleinen Beleidi= gung zu unverhältnißmäßiger Rache. Dieselbe Fülle von gesunder Kraft machte sie aber auch offen für jeden guten Eindruck. Wenn sie sich früher erboten hatten, ihrem Gold, um den sie ausgezogen waren, zu entsagen, wofern Karl Pisa in Freiheit zu halten ver= spreche, so reute sie gegenwärtig bald, daß sie Vorräthe zerstört, die man nun entbehre, und sie stellten sich dem König dar: wenn er ihnen verzeihe, so trauten sie sich wohl das Geschütz, das man nicht über die Berge zu bringen wisse, mit ihren Armen empor= zuschaffen 4). Ihre Führung übernahm ein tapferer Ritter aus dem Gefolge des Königs, de la Tremoille; der hatte wohl einst, noch ein Knabe, als König Louis XI mit den Baronen stritt, in kindischem Ernst die Seite des Königs gehalten, und war in erster Jugend seinen Eltern einmal davon geritten, um dem König Karl zu dienen; er warf jett seine Oberkleider ab; und wie nun die Schweizer, bei 100 bis 200 zusammen und an das Geschütz gebunben, auf einmal anzogen, eine Strecke fort im Tact, sich dann ab= lösten und wieder zogen, griff er selbst mit an, ermunterte sie immer mit guten Worten, und ließ Trompeten und Clarinen blasen, bis sie hinan und darauf die jähe Tiefe, wo Menschen und Pferde den Lauf anhielten, wieder hinunter waren; dann stellte er sich, von der äußersten Sonnenhiße ganz schwarz, vor den König. Der sprach:

- 1) Chronicon Venetum p. 21. Comines.
- 2) Florus, Allegretti, Burcardus und Passero.
- 3) Comines. Spazzarini Frammenti Storici bei Rosmini II, 217.
- 4) Comines 508.

ein Anderer mir gern dienen soll ',". Mühselig kamen sie von den Quellen der Magra, die nach dem einen Meer, zu dem Taro, unsern den Quellen desselben, der nach dem andern fließt. Endlich war die letzte Höhe erreicht. Da sahen sie die Lombardei, mit dem eben reisen Getreide, mit Früchten und Wein überdeckt, von Flüssen und blühens den Ortschaften lebendig; aber vor denselben erblickten sie nicht weit vom Fuße des Gebirges unzählige Zelte und die Fahnen von Benedig und Mailand, ein Heer von beinahe 40,000 Mann. Unsangegriffen dennoch stiegen sie ihren Weg hinab, und der König af am 5. Juli zu Fornovo?).

Er war entschieden, keinen Vertrag anzunehmen, sondern die Schlacht. Zu beiden Seiten des Taro zieht sich, von Hügeln um= geben und immer breiter, das Thal Vergerra dem Bo zu. rechten Ufer standen die Lombarden. Was war wohl der Grund, daß sie nicht beibe einnahmen und sich dem Feind geradezu gegenüber stellten? Sie wollten hauptsächlich das mailander Gebiet, das immer aufrühre= rische Parma vor einem Einfall schützen; ja Lodovico war überhaupt gegen eine Schlacht 3). In 9 Schaaren und 140 Geschwabern standen sie: benn sie pflegten in ihren Schlachten, wie in etwas ernsthafteren Turnieren, während die Menge in Lager blieb und zusah, eine Schaar nach ber andern anzugreifen, zu fämpfen und sich abzulösen4). Obwohl ganz in Waffen, ließen sie boch geschehen, daß Karls Heer das linke Ufer des seichten Flusses einnahm. Schon küßten die 3000 Schweizer die Erde, stellten sich mit den Deutschen Engilberts und mit bes Königs riesenhaften Schützen in die Vorhut, und rückten vor dem Feinde gegenüber. Die Nachhut und die Bataille mit der großen Fahne bei bem König bestand aus ben Hommes b'Armes 5). Diese bezeichneten ihre Stirn mit bem Kreuz und waren freudig zur Schlacht. Der König saß auf seinem einäugigen Rappen, Savoye, bem ichönften Thier; der Helmbusch wehte in den Farben von Frankreich und Bretagne, die Kreuze von Jerusalem schmückten seinen Waffen= rod, heute war seine Stirn und sein Auge und sein ganzes Ange=

<sup>1)</sup> Jean Bouchet: Histoire de Mons. de la Trémoille in ben Me= moiren XIV. p. 150.

<sup>2)</sup> Desrey 225.

<sup>3)</sup> Benedictus Diarium p. 1589. Balt. Visconti an Lodovico bei Rosmini II, 218. Carpesanus Commentarii 1213.

<sup>4)</sup> Excurs in Porzio's Congiura dei Baroni di Napoli p. 138.

<sup>5)</sup> Comines 521. Desrey 226.

sicht friegerisch. Er sprach: "Was sagt Ihr Herren? Wollt Ihr mit mir leben und sterben? Fürchtet nichts, weil sie zehnmal mehr sind, als wir. Gott hat uns hierher geführt und führt uns wieber hinweg 1)." Noch schlug er Ritter, so fielen einige Schüffe, drei feind= liche Schaaren setzten in vollem Regen über den Fluß, die Mailänder wider die Vorhut. Wie die Mailander die gesenkten Speere der. Deutschen und Schweizer saben, hielten fie ein anzugreifen; die Benezianer unter Gonzaga auf großen, ganz gepanzerten Hengsten, selbst noch besser geharnischt als die Franzosen, in der schönsten Ordnung; die Stradiotten, welche bestimmt waren, dem königlichen Heere in die Seite zu fallen2), riefen: "Marco Vittoria!" 3) Ein eigentliches Zusammentreffen fand nur zwischen ber regelmäßigen Reiterei ber Venezianer und der der Franzosen Statt. Als die ersten heran= rückten, schrieen die französischen Wachen: "Der Feind ift ba!" Man sagte zum König: "Vorwärts, Herr!" Er zog Mitteltreffen und Nachhut zusammen, kehrte um, stand hart an dem Feind, und hielt seinen ersten Angriff aus 4). Der Angriff ging gerade auf seinen rechten Flügel und war gefährlich, so lang man mit den Lanzen stritt; benn die italienischen waren länger. Als man zu den Schwertern griff, fiel die Linke bes Königs, die 20 Schilde, unter den Fahnen Ahmars de Prie, die Edelleute von seinem Haus, einige starke Deutsche 5), in die Flanke Gonzagas, welche immer schmäler zugeben und keine genugfame Fronte bilben mochte, wie ihre Sitte war. So wandte sich, da nun die Mai= länder, die den Muth verloren, gebrochen waren, und das Ufer mit blankem Degen hinabjagten, auch Gonzaga dem Fluß zu 6). Ein wirkliches Getümmel entstand, worin selbst die französischen Troß= buben mit ihrem Hacken um die Gepanzerten herstanden, vier ober fünf um Einen, und ihm den Harnisch aufpochten; aber ein italieni= scher Trupp brang noch einmal vor und gelangte bis zum König?), —

1) André de la Vigne p. 209.

2) Comines, woraus Guicciardini. Oricellarius p. 70.

3) Navagero Storia Venet. p. 1206.

- 4) Symphorian Champier Trophäum Gallicum bei Godefroy 306. Graville an Bouchage bei Rosmini 218.
  - 5) Memoires von de la Tremoille p. 153.

6) Benedictus p. 1597.

7) Nach der Erzählung von Gilbert Printet war die Absicht der Verbünsteten, den König gefangen zu nehmen Pilorgerie Campagne et bulletins S. 356): "nous rompre et prendre ledit seigneur aussi sièrement que vindrent lesdits ennemis, aussi sièrement furent-ils recueilliz, tellement

boch wehrte er den Anfall mit seiner Rechten und durch die Hülfe seines Pfertes ab. Das königliche Heer blieb ohne Zweifel im Vortheil. Doch war derselbe kein entschiedener. Pitiglian, der aus ber fran= zösischen Gefangenschaft ins Lager ber Italiener ritt, rief immer: "Ihr habt ja gesiegt!" bis sie standen; da die Franzosen viele Lanzen emporgerect sahen, wagten sie ihren Sieg nicht fortzusehen1). Der Taro floß von Blut. Trivulzio ließ seinem Knaben, welchen durstete, eine Flasche Wasser daraus bringen, als wäre es rother Der Knabe sprach: "Wie salzig ist dieser Wein!" "Mein Sohn", versetzte der Bater, "er ist in diesem Land nicht anders." Die Franzosen hatten einen nicht einmal sehr ernstlich gemeinten Anfall abgewehrt, einen eigentlichen Sieg hatten sie nicht erfochten, aber sie konnten ihren Zug fortsetzen. Die Schlacht hat am 6. Juli stattgefunden, am 7., noch vor Tagesanbruch, als die Messe gehört war, während die Wachtfeuer brennen blieben, erhob sich der König, ohne einen Trompetenstoß, ohne einen Kriegsruf, und nahm einen Weg, wo alle festen Pläte besett waren, und ihn ausschlossen, wo die Ritter oft selbst mit einer Handvoll heu kamen, denn mehr hatten fie nicht, um ihre Pferbe zu füttern; wo dieses Volk von früh bis in die Nacht zog, oft so durstig, daß man sich, wo sich ein Teich, eine Pfütze fand, bis an den Gurt hineinwarf 3). Ueber ben ganzen Weg hin ließen sie frische Gräber zurück. In benselben Tagen erfolgten noch zwei andere Entscheibungen.

Am 6. Juli rückte Julian gegen die Franzosen auf die Ebene St. Spirito, Genua anzugreisen. Die Spinola und Adorni machten einen Ausfall<sup>4</sup>), der aber abgeschlagen wurde; aber am 7. griffen die Genuesen Raballo, das die Franzosen inne hatten, an und zusgleich ihre Schiffe in der Bai, das eine und das andere mit gutem Erfolg, so daß Julian den Muth verlor, von Genua abließ und den Weg einschlug<sup>5</sup>), den der König gezogen war. Das Wichtigste geschah in Neapel. Am 6. Juli war auch Ferrantin mit 69 Segeln

que quasi tous furent tuéz." Wohl unterscheidet er hiervon den Chok auf den König, der nur drei Kampsgenossen um sich hatte: "il avait son espée traicté combattant contre les ennemys." (A. d. n. A.)

<sup>1)</sup> Bembus p. 44. Jovius 43. Corio 949. Nicole Gilles Chroniques de France f. 117.

<sup>2)</sup> Rebucco bei Rosmini I, 265.

<sup>3)</sup> Comines 537. Vimercatus an Lodovico bei Rosmini II, 221. Gilles.

<sup>4)</sup> Senarega 553.

<sup>5)</sup> Folieta p. 270. Senarega 554.

in dem Golf von Neapel erschienen, doch zeigte er sich weder ent= schlossen noch rasch. Als er aber am Morgen des 7ten von Torre her, gleich als wolle er nach Puzzuolo, Neapel vorüberfuhr, hörte er plötlich von drinnen aufrührerisches Geschrei, hielt an und kam näher. Da sah er die aragonische Fahne auf dem Glockenthurm von Car= melo, dann hörte er sie gewaltsam läuten; hierauf kam eine Barke, vor der man rief: "Herr König, die Stadt ist Euer" 1). Merculian, erzählt Jovius 2), habe sich den Tag zuvor von der Flotte hereingeschlichen, und die Freunde versammelt; als man diesen festnehmen wollen, sei der Aufruhr ausgebrochen, indem Einer eine aragonische Fahne unter dem Rock hervorgezogen, worauf allge= meines Geschrei, Fahneschwenken und Läuten. Ginige liefen nach Mabba= lenna, wo der König ausstieg, fielen ihm zu Füßen und brachten ihm ein Pferd; er ritt zwischen Alonso Pescara und seinem Geheim= schreiber Chariteo 3), der noch provenzalisch dichtete, nach den Thoren; alles Volk kam heraus; sie faßten ihm ans Schwert, und verwun= deten sich gern, wenn sie ihm nur die Hand oder den Rock kuffen konnten, und immer schrieen sie "Fierro", so daß er sich zu Chariteo wandte, und aus dem Juvenal fagte: "Das Gifen ift, was sie lieben." 4) So kamen sie in die Stadt, wo nun die Franzosen flüchteten, beraubt und erschlagen wurden 5): man sah Gaetanen das Herz eines Franposen zwischen die Zähne fassen, Jean Rabot, der in Fülle des Reich= thumes lebte, behielt kaum für das Haus unentbehrlichste Kleidungs= stücke übrig 6); dem König aber küßte das Volk die Füße, und wischten die Damen den Schweiß ab, und warfen die Jungfrauen Kränze zu, sie schrieen alle: "Es lebe unser wahrer König". Um dieselbe Zeit fielen die Venetianer auf Monopoli und nahmen es; eroberte Feberigo Stadt, Hof und Schloß von Trani, und warf den Haupt= mann, ber sich mit acht Andern allein vertheibigt, auf den Boden seiner Galeere; in dem ganzen Königreich ward die aragonische Partei lebendig 7). Nach diesen Begegnissen, wie endlich Karl über ben Damm von Tortona nach Asti gekommen, konnte er nicht mehr daran benken, etwas zu erobern; wenn er nur den Herzog von

2) Historiae sui temporis f. 49, 50.

<sup>1)</sup> Passero 75.

<sup>3)</sup> Edictum Friderici b. Vecchioni zum Passero p. 106.

<sup>4)</sup> Passero 77. Juvenalis VI, 112.

<sup>5)</sup> Villeneufve Mémoires p. 13.

<sup>6)</sup> Lettre in Godefroy p. 717.

<sup>7)</sup> Villeneufve p. 873.

Orleans errettete, ber indessen in Nobara eingeschliesten und in große Bedrängniß gerathen war.

Auf Maximilians Erlaubnift hatten Friedrich Cappeler von Affice, und Georg von Wolkenstein 10,000 Deutsche, bermutblich Tireler und Schwaben, die Alpen berabgeführt 1); und biefe lagen, feit Orbe vico mit seiner Gemahlin sie gemuftert, in ihren Belten well lieferfluß, vor beren jedem beinah ein Afrunnen war, wehlsteleltet und zufrieden 2), mit den Venetianern in Einem Lager Miber folde eine angemessene Hülfe für die Franzosen zu werben, benab sich ber Bail lif von Dijon in die Schweiz. Am 24sten August sich man ihr mit großen Schiffen, unter Pfeisen, Trommeln und frühlichem Geichrei, von den Ländern, wo er eine gute Antwart empfangen, ben Goentlang nach Lugern fahren 3, hier hielt er täglich Fafel mit biebe Freunden, ikarte bas Geld nicht, und war were ein Mieft angeschan Da vergaß man ber jungften Abichebe, welche fremes fliege auranta-Bo bie Obrigfeit an benfelben fest hielt, frieg bie Gingente fiem bie Rauern: wie man's geicheben ließ benn ga fo mie im Raffawasser — Algen die Fäsnlein in den Thown und nemm in im Brunnen ausgestecht. Selbit Alte, Die den Gering Kant ist Lamen befeten, brachen auf; und in zogen die Trobb für Trobb ihm Momtinach auf und kinab nach Ipren . im - Sobiember erschien der wife die ichonften kriegsluftigsten Männer, sor kärng korf in in Moncoglisco In der That war is inithig. Denn Jeripg Louis in Robgen von zie viertägigen Gieber litt, und anch alle Tage die Wachten wieben mußte, und feine jabiern keite nelche zu bein Kriid akrankt beman aus dem groben Mehl der Jandmühlen ihn "u fish temakron-Korn gebacken ", liehen um Zeichen bat; fe in großen Befohr ich noch hielten. Alle Nacht wer Mal auf ven geichsten Inflereson bes Kackeln heben und jenken. Auch isten Abehl ihles Apon wereits in auf den Etraken ab nan Sterhende . Finige Schriefter .... ichickte Karl nach ber Genbence im ihn in in Beife nach Abanel überzufetzen: Die menten festjelt in in genom fager u beraeffe bie

<sup>&</sup>quot; Arts for Verme or late of

<sup>2)</sup> Benedictus Diarrom

<sup>3)</sup> Eudmig inn Tackkrick is et in isomer i Norekturheim kommitær zeichichte p. 316

<sup>4)</sup> Tschudi Supplementum AS and Anton confinition of Admire p. 212. Stettler Schweizer Chronik 525.

<sup>5)</sup> Benedicti "Karium 1603. Notizie di Novementi di disenti i di

<sup>6)</sup> Beneric in 114

wuchsen alle Tage an Zahl und machten ben Feind bang vor der Schlacht und so geneigter zum Vertrag 1). Schon war von einer Abkunft zwischen Karl VIII. und Lodovico die Rede; den ersten An= laß zu einer Verhandlung gab der Tod der Marquise von Mont= ferrat, als Karl die Erbschaft zu ordnen an Gonzaga schickte, um sein Beileid zu bezeugen; so begannen die Abgeordneten Beider zu= fällig vom Frieden zu reden. Zuerst nun gingen Herolde hinüber, die einen Stillstand schlossen, worauf der Herzog von Orleans Novara verlassen durfte, und für sein Volk Speise bekam. Hierauf begann die Unterhandlung über den Frieden selbst. Auf der einen Seite saßen in Lodovico's Zimmer er und seine Gemahlin, und die Gesandten des Bundes, auf der anderen Seite die Franzosen, unten an zwei Schreiber für beibe Theile und beibe Sprachen; und diese unterhandelten. Oft, wenn zwei, drei Franzosen auf einmal redeten, sagte Lodovico: "Hoho! Einer nach dem Andern," nahm das Wort, und führte das Gespräch weiter. Er bewirkte, daß man nach 14 Tagen am 9. Oktober einig war 2). Er versprach, die Franzosen aus Genua, als einem Lehen Karls, auch wider Neapel zu unterstützen, wenn sein Land wieder ganz ihm gehöre. Bedingungen wurde dann der Friede geschlossen. Um 10ten früh brannte das Lager der Benezianer, und ihr Heer zog ab 3). sollte es diesen so unangenehm gewesen sein, wie Bembo sagt, daß die Gefahr, die sie fürchteten, gehoben, und der Auswand geendigt ward, den sie ungern ertrugen? Der Vertrag war ja unter ihren Augen geschlossen. Der Herzog von Orleans, ein Theil des französischen Abels, man zählte 800 Lanzen, welche er gewonnen habe, sowie die Schweizer, die um reich zu werden, ausgezogen waren, fügten sich der Abkunft nur ungern; Karl VIII. jedoch sagte immer: "Es ist beschworen, und ich werd' es halten." Sein Sinn war Ober-Italien zu beruhigen um Neapel für sich zu retten 4). — Er nun kam nach Lyon und löste sein Gelübbe in St. Denis, und fand Frankreich, wie er's verlassen; aber der Anstoß, den er in Italien gegeben, be= wegte es fort 5). Raum jemals hat es eine kriegerische Unter= nehmung gegeben, die nach raschem Gelingen so wenig unmittelbare Folgen herbeigeführt hat, dagegen mittelbare von der größten Be=

<sup>1)</sup> André de la Vigne 226.

<sup>2)</sup> Comines 553-557.

<sup>3)</sup> André de la Vigne 227. Benedictus 1622—24.

<sup>4)</sup> Comines 553—557.

<sup>5)</sup> Desrey 227.—228.

beutung für die Welt. Der Zug Karls VIII. kann als das lette Unternehmen in dem ritterlichen Geiste der Kreuzzüge, welches übershaupt vorgekommen ist, betrachtet werden. Dieser Geist verschwand von der Welt. Aber aus diesem Zuge entsprang der große Gegenssatz zwischen der spanischen und französischen Monarchie, welcher sortan die Welt erfüllte und zugleich war Italien aus seinen Fugen gerissen. Jene ideale Einheit der Halbinsel, die wir oben schilderten, ist niemals wiederhergestellt worden. Italien wurde der Kampsplatz der benachbarten Nationen, die Herrschaft daselbst ein Kampspreis, um den sie fortwährend rangen. Auch in den Deutschen lebten wieder die Römerzüge auf, die fast vergessen zu sein schienen.

#### 4. Krieg in Neapel 1495-1496.

In Neapel währte der Krieg. Seine Grundlage war die Ero= berung ber Stadt. Diese gelang durch die Gunft ber Menge, welche ben Feind in die Schlösser jagte, welche, indem ein Jeder, so viel er wollte, in ein Becken warf, ihrem König 500 Mann besolbete, welche sogar den Schweizern bei Sarno entgegenging und sie zurückschlug. Ste gelang ferner, weil der Feind in seinen Schlössern an aller Hülfe verzweifelte. Nach dem Frieden von Novara kamen einmal zwei genuesische Schiffe, und die Franzosen hofften, sie seien ihnen von Lodovico zu Hülfe gesandt 1. Lodovico hatte dieß jedoch niemals thun wollen. Als die Benezianer den Genuesischen Seemannern guriefen: "Wer lebt?" schrien biese: "St. Georg und Fierro! Fierro!" Hierauf unten Trompeten und fliegende Fahnen und Begrüßungen der Sopracomiti, und oben lauter Entmuthigung 2). Die Schlösser ergaben sich. So that auch Capua, Rola und ber größte Theil der Westfüste: durch die Colonnen aber, welche übergetreten, that es Aquila und ein Theil der Abruzzen. Indeß war auch Gonzal Reggio ausgegangen. Die ganze südliche Berg= pon ebene Calabriens, Sila, die den Alpujarras ähnlich, durch dieselben hinterhalte, Rriegsliften und Ueberraschungen besiegt ward (bort hatte sie sein Volk gelernt,, immer nach Norden bis zu dem Absatz bes Gebirges, wo eine überaus steile, im Winter ganz unwegsame, Felsentreppe von Rotigliano zu den cosentiner Dörfen emporführt, und die Orte abwärts zu beiden Seiten hatte er durch Gewalt oder

<sup>1)</sup> Passero. 75—90.

<sup>2)</sup> Villeneurve 43-45.

Partei weggenommen. Hier hielt er inne 1). Es war Dezember. Trop dieser plötzlichen Veränderung hat man doch nicht ganz Recht, wenn man über den Unbestand dieses Volks klagt. Wenn eine Partei, die ihre Neigung durch die Geburt empfangen, die sich plötlich unter= brückt gesehen, lebendig wird, wie sich die erste Gelegenheit zeigt, so wird dieß mehr Hartnäckigkeit zu nennen sein. Es find zwei bei= nah gleiche Parteien vorhanden, nicht durch die Meinung allein, auch burch ben Besitz verbunden : benn bie eine hat ihre Güter oft an die an= dre verloren, oder ihr entrissen. Da vermag ein glücklicher Feldzug, cine gewonnene Schlacht, eine gunstige Nachricht, die eine emporzubrin= gen; ein Zufall, das Verbrechen eines Einzigen, die andern nieder= zudrücken, und zu entmuthigen, so daß sie nicht, um sich zu unterwerfen, sondern um andere Zeit zu erwarten, durch einen Vertrag, so viel sie kann, sich für dießmal zu sichern eilt. Niemand wird die Eng= länder natürlicher Feigheit anklagen; aber damals handelten fie, aus denselben Gründen, auf dieselbe Weise. Geht nun die Spaltung selbst mitten durch die Verwandtschaften, eine Feindschaft, welche nur einen anerkannten Vorzug, ein Uebergewicht des Einen, nicht das völlige Verderben des Andern will, so wird mit dem Haß auch ber Kriegsmuth geschwächt. Oft, wenn man zu Felb lag, um zu schlagen, dachten die Aragonesen an die Verluste ihrer angioinischen Vettern, wollten nicht daran, und galten für feig 2). In solcher Lage konnte bieser Krieg nicht ben Augenblick geendet werden.

Von dem Westen wandte er sich nach dem Osten über die Berge. Hier erstreckt sich zwischen einigen klaren Gewässern die dennoch überaus dürre Ebene von Apulien, wo wenigstens damals kein Baum wuchs, sondern Fenchelstangen zum Brennen dienen; wo selbst kein Dorf war, sondern zur Zeit der Ernte die Besitzer mit Wagen und Ochsen aus ihren Städten und Castellen kamen, auch die Nacht auf dem Feld blieben, und erst, wenn sie Alles vollbracht, zurücksehrten. Da weidete auf der, 60 Miglien langen, königlichen Wiese Tavoliera nur eine Zeitlang ein nicht einheimisches Vieh 3). Gegen den Winter trieben nemlich aus den abruzzischen Gebirgen viele hunderttausend Schaafe, Ziegen und Rinder, Serra Capreola vorüber, zu ihr herab, blieben da, und mit dem Frühjahr gingen sie nach den jungen Kräu=

<sup>1)</sup> Zurita f. 72. vgl. mit Séjours d'un officier en Calabre 1821, gco=graphisch besser als Bartels.

<sup>2)</sup> Zurita f. 86. 95.

<sup>3)</sup> Leander Alberti Descriptio Italiae.

tern ihrer Berge zurück. Dann zahlten sie der Mauth in Foggia einen guten Boll, des Königs, fast wie einst der römischen Republik beste Einnahme, damals an 100,000 Ducaten. Diese Einnahme zu gewin= nen, eilten beide schon im Februar 1496 hinüber, Ferrantin nach Foggia, Montpensier nach St. Severo. Von dem streifenden, kleinen Rrieg, den sie da begonnen, ist eine merkwürdige That aufgezeichnet: etwa 700 Deutsche Ferrantins werden auf dem Weg von Troja nach Foggia von mehrern tausend Franzosen umgangen, und plötz= lich angesprengt. Sie, sogleich in einen Ring gestellt, wehren zuerst den Feind mit ihren Büchsen ab; darauf, — denn sie wollen auch weiter, — öffnen sie, und 200 springen vor, den Weg zu bahnen. Aber ihr Hauptmann, Heberlin, ift gefallen: seine Leiche binden sie auf ein Pferd, nehmen sie in die Mitte, und rücken vorwärts. wären sie wohl unverlett geblieben, hätten sie nicht über einen Fluß ziehen muffen. Dabei trennten sie sich, was dem Feind den Angriff leicht machte. Auf dem ganzen Feld Massaria hin, über dem Weg. lagen die Leiber, wie Blut und Leben sie verlassen. Sie ftarben alle. Italiener und Spanier haben ihrer seitbem ein ober zwei Mal gedacht, kein Deutscher 1). Merkwürdig nun ist diese That ihrer Tugend, nicht ihres Erfolges wegen. Gleich darauf war Ferratin bennoch im Vortheil. Er hatte der Signorie von Venedig fünf Plätze in Upulien für ihre Kriegskosten verpfändet, die wohlgelegensten Pläße, und Verpfänden war beinah Beräußern. Die Stradiotten, welche ihm dafür zuzogen, führten den Franzosen unter andern sogar das Vieh hinweg, das zu ihnen nach St. Severo getrieben wurde 2). Sie machten den König durch ihr Ueberall und Nirgends, überall durch den eigenen, nirgends bei dem fremden Angriff zum Meister der Ebene, so daß, wie Lodovico im Westen, so Benedig im Often zum Sieg Ferrantins beitrug; boch das lette bei Weitem am fräftigsten. Im Süben hatte Gonzal schon im Februar die Höhen der cosentiner Dörfer erstiegen, Cosenza bis auf das Schloß, alle Festen des Crato= thals, gern ober ungern, und das ganze Gebirg bis an die zweiten Pässe, wo es sich von Castrovillare nach Campo Temesse wieder hin= abgesenkt, eingenommen, und überall aragonische Richter eingesetzt 3).

Den Norden, die Abruzzen, hatten die Colonna inne, Westund Ostabhang des Gebirges war aragonisch 47; da mußten die Fran-

1.

<sup>1)</sup> Jovius 71. Passero p. 97. Zurita 73.

<sup>2)</sup> Bembus 57. Auch Guiccardini II, 149.

<sup>3)</sup> Zurita 84. 96.

<sup>4)</sup> Tarfia: Historiae Cupersanenses bei Graevius. Ital. Thes. IX, p. 48.

Bante's Eberte. XXXIII. XXXIV.

5

zosen sich in die Mitte desselben ziehen, in die Grafschaft Molise, obwohl uneins, ohne Geld, des Gebirgsfriegs unkundig. Sofort suchte Ferrantin sie daselbst auf. Bei Morcone standen beide wieder einander; bei Frangete trennte sie nur ein Graben. Ein Treffen schien unvermeidlich; in Neapel hielt man zwei Tage Processionen: denn der König werde bei Benevent schlagen müssen. Auch in Calabrien war er noch nicht sicher. In Laino standen die vor Gonzal flüchtigen Barone, und gedachten mit Aubigny, der sich noch in Tropea hielt, vereinigt Cosenza zu entsetzen. Che sie sich entschlossen 1), zog zur Nachtzeit Gonzal aus, überwand die Pässe, besetzte die Brücke zwischen Stadt und Schloß Laino, bemächtigte sich des einen und des an= dern und nahm 14 Barone und viele Ritter gefangen 2). Während er nun bom Süden heranrückte, trieb Ferrantin den Feind von Norden her über Ariano und Jesualdo von Ort zu Ort, bis er ihn in Atella hatte 3), und die Berge einnahm, die von drei Seiten, rebenund waldbekleidet das Thal umgeben. Er ließ allein den Weg von Benosa offen. Diesen Weg nahm Gonzal ein4). Suchten nun die Franzosen durchzubrechen, so war Ferrantin der erste, der seine Lanze gegen sie brach, und wenn man ihm fagte: "Herr, wie wagt Ihr Euch so fehr", versetzte er: "Es ist auch meine Sache". Daburch entzündete er den Wett= eifer der Seinen und trieb die Feinde bald zurück 5). Diese hofften noch immer auf ihren König und seine Hülfe; doch allzufern war er, und sie vom Hunger bezwungen. So baten sie um dreißig Tage Frist: könnten sie dann nicht im Feld erscheinen, so wollten sie das Reich verlassen und ihre Festen übergeben. Die Tage vergingen; die Hülfe blieb aus: endlich wurden sie alle, — denn auch Aubigny hatte sich ergeben —, zur Kufte geleitet. Hier ließen hite, hunger und uner= hörte Krankheiten von 6000 Mann nur noch 1500 übrig; und diese gingen so entkräftet an Bord, daß man sie fast herausheben mußte, wenn sie sich wieder an der Luft des Landes erfrischen soll= ten 6). "Undere waren in Gefangenschaft gerathen, hinter hölzernen und eisernen Gittern, in dunklen Gemächern, wo sie Niemand sahen, als etwa den Mohren, welcher ihnen das Essen brachte 7). Endlich

<sup>1)</sup> Passero 100.

<sup>2)</sup> Jovius Vita Consalvi Magni p. 220.

<sup>3)</sup> Baldi Gundubaldo p. 156.

<sup>4)</sup> Zurita 91-95.

<sup>5)</sup> Passero 101. Unrest Desterreichische Chronik p. 798.

<sup>6)</sup> Schodeler bei Fuchs 111 Anshelm.

<sup>7)</sup> Villeneufve Mém. p. 74.

a=7 % · \*

kamen sie los. Dann sah man diese Entronnenen, wohl noch das Eisen ihrer Gefangenschaft um den Hals, nach heiligen Orten und bis an den Hof des Königs ziehen. Es war ihnen genug, daß sie dessen Antlit wieder erblickten, sie nahmen seine Geschenke und wünsch= ten ihm langes Leben 1).

Nach diesem großen Sieg über die Franzosen am 5. October 1496 kam Ferrantin mit seiner jungen Gemahlin nach Neapel zurück 2). Das Bolk, bem er einen Walker als Eletto verstattet, welcher dann beim Frohn= leichnamsfeste, was sonst ein Vorrecht der Edelleute war, die Mappa tragen durfte 3), — das, wenn er lebte, sich noch vieles andre von ihm versprechen konnte, liebte ihn von Herzen. Manche ahmten ihm nach, wie er den Kopf erhob und sinken ließ 4), und man glaubte einen Helden an ihm zu haben. Nun kam er, doch er war todtkrank. Das Volk lag die Nacht vor seinen Beiligen auf den Knieen, führte mit dem Morgen ein wunderthätiges Marienbild burch die Straßen und brachte es ihm, folgte am Abend in großem Umzug, Geistliche und Weltliche, Weiber und Männer, die Sdelleute selbst, dem Ropf und dem Blut des heiligen Januarius nach, das ihr Erzbischof durch die Stadt trug, bis sie an das Schloßthor kamen, wo die alte Königin niederkniete und alles Volk Misericordia schrie. Er sprach: "Vollbringt eure Gebete: Gott wird thun wie er will'; und starb ihnen. "D unser Herr", sprachen sie, "warum hast bu uns so bald verlassen? Dein Muth, bein Muth im Kampfe, bem kein alter Held gleich war, wo ist er nun? Durch beinen Tod ist er dahin." Ein Andrer sagte: "Wie foll ich nun leben, mein Herr, der ich um Gure Gunft so viel Mühe erduldet." Einige erinnerten: man habe ihn oft vergiften wollen; bem sei er entkommen: nun sei er suß entschlafen am Ziel seiner Siege 5). Feberigo, sein Dheim, folgte ihm nach.

Und nun sollte es fast scheinen, als habe Karls Zug, der freilich die Türken nicht bezwungen und Jerusalem nicht ersobert, auch auf Italien keine bleibende Wirkung hervorgebracht; Lodos vico und Federigo waren sogar versöhnt. Doch war dem nicht so. Noch bildeten die florentiner Popolaren, die Orsinen, die jetzt statt der Colonna sich dem Papst widersetzen, und die uneroberten Städte im Königreich, Tarent, Bitonto, Sora, Rocca Guilielma, eine starke

- 1) Villeneufve Mémoires p. 87.
- 2) Passero 105. 107. (A. b. n. A.) Giacomo 205.
- 3) Passero 101, 102. Giacomo 209.
- 4) Cortegiano von Castiglione Buch I.
- 5) Passero 107-110.

Partei, und alle Tage dachte Karl, ihr Oberhaupt, zu ihnen zurückzukehren. Diesen gegenüber bestand die Liga. Die italienischen Glieder derselben hätten sich wohl mit einem Sieg über ihre Feinde in Itaslien allein begnügt; die auswärtigen wollten mehr. Ferdinand dachte schon an seine Rechte auf Neapel, und ließ beim Papst darum ansfragen 1). Maximilian hoffte mit Hülfe dieser Liga wider Frankreich selbst einen Schlag auszuführen.

1) Zurita I, 101-103; woraus Mariana 26, 14.

#### Priffes Capitel.

1. Magimilian von Desterreich und das Reich.

Im Grund wollte Maximilian erst in Italien der Liga siegen helfen, und hierauf an ihrer Spite Frankreich angreifen.

Er war Herr über Desterreich und die Niederlande. Es mochte etwa 600 Jahr sein, daß in dem Donauthale, zwischen den Alpen und dem böhmischen Gebirg um die Burgen Krems und Melk her 1) die Mark Desterreich zuerst gegründet worden. Seitdem hatte sie sich, Anfangs im Thal gegen Bahern und Ungarn, darnach durch das Haus Habburg über den ganzen Nordabhang der Alpen von dem Karst bis hinauf, wo sich slavische, italienische und deutsche Zungen scheiden, und hinab nach dem Elsaß aus einer Mark zum Erzherzogethum erweitert. Nach allen Seiten hatten die Erzherzöge Ansprüche: nach der deutschen auf die Schweiz, nach der italienischen auf venezzianische Besitungen, nach der slavischen auf Böhmen und Ungarn.

Hierzu brachte Maximilian, durch seine Vermählung mit Marie von Burgund, das Erbe Karls des Kühnen. Wie ihn die Niedersländer mit der Inschrift über ihren Thoren begrüßten: "Du bist unser Herzog, schlage unsre Schlacht", so war vom ersten Augenblick Krieg sein Geschäft. Er trat ganz in das seindselige Verhältniß Karls des Kühnen zu Frankreich: er errettete den größten Theil seines Erbes vor den Entwürfen Louis XI. Tag und Nacht war sein Gedanke, es ganz zu erobern.

Aber indem sich ihm, nach dem allzufrühen Tode Marias, Empörung auf Empörung entspann, indem sein Bater Friedrich zu alt ward, sich selbst zu beschützen, begab sich, daß im Jahr 1488 der

<sup>1)</sup> Kurz, Beiträge zur Geschichte von Oesterreich III, 226. (A. d. n. A.) Vergl. Bübinger, Oesterreich. Geschichte I. S. 167.

Vater von den Ungarn aus Testerreich verjagt, der Sohn in Brügge von den Bürgern gefangen gehalten war, und sie selbst die Entsstemdung von Throl fürchten mußten. Sie verloren den Muth nicht. Eben in diesen Zeiten bezeichnete der Vater mit den Vocalen ACJDU, das ist, Alles Erdreich ist Desterreich unterthan, was er hosste; in demselben Jahr unterhandelte der Sohn um eine spanische Vermählung. Ihr wahrer besonderer Rückhalt lag in der kaiserlichen Würde Friedrichs, in der königlichen Maximilians, die sie vom Reich der Deutschen hatten. Als dessen Kraft sich bewegte, ward Maximilian frei; als sie ihm in der Gegenwart auch nur weniger Reichstürsten zur Hand blieb, ward er Herr in seinen Niederlanden; die Fahne der Kennemer mit Käse und Brot flog vor Leiden zum letzten Mal, der letzte Hök, Philipp von Ravenstein übergab ihm Slups). Es war keine andere Hülse, durch die er sich Tyrol sicherte und Destreich wieder eroberte.

Seitbem gingen seine Pläne auf Ungarn und Burgund. In Ungarn konnte er nichts erlangen, als daß seinem Haus die Nachfolge zugesichert ward. Niemals aber, so oft er auch Frieden
schloß, ließ er von seiner Absicht auf Burgund. Er hätte hoffen dürsen, sie zu erreichen, wäre Anna von Bretagne seine Gemahlin geworden. Den Tag, als er ersuhr, daß sie es nicht wurde, warf er
sich in dem Unmuth einer schmerzlichen Enttäuschung auf das Pferd,
und erschien immer auf's Neue in der Rennbahn<sup>4</sup>). Aber damals
kam das Reich seinem Jorn nicht zu Hülfe. Nunmehr, als er sich
mit einer Sforza vermählt und in die Liga getreten, da sein Bater
todt und das Reich verpslichtet war, ihn über die Berge zu begleiten,
da die italienischen Verwickelungen Karl bedrohten, hosste er es auf's
Neue, und in dieser Hossmung berief er einen Reichstag nach
Worms.

Maximilian war ein Fürst, von dem wir zwar viele Bildnisse haben, doch so, daß selten eines dem andern gleicht; so unbefangen und ganz ergab er sich den Dingen; so wenig herrschte in ihm eine Beschäftigung, eine Neigung vor; ein Fürst, von dem seine Zeitzgenossen zwar aussührliche Sittenschilderungen, doch Niemand eine

<sup>1)</sup> Pontus Heuterus Rerum Austriac. Hermanni bellum Gelricum 530.

<sup>2)</sup> Rebe Bertholds von Mainz vom 3. 1492 in Millers Reichstags= theatrum.

<sup>3)</sup> Urfunde bei Sambucus, Appendix ad Bonfinium.

<sup>4)</sup> Chrenspiegel p. 1368.

genügende Geschichte hinterlassen hat. Seine Seele ist lauter Bewegung, Freude an den Dingen und Entwurf. Es giebt kaum etwas, das er nicht kann. In seinen Bergwerken ist er ein guter Schiner, in seiner Ruftkammer ber beste Platner, ber Undere in neuen Erfindungen zu unterrichten weiß; die Büchse im Arm überwindet er seinen besten Schützen Georg Purkhard; mit bem groben Geschütz, bas er bohren gelehrt, das er auf Räber geschafft, trifft er meist am nächsten zum Ziel 1); er befehligt 7 Hauptleute in ihren 7 Sprachen; er wählt und mischt seine Speise, seine Arznei selbst 2). In Feld und Flur erst befindet er sich wahrhaft wohl. Lauschend reitet er das Gebüsche vorbei, wo er eine Nachtigall schlagen hört etwa nach den brabanter Forsten, den Eber zu jagen, oder nach dem tyroler Gebirg, wo er die Steinböcke, als ihrer durch das Schießgewehr nur noch wenig übrig geblieben, zu schießen verboten hat 3). Hier läßt er das Pferd hinter sich, und steigt ihnen die hohen Felswände em= por nach, wo er 400 bis 500 Klafter fallen kann, wenn er einmal fehltritt; wo ihn zuweilen, wenn die Fußeisen losgelassen, nur noch eine Staube, ein spitzer Stein errettet hat; wo er einst im Hallthal schon die Lawinen hinter sich brausen gehört 4). Das Volk weiß viel zu erzählen, wie man ihn an großen Seilen aus ber Höhe in bas Thal gelassen, ja wie ihn, da auch dieß unmöglich gewesen, da man ihm aus der Tiefe schon das Crucifix als zum letzten Gebet ent= gegengehalten, noch ein Engel von der Martinswand errettet habe 5). Kommt er nun zurück, so bringt ihm sein Vogler alle Arten von Singvögeln in seine Stube, so daß man kaum sein eigen Wort hört; oder er besucht einen Diener auf seiner Hochzeit; oder er hört zu= traulich die Bitten seiner Unterthanen; ober er erzählt seinen Räthen, seinen Schreibern eine Geschichte, dictirt ihnen ein Stud seiner räthselhaften und fast unergründlichen Bücher 6), eine Notiz in sein Memorienbuch, etwa, wie Priester Lasla die Chroniken zusammen= stimmen solle 7); eine seiner ganz genauen Instructionen, zum Bei= spiel, wie man bei Beutelstein mit einer Nothbüchse übereck schießend,

1) Beiskunig 83, 90, 99.

3) Weistunig 91 ferner.

4) Grünbed, Ehrenspiegel 1381.

5) Pontus Heuterus 343 und die Sagen.

7) Ein Stück baraus in Hormaprs österr. Plutarch V. 159.

<sup>2)</sup> Grünbed: Historia Friedrich's und Maximilian's p. 84. Cuspinianus Vita Maximiliani in Vitae Imperatorum p. 613.

<sup>6)</sup> Grünbed 90. Henric. Pantaleon de viris illustribus p. 1. Roo Annales rerum ab Austriacis principibus gestarum. 316.

in die Ruche treffen könne 1); einen Brief. So ist sein Besen. Doch ben Zusammenhang ber Geschichte geht bieß minter an. Bas sein öffentliches Leben eigentlich auszeichnet, ist das Vorgefühl von der kunftigen Größe seines Hauses, bas er von seinem Bater geerbt bat, und bas raftlose Streben barnach, bas vom Baufe Burgund auf ihn übergegangen ift Nicht auf bas Reich, für beffen wahre Bedürfniffe er wenig wesentliche Sorgfalt zeigt, auch nicht auf bas Wohl seiner Erblande unmittelbar, sondern hierauf geht seine ganze Politik, gehn alle seine Plane. Hiervon sind alle seine Schriften und Reben voll. Doch jeben einzelnen Entwurf hält er äußerst geheim. Es giebt Bor= haben, die er keinem seiner Räthe mittheilt 2); dann weist er den fremden Gesandtschaften einen Plat an, wo sie nichts erfahren, und von dem sie doch nicht weichen sollen; dann schickt er seinen Mund= koch nur eine Stunde, ehe er selbst aufbricht, voraus 3). Wenn er glaubt, man durchschaue ihn boch, laufen ihm die Abern am Halse auf und er stellt sich selbst zornig an 4); da geschieht es nun freis lich, daß die vorliegende Sache ihm unerwartete und nicht in Er= wartung gezogene Hindernisse zeigt, wenn er sie unternimmt 5). In= deß, da er immer andere Entwürfe hat, die alle zu demselben Ziel führen, vergißt er leicht, was ihm mißlingt. Er ist auch hier wie ein Jäger, der etwa einen sehr steilen Berg hinan will, bald ba, balb bort, und wenn es nicht gehn will, ohne große Bekümmerniß einen andern, und wieder einen andern Weg versucht; noch ist es früh am Tag; allmälig kommt er höher empor; und er ist nur be= forgt, bem Thier seine Spur ju verbergen.

Im März 1495 kam Maximilian auf ben Reichstag zu Worms. Er erschien in seiner ganzen Ritterlichkeit, als er selber einem Franzosen, der alle Deutschen herauszufordern gekommen, an das Schild schlug und ihn besiegte. Er zeigte sich in dem vollen Glanz seiner Krone, wenn er auf offenem Platz, zwischen den Erzbischöfen, seinen Kanzlern saß. Dann saß ihm der Pfalzgraf rechts und hielt ihm den Apfel; links stand der Herzog von Sachsen, und hielt sein Schwert; vor seinem Angesicht stand der Gesandte von Brandenburg mit dem Scepter, hinter ihm statt Böhmens der Erbschenk von Lims

1) Instruction in Göblers Chronika ber Kriegshändel f. 1.

<sup>2)</sup> Macchiavelli Principe c. 23. p. 60 aus dem Mund Pre Luca's.

<sup>3)</sup> Macchiavelli Legazione alla corte di Massim. p. 193.

<sup>4)</sup> Hubertus Thomas Leodius Vita Friderici Palatini lib. III, Nr. 7.

<sup>5)</sup> Histoire de Bayard 179.

burg mit der Krone; und nun die übrigen 40 Fürsten, 67 Grafen und Herrn, so viele gekommen, die Botschafter der Städte und ans dere Botschafter, alle in ihrer Ordnung.). Dann kam wohl ein Fürst, berannte den königlichen Stuhl mit seinen Fahnen und emspfing seine Lehen. Da empfand man nicht, daß diese Art der Beslehnung gleichsam einen Zwang bedeutete, daß die Insignien der königlichen Macht in den Händen der Fürsten lagen.

Hier erwarb der König zwei wichtige Aussichten. In dem Lande Württemberg waren von zwei Linien zwei Grafen ganz entgegen= gesetzter Natur: der ältere gütig, mild, immer entschieden, und der fich getrauete, in jedes Unterthanen Schoof zu schlafen 2), der jüngere unstät, hin und her, gewaltsam, der immer bereute, was er gethan3), beide mit Namen Eberhard; aber der ältere verwaltete besonders durch bes kaiserlichen Hofes Begünstigung auch bes jüngern Antheil. Dafür gab er 400 Reiter zum ungarischen Krieg, und sandte Hülfe wider die Flandrer. Mit diesem ältern machte Maximilian den Vertrag: Württemberg solle ein Herzogthum sein — eine Erhebung, welche die weibliche Linie von der Erbfolge ausschloß — und sterbe der Stamm aus, zum Nuten ber kaiserlichen Kammer ein Witthumsgut bes Reiches werden 4). Da die ganze Hoffnung dieses Geschlechtes auf einem einzigen schwachen Knaben beruhete, so konnte dieß ihm ober seinen Nachfolgern ein schönes Land verschaffen. Doch war es nur das Geringere, was ihm gelang. Das Größere war die Bermählung seiner Kinder, Philipp und Margarethe, mit den Kindern Ferdinands des Katholischen, Juana und Juan, die hier beschlossen ward 5). Sie verschaffte seinem Haus noch ganz andere Aussichten; sie brachte ihn sogleich in den engsten Bund mit den Königen von Spanien.

Indeß wären diese Dinge vielleicht auch wo anders zu erreichen gewesen. Was Maximilian auf dem Reichstage zu Worms eigent= lich suchte, war die Hilfe des Reichs wider die Franzosen mit seinen in aller Welt bereits namhaft gewordenen und gesuchten Kriegsleuten.

<sup>1)</sup> Bernh. Herzog, Eljasser Chronit II, f. 150 bei Datt de pace publica 613. Linturius Appendix ad Rotewinkii Fascicul. Tempor. bei Pistorius Scriptt. Germ. II. 594,

<sup>2)</sup> Pfister: Eberhard im Bart p. 60.

<sup>3)</sup> Klagen Ulrichs bei Sattler IV. und in Spittlers Gesch. von Württemsberg 46.

<sup>4)</sup> Pfister 271, 297.

<sup>5)</sup> Zurita f. 79. Petrus Martyr. Epp. 96.

Denn in allen Kriegen in Europa sah man damals deutsche Hülfsvölker entscheidend theilnehmen: die Truppen, auf welche Ba= filsewitsch traute, wenn er seine Moscowiten wider die Polen führte1); bie, welche Schweben der Union unterwarfen 2), waren Deutsche, jowie die, welche in England für die Sache der Yorks auf derselben Stelle starben 3), wo sie die Schlacht erwartet; sowohl die, welche Bretagne für die Krone Frankreichs zweifelhaft machten, als die es eroberten 1), sowohl die Vertheidiger als die Besieger von Neapel, die Ueberwinder von Ungarn, jo lange sie wollten, und die es retteten, ba sie mit ber Beute nach Haus gingen 5), - sie waren sämmts lich Deutsche. Doch waren das nur die Rauf-, die Reiselustigen der Nation, jene einspännigen Knechte, wider welche die Landfrieden eifern. Zu Haus gab es noch Bauern, wie bie Ditmarfen, die ein siegreiches Heer, einen König dreier Reiche hinter ihren Erdwällen erwarteten und schlugen, die ben Danebrog in einer Dorffirche auf= hängten. In den Städten wohnten hinter ihren Mauern und ihrem Geschütz unangreifliche, in den Waffen geübte Bürger, die ihre guten Künste und Spiele trieben, bis ein Feind sie reizte, bem fie begegneten, wie bie Straßburger Karl bem Kühnen vor Nancy 6). Minder gesichert waren vielleicht Fürsten und Herren; doch hatten sie Burgen wiber ben ersten Angriff, lehnspflichtige Hintersassen, und allezeit getreue Unterthanen. Hätte Maximilian diese gesammte Macht in seiner Hand vereinigt, so hätte ihm weber Europa noch Usien zu widerstehen vermocht. Gott gab aber, daß sie mehr zur Freiheit als zur Unterjochung gereichte. Was war das Reich, das bei solcher Kraft seinen Kaiser aus seinem Erbland jagen ließ, und sich lange nicht in Bewegung fette, ibn jurudzuführen?

Betrachten wir die Verfassung des Reiches, nicht wie sie uns etwa in Erinnerung an Heinrichs III. Zeiten, erscheinen könnte, sons dern wie sie nunmehr geworden war, die gesetzliche Unabhängigkeit der einzelnen Stände, die Besitzlosigkeit der kaiserlichen Würde, diese Wählbarkeit eines Hauptes, das später immer einige Rechte über die Wähler geltend machte: so fragt sich nicht sowohl, wodurch es zerfallen — dieß liegt fern ab, — als wodurch es in Vereinigung gehalten ward.

- 1) Brief bei Raynaldus Annal. Eccles. XX, 141.
- 2' Aranz, Vandalia XIV, 27.
- 3) Polydorus Virgilius Historia Anglica 26, 729.
- 4) Müller, Schweizergeschichte V, 315.
- 5) Maximilian's Ausschreiben bei Datt 496.
- 6) Königshofer, Straßburger Chronit 379.

Das Vereinigende und Erhaltende aber scheinen, Herkommen und Papst bei Seite gelassen, vor allem die Rechte ber Einzelnen, die Einungen der Nachbarn und die Rangordnung des Ganzen gewesen Jene Rechte und Privilegien, welche ben Bürger, seine Zunft, sein Viertel, seine Stadt nicht allein vor Nachbarn und Mächtigeren schützten, sondern mit einer innern Selbstständigkeit begabten; welche bem Größten wie bem Geringsten seinen Besit, sein Bestehen sicher= ten, ein Vermächtniß der Generationen an einander, unerschütterlich bei Raiser und Reich, die sie bestätigt, ohne diese ein Nichts. Darnach die Einigungen der Nachbarn, nicht allein die Bünde der Städte und Bauerschaften, welche ihre aus unvordenklicher Vorzeit stammen= den Verbrüderungen, — benn wer kennt den ersten Ursprung der Hanse, oder den anfänglichen Vertrag zwischen Uri und Schwyt? ihre besondern Landfrieden zu großen Bündnissen erweiterten; oder der Ritter, die eine an sich geringfügige Macht durch nachbarliche Gesellungen stärkten, sondern auch der Fürsten, die durch Erbeini= gungen, gegenseitige Anwartschaften und die Bande des Blutes, einige besonders eng verbunden sind. Diese Verzweigung, auf einer höch= sten Gewalt ruhend und von ihr bestätigt, bindet Nachbar an Nach= bar, und, indem sie einem Jeden sein Privilegium, seine Freiheit sichert, alle Lande beutscher Nation in Gesetzlichkeit zusammen. Durch die Rangordnung aber allein wird die Einheit wahrhaft anschaulich. lang das Reich in Wesen stand, konnte die höchste Macht der Kurfürsten, eines jeden mit besonderen Rechten, aufrecht Herzoge und Fürsten, Lischöfe und bleiben; konnten ihr Ansehen über ben Nachbar behaupten, und durch Hofämter ober erbliche Dienste, durch Leben und Landstandschaft, auch ihren Untersassen eine eigenthümliche Stellung zum Ganzen mittheilen; konnten die unmittelbaren Städte, sorgsam in Frei= und Reichs = Städte ge= schieden, nicht allein beschützt zu werden, sondern selbst einer Theil= nahme an der Leitung des Allgemeinen sicher sein. In dieser ge= beiligten herkömmlichen Unter- und Ueberordnung befanden sich Alle wohl und hatten eine Liebe dazu, wie man zu seiner Baterstadt, zu feinem väterlichen Sause bat.

Unter ihnen stand seit einiger Zeit als das Haupt das Haus Desterreich. Es hatte auch eine Einung, und überdieß eine große Partei auf seiner Seite. Die Einung war der schwäbische Bund. Das alte Schwaben zersiel in drei Bündnisse, das der Lande, welches die Grundlage der Schweiz war, den Bund der Kitter im Schwatzwald, am Rocher, am Neckar, an der Donau, und den Bund der Städte. Die Lande

waren von Anfang an gegen Defterreich. Kaifer Friedrich bewirtte, daß die allezeit gegen einander femblichen Stadte und Ritter fich mit einigen Gurften verbanden, und in feinem Gehorfam ten Bund im Land ju Gowaben bilbeten. Die Bartei aber ging burch bas gange Reich. Faft in allen beutiden Saufern gab es nemlich eine Spaltung gwifden einer altern und einer jungern Linie; wie burch ein Geschich geschiebt, baß bie eine, meift bie jungere, fich an ben Raifer ichließt. Bon bem barrifden Saus ift es julest bie munchener, bon bem pfalgiden Die belbenger, bon bem murttemberger bie uracher, bon bem fachfischen Die breebener, von dem beffilden bie marburger, von bem welnichen Die braunichweiger Bon allen am befreundeiften find Die Saufer Brandenburg und Baben, und dieß lange ungetheilt, dem faiferlichen; am feindlichsten ift ibm feit bem siegreichen Friedrich Die Bfalg. Wer fich in biefe trodenen Studien gang vertiefte, wem alle ichriftlichen Denkmale jumal bie Bablacten ber geiftlichen Fürsten jur Sand maren, ber fonnte bon Friedriche III. Beit eine neue, bem Saberlin gang unabnliche, auf Berfonen und lebenbige Berhaltniffe gegrunbete Beidichte entbeden

Inbeft ist es nicht bas, worauf fich bes Raifers beiliges Unfeben in ber Ration grundet. Dieg beruht bor allem auf feiner Burbe, ber bochften in ber Chriftenbeit, bem Schlufftein jener Nangorbnung, ferner auf Bewahrung ber berfommlichen Rechte, einer Bewahrung, fo ju fagen, ber vergangenen Beit für bie funftige, Die in feiner Sand liegt und mit ber Ertheilung neuer Rechte burch Brivilegien und geben verbunden ift, auf dem allgemeinen Richteramt, bas er ausübt, und auf bem großen Ginfluß, ben er bei offentlichen Ungelegenheiten burch Antrag, Boridlag und Bartei an bem Reichstage ausubt. "Gein Rame ift groß", fagt ein papftlicher Abgeordneter; in einem Land voll Barteiging vermag er biel; jebermann blidt auf ihn, ohne ihn wird nichte geschehen" !). Dier waren indeft große Mangel. Oft murben Greibeiten blos aus perfonlicher Rudficht jum Rachtheil Anderer ertheilt; oft blieben Die Rechtsfachen babinten. wenn man nicht mit genugiamem Gelb bei Sof erichien, oft murben Dausiachen zu allgemeinen Ungelegenheiten gemacht, und die mabren Bedüriniffe vernachlaffigt; Die Furften flagen, bag ber Rager nicht feine Gurften, fondern feine hofrathe frage. Bier bemerkt man viel Billfür, Rehmen jo viel man vermag auf ber einen, Unwillfährigtert und Wieberwille, Beiften, fo wenig man zu leiften braucht, auf ber anbern Geite.

<sup>1</sup> Campanus ad Cardinalem Papiensem bet Freherus, II. 148.

Maximilian hatte Anfangs vierzehn Tage zu Worms zu bleiben, und alsdann, noch ehe Karl aus Neapel zurück sei, mit der Lehenshülfe des Reiches, eine Unternehmung zu wagen gedacht. Hierauf lautete indeh sein Antrag nicht. Er trug vor: zwei Mal des Jahres ziehe der Türke wider die Christenheit; der König von Frankreich drohe die Gerechtigkeit des Reiches und der Kirche an sich zu bringen; man bedürfe einer eilenden und überdieß, — denn auch jene seien auf die Länge gerüstet, — einer währenden Hülse auf 10 bis 12 Jahre 1).

Eben hierin, eine blos zum Frieden gemachte, höchstens zu einer Fehde auf kurze Zeit geeignete Verfassung zu einem entsernten und langen Krieg anzustrengen, lag die größte Schwierigkeit. Entweder konnte die ruhende, lehenpflichtige Kriegsmacht, Fürsten, Ritter, Vürger und Bauern, oder die in steter Bewegung begriffene, die zu jedem Sold bereiten Landsknechte, ausgebracht werden. Aber die Lehnsverfassung war nicht minder durch den Kaiser, welcher die Einzelnen ohne Hülfe ließ, als durch die Einzelnen, welche ihn hinwiesberum nicht unterstützten, zu Grund gegangen. Sie bestand nur noch in Hinsicht auf Mein und Dein, nicht in Hinsicht auf den Krieg, mehr in Ansprüchen und auf dem Pergament, als in der That. Unsmöglich war, die ersten auf lange und in Gehorsam zu einem wahren Krieg zu vereinigen. Maximilians Absicht ging dahin, mit mit seinen Ansprüchen an sie Geld, und mit dem Geld die Landssknechte aufzubringen. Darauf zielte sein Untrag.

Diesen Antrag empfingen die Stände auf dem Rathhaus zu Worms, in voller Versammlung. Hierauf begaben sie sich, die Kursfürsten in eine, die Fürsten in eine andere, die Städteboten in eine dritte Stube, und singen Artikel su prüsen an. Die gedruckten Acten eröffnen nicht ganz das Verhältniß der Fürsten zu den Kurfürsten; aber von den Städten wissen wir. daß ihr Auftrag war, im Uebrigen dem anzuhangen, was die gnädigsten und gnädisgen Herren beschließen würden, und übrigens nur jeder Stadt Besdürsniß wahrzunehmen. Sie wollen, selbst gefragt, ihre Meinung nicht eröffnen, ehe die Fürsten die ihre gesagt. Dann erfahren sie oft von dem Kurfürsten zu Mainz, was bei diesen vorgetragen und beschlossen worden. Haben sie ein Bedenken, so schicken sie, etwa nach dem Imbiß, zu eben demselben. Gegen die volle Versammlung erscheint der König in großem Nachtheil. Will er eine schnelle Ents

<sup>1)</sup> Reichstagsacta von Worms 13.

icheibung, fo muß er, mahrend fie fid berathet, fogar hinausgeben,

und braufen warten, mas fie beschließen wird 1,

Diese Stande nun, die in ihrer erblichen Selbstandigkeit mit repräsentativen Standen einer militärlichen Monarchie so wenig gemein haben, als das damalige Neich mit einem Staat, entgegnen dem König: zuerst sei eine seste Ordnung im Reiche nöthig Als Friedrich 1486 auf eine Hulfe wider die Ungarn drang, sesten sie ihm Beschwerden über sein Gericht entgegen; als er 1492 auf einen franzdssischen Krieg antrug, entgegneten sie ihm auf Bertholds von Mainz Vorgang: "es sei eine bose Neuerung, die Hulfe in Geld zu seten: Manchem werde est erlassen, Mancher leiste es halb, ein Anderer zu spat; wer est gebe, werde verdorden; und zulezt wende man est andere an, als beschlosser worden." Bei alledem erklären sie sich nicht gegen die Geldhülfe; aber sie wollen durch Gericht und Theilsnahme an der Verwaltung des Bewilligten jenen beiden Mängeln abhelfen.

Mugenblidlich gingen Beide, fie und ber König, ihrem Biel entgegen. Drei Mal wird Maximilian besonders bringend. Zuerst im April, als die Ruftungen des Herzogs von Orleans Mailand, ber Rudzug Karle ben Bapft und Genug bebrobte, ale er noch boffen tonnte, biefen im Gelb und fern von feinem Land gu finden. Aber bie Gurften wagten, ihm ein Regiment vorzuschlagen, bas zwar von ihm ein Saupt aber von ben Aurfürsten, ben bier Ergbisthumern, ben bier Landen und ben Stadten fechszehn Beifiger erhalten, bas im Grund alle innere Gewalt haben follte. Bei biefem erften Streit behielt Maximilian ben Blag Berthold von Dlaing fagte: "man wolle ben Ronig mit ber Gulfe nicht gleichsam pfanden, man wolle ibm gufagen und ihm trauen." In biefem Befühle, ob er gleich bas Regiment abgeschlagen, verfprachen sie ihm boch 100,000 Bulben binnen feche Wochen von ben Ständen aufzubringen, und 50,000, Die er jelbst aufbringen moge; burch eine allgemeine Auflage im Reich folle beibes gebectt werben : nur daß er nicht abscheibe, che er Friede, Recht und eine leibliche Ordnung aufgerichtet. Dieg war das erfte Mal 2).

Der Friede wart nicht aufgerichtet bas Gelb nicht gezahlt, bie fechs Wochen waren lange vorüber. Zum zweiten, als Karl im

<sup>1)</sup> Reichstagsacta § 15 §, 65 §, 19 2 Acta s. 25 Müllers Reichstagsstaat p. 11. Erief Besterers an Eg lingen bei Datt de Pace publica 521.

į .

Florentinischen stand, und Eilboten von der Gefahr Mailands meldeten, eröffnete er, "zwei Tage von früh acht bis Abend acht habe
er über dem Entwurf des Friedens gesessen; noch zwei Tage, so hoffe
er ihn zu Ende zu bringen: man möge ihm derweil die Auflage gewähren." Viele widersetzten sich, zumal die Städte. Aber er bewog
einige Fürsten, das Geld zu geben, Verthold die Skädteboten, wenigstens
darum nach Haus zu schreiben. Er siegte auch dies Mal. Es war
im Juli 1).

Hierauf im Anfang des August, als man vor Novara stand, und ein Sieg der Schweizer zu besorgen war, wosern die dahin gegeschickten Landsknechte nicht regelmäßig besoldet wurden, machte er neue Forderungen. Dies Mal aber war Niemand umzustimmen. Am 4. August, eines Nachmittags, nahm er die Entwürfe an und empfing eine neue Zusage von 150,000 Gulden 2).

Was kann es nun sein, woran der König so ungern geht? Der Landfriede nicht, der so oft schon geboten worden, wohl aber das Kammergericht, das mit Rath und Willen der Versammlung, und, wie aus späteren Berufungen auf den Vorgang dieses Tages deutlich ist, ungefähr eben so besetzt wurde, wie man mit dem Regiment vor= gehabt, so daß ihm allerdings ein guter Theil seiner unbeschränkten richterlichen Gewalt entrissen wurde. Doch in der Sache, die ihm am meiften am Berzen lag, zeigten sich andere große Schwierigkeiten. Man beschloß einen gemeinen Pfennig zu erheben, keine geringe Auflage, da er den tausendsten Theil des Vermögens betragen sollte, und man zu dieser Zeit in vielen Landschaften weder Schoß noch Unpflicht kannte 3) — das Endziel wäre gewesen, durch ganz Deutsch= land Mann bei Mann unmittelbar an das Reich zu knüpfen, und stets eine starke Summe zu den öffentlichen Geschäften bereit zu halten. Dieser war für ten König. Aber man wollte ihn nicht seiner Willfür überlassen. Sieben Reichsschatmeister sollten ihn erheben, eine jährliche Reichsversammlung über seine Verwendung wachen. Abend vor Mariä Reinigung sollten König, Fürsten und alle Stände zusammenkommen, und zu Handhabung von Frieden und Recht einen Monat bei einander bleiben. Diese Versammlung mußte dem König seine Selbständigkeit, sein ganzes Ansehen schmälern. Was half ihm das Geld, wenn ein Anderer verordnen wollte, wie es zu verwenden

<sup>1)</sup> Acta § 47. § 55. § 56.

<sup>2)</sup> Acta § 69, 74.

<sup>3)</sup> Ranzow, Pomerania II, XIV, 414.

iei? Dies Mal war es nicht zu andern. Mit wenig Reitern, uneingeholt, kam Maximilian nach Frankfurt, auf dem Großbraunfels baselbst übergab er den schlichten rothen Richterstab mit schwarzem Griff dem ersten Kammerrichter Eitel Friedrich von Zollern; dann, in seinem Mismuth, daß ihm bie Hauptsache mislungen, ging er nach Tirol. Karl war zuruck, in Mailand war Friede, allen seinen Entwürfen ein Zügel angelegt 1).

## 2. Magimilian's erfter Bug nach Stalien

In Tirol wurde Maximilian von den Botschaften von Italien aufgesucht, die ihm vorstellten: ", der König von Frankreich brohe alle Tage wieder zu kommen. Die Bopolaren zu Florenz, dessen entsichiedenste Anhanger, seien kuhn genug, Bisa anzugreisen. Wider ihren und wider diese moge er ihren Krieg zu sühren kommen; war ja nicht, während sie seiner bedürsen, auf z neue auf einem Reichstag kest werden "Maximilian wandte seine Gedanken ganz auf die italienischen Dinge und kaste die Hoffnung, auch ohne wesentliche

beutiche Gulfe einen feiner Blane burchzusegen.

Mit Pila und ben Florentinern stand es nun so. Als König Karl Bisa in Schuß nahm erinnerte er sich nicht, daß es immer gibellinisch, wider die Anjous und wider jeine Rechte, daß Bisa's lette Handlung gewesen, die Fahnen von Burgund stiegen zu lassen 3). Später vereinte er sich mit Florenz und bedingte für Pisa nur eine Umnestie Hierauf trauend begannen die Florentiner den Krieg. Die ursprünglich pisanischen Schlosser auf den Hügeln um Era und Elsa, unsern der Meereskuste waren bald gewonnen. Livorno ward ihnen überliesert, und Karl befahl seinem Hauptmann im Schloß zu Bisa, auch dies ihnen zu übergeben 3). An diesem Hauptmann aber ichtug ihre Erwartung fehl. Bewog ihn Mitseiden, Geld, oder wie man sagt, eine Bisanerin, die ihm allzuwohl gesiel, er vergaß seines Konigs Pesehl, und als die Florentiner auf seine Einladung über Borstadt, Bastei und Arno eindrangen, um zugleich die Stadt

<sup>1) § 57, 7.</sup> Datt, de Pace publica 806, 717. Bogt, Rheiniche Geichichten, III. XIV, 365. MS Latoms in Leisners Threnit von Frankmit a. R. 128

<sup>2)</sup> Sismondi Histoire des Rép. Ital VIII, 152

<sup>3</sup> Nardi Istorie della cuttà 26 Guicciardim II, 121 Jovius Historiae sui temporis 56

zu nehmen und das Schloß von ihm zu empfangen, schoß er geradezu unter sie und jagte sie zurück. Er machte die Pisaner zuerst völlig frei, indem er ihnen nun auch das Schloß übergab 1).

Was ist indeß eine Freiheit, die von Anfang sich selbst zu schützen verzweifelt? Es war den Pisanern genug, nur ihren alten Feinden nicht unterworfen zu sein. Wer sie gegen diese schützte, war ihnen auch als Herr willkommen.

Als sich nun, bei den erneuten Angriffen von Florenz, Lodovico und die Benezianer Pisas annahmen, mögen dieselben vielleicht hierdurch der französischen Partei zu schaden gedacht haben; gewiß indeß erwog jener, daß die Stadt einst den Visconti gehorcht habe, und daß sie für Genua und Mailand wohl liege; gewiß überlegten biese, wie zu den apulischen Städten, die ihnen schon gehorchten, zu Tarent, welches eben das Geschrei "S. Marco" erhoben, Pisa ein trefflicher Erwerb sei und ihre Fahnen an das tyrrhenische Meer verpflanzen werde. Anfangs, als wisse in der That Reiner des Andern Gedanken, hielten sie zusammen, täglich aber ward Lodovico eifersüchtiger. zurück; sein Feldherr entgegnete einmal auf die Einladung ins Feld zu rücken, erst müsse er frühstücken. Doch damit war wenig geholfen 2). Da war es gewiß ein kluger Gebanke von ihm, diesen Krieg dem deutschen König übertragen zu helfen, der sein nächster Verwandter, ein Feind der Popolaren und kein Freund von Benedig war. im Mai 1496 Trivulzio über die Berge kam, Afti befestigte, und die Meinung verbreitete, in Kurzem komme ihm der Herzog von Orleans, hierauf der König mit 2000 Hommes d'Armes und 10,000 Gas= kognern und Schweizern nach, bewegte die Venezianer, — denn Karl drohte ihren Angriff von Fornovo zu rächen, — daß sie Lodovico's Anschlag zugaben 3).

Also im Juli 1496 erhob sich Lodovico mit seinem Hof und reiste Valtellin hinan, Bormio hinaus und über den Umbrail nach Münster, Maximilians zu harren. Des nächsten Morgens vor Tag war dieser da, im schwarzen Jagdkleid, an der Seite das goldene Historn, 200 Jäger mit den langen Spießen, mit denen man sich von Fels zu Fels zu wägen pflegte, viele Edle mit dem burgundischen Andreaskreuz bei ihm. Hierauf sah man ihn wohl, wohin Andere auch nur emporzusehen schwindelte, über das Joch des Umbrail auf

<sup>1)</sup> Comines VIII, 567.

<sup>2)</sup> Chronicon Venetum 36. Bembus Historia Veneta 66. Bursellis Chronicon Bononiense 914.

<sup>3)</sup> Franz Visconti an Lobovico bei Rosmini 238.

v. Rante's Werte XXXIII. XXXIV.

den höchsten Gipfeln, und wo die geborstenen Felsen in die Enge des Thals hängen 1), die Füße mit Steigehaken bewassnet, der Jagd pflegen. Indeß saß die Herzogin in einem kleinen Haus; die Stein=böcke wurden aus den Schluchten und um die Felsenecken her herabegetrieben und ihr vor Augen gelang es dem Jäger. So vergnügten sie sich. Das Wichtigere war, daß Maximilian auf die Vorschläge der italienischen Gesandten einging, "sie sollten ihm je auf 3 Monat 40,000 Ducaten zahlen: so wolle er kommen und ihren Krieg führen" 2). Zuerst mußte er nach Deutschland zurück.

Hier hatte er in seinem Migmuth alle Beschlüsse bes Reichstages . fallen laffen. Wenigstens auf ber ersten Reichsversammlung hätte er durch seine Gegenwart einen Anfang machen mussen, die Ver= fassung ins Werk zu setzen; aber wie Maria Reinigung kam, sagte er, man sei ihm in Worms begegnet, wie keine Stadt ihrem Bürgemeister begegne, und blieb aus. Es kamen einige Botschafter; in Kurzem ging Jedermann nach Haus. Nun ward zwar der gemeine Pfennig eingetrieben; Aebte und Geiftliche zahlten ihn, es zahlten ihn bie Städte in die Hand ihrer Pfarrer; da aber die Versammlung sich zerschlagen, auf welcher man ten Gebrauch der Auflage bestimmen wollen, wie follte man sich sehr eifrig beweisen, ber Sache ohnedies ungewohnt, und über eine Untersuchung des Vermögens mißmuthig? Nun schrieb Maximilian zu Pfingsten 1496, "Jedermann möge, zugleich mit ge= rüftetem Volk und mit dem Pfennig zu dem Sold besselben, in Lindau erscheinen"; nun forderte er, als sei nichts bestimmt, und nichts beschlossen, unverweilt darauf: , acht Tage nach St. Johann Sonnen= wende solle ihn die Kraft des Reiches über die Berge begleiten; denn auch König Karl sei im Aufbruch"; und im August "er sei voll Hoffnungen auf seinen Romzug, man möge ihn sogleich mit Unleihen Pfennig unterstützen." Jedoch, gemeinen wie sollte und Reichstrieg begonnen werden, ohne den Beschluß bes ches?3). Daß es zu einem solchen nicht kam, schlug ihn nicht nieder: einige Hülfe gewährten ihm die Fürsten seiner Partei, die Fürsten, die damals an seinem Hof zu Insbruck lebten; es be= gleiteten ihn die Abgeordneten einiger schweizerischen Städte; das eigentliche Heer mußte ihm Italien geben. In Linz pflegte er Rath mit seinem Sohn Philipp. Philipp, der die Niederlande bereits

- 1) Ebel, Anleitung die Schweiz zu bereisen IV. 510.
- 2) Ghilinus de adventu Maximiliani in Italiam ap. Freherum III, 82. Navagero Stor. Venet. 1207.
- 3) Brief der Eßlinger bei Datt de P. p. 550. Maximilians Ausschreiben daselbst 544, 546. Trithemius: Chronicon Hirsaugiense ad annum 1496.

verwaltete, war in Freuden beraufgezogen und hatte balb an einem Bogelichießen ehrfamer Burger, balb an ben Tangen ber Beichlechter Theil genommen 3m Augsburger Frobnbof, wo man jum Robannisfeuer Maien und burre Reben, 45 Couh boch aufgebaut, gunbete es bie iconfte Jungfrau, eine Bachsfadel in ber band, mit ibm im Tang an, und alle Trompeten und Binfen und Die tupferne Beertrommel erschollen zu ber Flamme und dem allgemeinen Tang !. In Bing nun eroffnete ibm ber Bater feine fuhnen Blane. Er hoffte, bie Frangofen bon Stalien und von Livorno abzuhalten; aledann werbe fich Floreng mit ihm verbinden; ja es werbe ihm helfen, daß er von Toscana ju Rene's Bunften nad ber Brobenge überfege, alebann muffe Philipp von ben Nieberlanden, Ferdinand von Rouffillon ber in Frankreich einbrechen, in Lyon fonnten fie alle brei fich treffen, und dann werbe Burgund gewonnen fein 2), In biefen hoffnungen nahm er noch im August die 200 Reiter, die er geruftet, und ließ fich burch Albrecht von Gachien einiges Tugvolf nachführen, in bem Riccen Dieba, jenieits Beltlin und Morbegno traf er zwijchen Saufern und Barten den Legaten bes Bapftes, Die Gefandten von Benedig und Lobovico. In Bigevene beriethen fie fich Dit ber erften Gefahr, der Unkunft der Frangolen, war es vorbei Druben in Franfreid batte fich Gerr Louis d Drieans, ba fein Geback icon auf bem Wege war, und er von Abend zu Morgen abreifen follte, noch einmal und anders besonnen, und Karl wollte ihn nicht gwingen. Freilich hatte man um fo leichter Afte angreifen tonnen; aber bie Benegianer wollten es bem nicht laffen, ber ihnen Bifa nicht gonnte Man ward eines unverzuglichen Ungriffs auf Florenz einig. In Rurgem lag Maximilian bor ben Thurmen von Livorno, dies querft ibm gu entreißen, voll feiner Blane 3,,

Den Florentinern gehorchten bamals 800 ummauerte Plage halb solche die man Abends schloß und des Morgens öffnete, die Hälfte wenigstens mit einem Markttag, und 12,000 offne Ortschaften. 130 Plage brachten ihnen alle Johannistage eine Kerze oder einen Stoff und erkannten die Stadt als Beschügerin ). Eine so große Macht hatten sie über Pistoja und Volterra durch Parteiung, über

<sup>1)</sup> Pontus Heuterus Reram Austrincarum I XV p. 230 Gaffer's Zugeburger Chronit 257. Cursius Annales Suevici ad h. a

<sup>2)</sup> Zurita I, 98

<sup>3)</sup> Scharega Annales Genuenses 500 Burcardus Diarium 2075

<sup>4)</sup> Benedetto Dei bei Varchi Istorie Fiorentine 262

Arezzo aber, das sie Herrn Couch d'Enguerrand abgekauft 1)., über Cortona, das sich dem König Ladislaus ergeben, und von diesem an sie verhandelt ward, über Pisa, das ihnen Gabriel Visconti zum ersten, zum andern Male aber, — benn es wehrte sich, und rief seine Berbannten, — das Haupt dieser Berbannten selbst, das Haupt ber Stadt, verrieth und verkaufte, über Livorno endlich, das ihnen Thomas Fregoso um 100,000 Ducaten überließ, als Kaufleute und um Geld erworben 2). Nun muß man wissen, daß zu diesen Herrschenden nicht etwa alle die 10,000 Familienväter gehörten, die es damals in Florenz gab, von denen die Meisten Bürger ohne Bürgerrecht waren. Die Wohlthat der Stadt, wie man sagte, genossen nur 576 Häuser von den größern, und 220 von den kleinern Künsten, und wohl nie über 2000 Bürger. Sie sind auch zu Haus begütert, und die 800 Paläste, 32,000 ländlichen Besitzungen, die man um die Stadt her unterschied, sind meist in ihrer Hand. Diese Zweitausend waren es, wider welche Maximilian Krieg führte 3).

Sie waren durch ihren Reichthum und ihre Macht noch nicht von ihrer ursprünglichen Beschäftigung, dem Handel und ihrer angeborenen Strenge abgekommen. Sie hatten 270 Wollwebereien, welche ihre Wolle aus Frankreich, Catalonien, die beste aus England bekamen, und ihre Tücher nach dem südlichen Italien, nach Con= stantinopel, und über Brussa nach bem ganzen Drient sandten. Sie hatten 83 Werkstätten für Seibenzeug, Brokat und Damast, benen ihre eignen Schiffe von dem Often die Seide zuführten, und die ihre Sauptmärkte in Lyon, Barcellona, Sevilla, London und Antwerpen fanden 4). Das Morgenland fandte ihnen die Seide, das Abendland die Wolle; sie verarbeiteten beides, führten die seidenen Zeuge nach Abend, die wollenen nach Morgen aus, und vermittelten so die Be= dürfnisse ber Welt. Darum waren auch ihre ersten Signoren aus Tuch= und Seidenhändlern, der dritte war ein Wechster 5). Ihre 33 Banken nämlich, die ihre Tische in aller Welt hatten, machten vielleicht das vortheilhafteste Geschäft; sie gründeten das Glück der Medici 6).

- 1) Sismondi Histoire des Républ. Ital. VI, 407. VII, 287.
- 2) Belius Historia Patriae bei Graevius V. 27, 42, 90.
- 3) Varchi Digressione intorno il governo di Firenze in ben Istorie II, 65. Istorie 208.
  - 4) Benedetto Dei bei Fabroni Vita Laurentii Medici II, 337.
  - 5) Neumann, Einleitung zu Aretinus Staatsverf. von Florenz 39.
  - 6) Roscoe, Leben Lorenzo's aus bessen Ricordi 120. Bened. Dei.

Eines solchen Florentiners erstes Geschäft war, früh seine Messe Dann ging er bes Sommers im schwarzen Lucco, ber am Hals gefältelt, und in dem schwarzseidenen Barett mit langem Bipfel, im Winter mit bem schwarzen Mantel und ber ernsthaften Capuzze 1) über die Straßen seinem Geschäft auf dem Markt ober in dem Palast nach. Mittags nach Tisch sah er seine Kinder und erzählte ihnen eine neue ober eine alte Geschichte 2). Dann brachte er seine Papiere in Ordnung, ober er ging zu jenen Loggien, welche die Geschlechter an ihren Häusern hatten. Sie nannten sich noch alle Du, und nur einen Ritter, einen Doctor ober seinen Oheim nannte man "Ihr" und "Messere". Fast ein Jeder trug vielleicht von dem Scherz der Jugend her einen aufgelegten Namen. In ihrem Verkehr ist die schöne Sprache ausgebildet worden, die ganz Italien an ihnen nachahmte. Das Abemaria fand sie zu Haus. Sie standen im Winter noch mit Weib und Kind ein wenig um bas Feuer; und während die Geringeren, und die von ihrem Arm lebten, sich in Gasthäusern gütlich thaten, aßen sie um 3 Uhr Nachts sparsam bei sich. Manche blieben die halbe Nacht bei ihrer Seide, vor ihrer Caviglia 3).

Unter diesen reichen, mächtigen, gebildeten und strengen Leuten hatte sich ein Dominikaner, Hieronymus Savonarola von Ferrara, das höchste Ansehen verschafft. Es ist wahr, er war gegen sich und Andere streng, einsamer Spaziergänger, ein Mönch aus Wahl, ein Mensch, der auch sein ungeschicktes Organ zu bezwingen wußte; er ermahnte seine Klosterbrüder, allem Eigenthum in Wahrheit zu entsagen; er schonte Niemandes, weder seiner Mitbürger, der Brescianer, der Florentiner, noch seiner Oberherren, des Papstes und Lorenzo's dei Medici; und dies alles konnte ihm einen gewissen Einfluß verschaffen. Was ihn aber wirklich mächtig machte, war vor Allem seine Lehre und seine prophetische Gabe.

Nun ist seine Lehre in der That der Betrachtung nicht unwerth. "Wie ein Stück Eisen zwischen zwei Magneten sei die mensch= "liche Seele zwischen göttlichen und irdischen Dingen, zwischen Glauben "und Sinn schwankend. Ihre Reinheit bestehe allein in der Ent= "fernung von der Liebe zu dem Irdischen, in der freiwilligen Rich= "tung zu Gott. Sacrament und Gebet führe zu ihm; seine Natur

<sup>1)</sup> Varchi Storie p. 265.

<sup>2)</sup> Macchiavell's Comödie Clitia Att. II. Sc. IV. p. 141.

<sup>3)</sup> Varchi 261, 267.

"ziehe alsdann zur Theilnahme an ihrer Güte empor 1). Nun habe "aber die Seele einen Hausfeind, einen Widersacher in Gestalt eines "Freundes, das Fleisch, das wider sie begehre, das sie zu der Sünde "bedrücke. Mit dessen Hille ihr der Teufel nach, wie der "Geier nach dem Herzen seines Raubes. Weil die Welt stehe, "habe er ihrer tausendmal tausend und abermal tausend, ja eine "Summe ohne Ende und Aussprechen verführt und verschlungen, und "sei doch nicht gesättigt; sondern laure und lausche wie ein hungriger "Wolf. Also theile sich alle Welt in zwei Feldzeichen, Christi und "des Teufels, ein weißes und ein schwarzes."

"Nun sei der Sünder, wie ein todter Mensch, und von dem "Leben abgesondert. Sein Gesicht sei dunkel, er dürfe die Augen nicht "ausschlagen. Gott hasse ihn. Ein Mensch gieße wohl den bösen "Wein aus seinem goldnen Geschirr und behalte das Geschirr: Gott "aber zerschmettere Beides, die Sünde und das Gefäß der Sünde. "Auch bitte Niemand bei ihm für; so wenig als man zu Florenz für "einen Verbannten zu bitten wage"<sup>2</sup>).

"Der Getreue dagegen, wenn er sein Knie beuge, wenn er die "Gebote der Liebe vollbringe, wenn er alles Jrdische wie nichts achte, "und nur dahin ziele in Gott überzugehen, empfinde Gott und werde "von Gott erleuchtet. Hiedurch gelange ein einfältiger Mann, ein "geringes Mägdlein weiter, als Plato und Pythagoras gekommen. "Wessen Natur aber dazu geeignet, wer von irdischen Sorgen ganz "befreiet sei, der erreiche durch anhaltende Gewöhnung, wachsame "Sorgfalt, in hohem Alter die höchste Seligkeit, der schaue Gott. "Ein solcher habe mit Engeln und Heiligen Gemeinschaft; nicht der "Teusel über ihn, sondern er habe über den Teusel Macht "3).

"Komme es nun mit dem Bösen zu Ende, wo sei dann sein "Gepränge? sein Reisen und Reiten? sein Tummeln, Sprengen? sein "güldener Schmuck? Hinunter, hinunter, wo sein Leib eine Speise "der Würmer sei. Aber die Seele werde frei, ihrer selbst eingedenk "und beginne zu klagen: Dweh, wer hat mir mein Kleid, das durch

<sup>1)</sup> Savonarola de simplicitate christiana 80, 18, 78. Ausgabe von 1615. Triumphus crucis I, c. 12.

<sup>2)</sup> Sieben schöner tröstlicher Predigten, von Hieronym. Savonarola in Latein durch Michael Lindenern verdeutscht. Wittenberg 1668. Auch handschriftlich auf der Westermannischen Bibliothek zu Franksurt a. d. D. Vierte, fünste und erste Predigt.

<sup>3)</sup> De simplicitate, 13, 41, de divisione omnium scientiarum Ausg. v. 1594, p. 793. Dialogus: solatium itineris mei Ausg. v. 1633, p. 165, 228. Expositio orationis dominicae, Ausg. v. 1615 p. 190.

"bie Taufe weißer war als Schnee, besudelt, daß es unsauberer ift, "als Pech? Dann trete der Satan zu ihr und spreche: Mein Ge= "spiel, stehe auf, ich habe es gethan. Denn bu haft allen meinen "Rath vollbracht und treulich mit mir gearbeitet Nun komm mit mir "in mein Reich. Da ift Hunger ohne Speise, Durst ohne Trank, da "ift ein unauslöschliches, trübes, heftiges, qualmendes Feuer, und da= "neben Kälte ohne Maaß und Mittel. Komme mit. "gehen dir mit dem Gesang der Trübsal entgegen '1).

"Drüben aber, die Wonne des Auserwählten könne Niemand "mit Worten schildern. Er werde schön und klar sein, wie der "Schein der Sonne, geschwind, wie der Strahl des Lichtes, der in "einem Augenblick von Aufgang nach Niebergang fahre. "Gott habe, werde er alle Dinge, gegenwärtige, vergangene und zu= "fünftige wissen; er werde nichts wünschen, das er nicht könne; da "werbe ein Leben und Schweben in fteter Bewunderung, füßem Ent= "zücken, heftiger Liebe, unablässigem Lobsingen, in Wonne und "Triumph sein, ohne Aufhören, in alle Ewigkeit" 2).

Wenn Savonarola diese Lehre mit einer Beredtsamkeit vortrug, die oft bloß Entzücken, Jubel und Freuderuf ist 3), zumal, wenn er sie mit der heiligen Schrift befräftigte, standen ihm die Florentiner wie marmorne Bildsäulen, sagte er selbst, gegenüber, ihr Angesicht seinem Angesicht 4). Sie war ihnen um so eindringlicher, weil sie Gute und Bose unterschied, wie sich in ihrer Stadt oft Gibellinen und Guelfen, Bianchen und Neren unterschieden hatten. nun hielten sie ihn für einen Propheten. Er hatte die Ankunft und ben Sieg Karls, er hatte mit klaren Worten die Vertreibung der Medici vorhergesagt 5). Die Mehrzahl glaubte ihm vollkommen. war Herr ihrer Gemüther, und bei der neuen Einrichtung von Flo= renz gelangte er zum größten Ginfluß.

Es waren Piero's nächste Vettern und Freunde gewesen, die ihm den Feind nach Toskana gerufen, die ihn von der Signorie zurückgewiesen, die ihn gestürzt. Nicht als hätten sie nun ihren Un= theil an der Regierung mit der Menge zu theilen gedacht, — wann wäre dieß der herrschenden Partei einer Stadt in den Sinn gekom=

Solatium itineris mei lib. VI; de vita futura, 1) Sechste Bredigt. p. 250.

<sup>2)</sup> Siebente Predigt. Solatium 254-263.

<sup>3) 3.</sup> B. Sermo in vigilia nativitatis Christi.

<sup>4)</sup> Triumphus crucis p. 100.

<sup>5)</sup> Fabroni vita Laurentii Medici II, 291.

men? — sondern weil Piero ein Fürst sein wollte, haßten sie ihn; sie hofften unter Lorenzino und der zweiten Linie dieses Hauses ein größeres Ansehen zu behaupten. In diesen Gedanken beriefen sie gleich nach Piero's Flucht ein Parlament. Sie nannten es ein Parlament, wenn sie das Volk mit der Glocke zum Platz luden, hierauf an den Zugängen desselben bewassnete Jünglinge aufstellten, die Jedermann zurückwiesen, der ihnen mißsiel, und wenn sie endlich die Zusammengekommenen durch Zuruf stimmen ließen. Ein solches übertrug damals mit lauten Ja's zwanzig Männern aus ihnen die Geschäfte einer Balia, das ist die oberste Regierung.

Savonarola, bessen Theorie das Recht einer Regierung lediglich auf Vertrag gründet?), trat ihnen entgegen und predigte darüber, daß allen wahren Bürgern ein Antheil an der öffentlichen Gewalt gebühre. Er überzeugte selbst einige von den Vornehmen. Antonio Soderini bekannte sich öffentlich zu ihm; Andere besuchten ihn bei Nacht. Hieraus ergab sich allmählich Zwiespalt und durchgehende Entzweiung; endlich eine friedliche und vollkommene Auflösung der Balia<sup>3</sup>,.

Die neue Einrichtung geschah hierauf im Sinn Savonarola's. Alle, welche die Wohlthat der Stadt genoffen, das heißt, Alle, deren Bäter und Großväter seit ber Staatsverwaltung ber Medici zu den brei Würden, Signoren, Gonfalonieren und guten Männern gezogen, b. i. gewählt, oder doch imborsirt, für wählbar erklärt worden, traten unter dem Namen des großen Consiglio in die Verwaltung ein. Dieg ist weit entfernt von einer Erklärung ber Menschenrechte: benn Savonarola faßte ben Unterschied ber Stände als ursprünglich und von Gott gegeben 4); es wird Vielen nur als eine erweiterte Aristo= kratie erscheinen. Innerhalb des Consiglio nur sollte kein Borrecht Statt finden. Man gab ihm eine durchaus demokratische Verfassung, sowie es in Benedig Doge, Consiglieren, Pregaden über dem großen Rathe gab, hatten auch hier der Gonfaloniere die Gerechtigkeit, die acht Signoren und der Rath der Achtzig die wesentlichen Attribute der Verwaltung; aber dort bekam man die meisten Würden auf Lebenszeit, hier auf zwei Monate, und nicht durch eigentliche Wahl.

<sup>1)</sup> Nerli Istorie Fiorentine 58, 63. Zu vergleichen Sismondi Histoire des Républiques Ital. XII, 233.

<sup>2)</sup> Savonarola del governo. Deutsch: Von Gewalt und Ansehn ber Obrigkeit, durch Lindener. Bog. F, 6, 7 und anderwärts.

<sup>3)</sup> Nardi Le storie della città 23. Corio ist. di Mil. 966.

<sup>4)</sup> Savonarola de simplicitate vitae christianae 65, 70, 85, 90.

Erst wenn der Zufall, das Loos, Viertel für Viertel, gewisse Namen gleichsam vorgeschlagen, ward über diese gestimmt. Die Wahlen sind mehr Ausschüsse und Commissionen, als Amtswahlen in unserem "Dann sei eine Stadt wohlgeordnet", sagt Savonarola, "wenn der Obrigkeit in Kurzem eine Zeit angekündigt sei, wo man "über ihr Thun und Lassen richten wolle. Was bedeute sonst die freie Wahl; benn nur dem Besseren wollte ein Jeder gehorsam sein 1)." Für diese Versammlung ward nun unverweilt ein Saal gebaut. war der größte in Italien, doch in unglaublich kurzer Zeit war er fertig. Auf breiten Stufen stieg man hinan. In der Mitte standen in die Länge und in die Quere die Bänke für die Bürger; zu den Seiten auf einer drei Ellen hohen und breiten Erhöhung die Site für die Achtzig; gegen Morgen saßen Gonfaloniere und Signoren, und hier führten zwei Thüren in die Zimmer zu geheimer Berathung und zu den Steuerregistern; gegen Abend stand ein Rednerstuhl und ein Altar mit einem Bild von Fra Bartolommeo, an welchem man Messe las. Auch der Saal hatte ein geistliches Ansehen und Sa= vonarola sprach: "Die Engel haben baran mitgeholfen 2)."

Diese Verfassung war in bester Uebung, als Maximilian vor Livorno lag. Zwar fragte Niemand nach Brokat ober Tuch; die Stradiotten berwüsteten die Landgüter; zu Land und See keine Zu= fuhr; benn auch Siena war feindlich; auf die Bürger aber machte das wenig Eindruck; sie fanden sich so zahlreich zu Savonarola's Predigten ein, daß man in der Kirche Maria del Fiore, so groß sie auch ist, boch noch der Kanzel gegenüber am Eingang Logen bauen mußte, wie im Theater; sie hielten die Fasten auf's strengste; sie vergaßen die Spiele, die der Mönch verdammte; in Hinsicht auf den Krieg hofften sie auf die Flotte, die Karl zu Marseille rüstete. Bald jedoch mußten sie vernehmen, diese Flotte sei vom Sturm zerstreut. Der Weiskunig erzählt, Maximilian habe die französische Flotte an= kommen sehen; hierauf, wie er die Anker gelichtet und Segel aus= gespannt, sei erst eine Wolke und daraus Wind, dann noch mehr Gewölf, und daraus ein solcher Sturm entstanden, daß die feindlichen Schiffe mit ihm im Hafen zusammengetrieben, und halb vom Rampf, halb vom Sturm zu Grunde gegangen. Wo war nun ihre Hoff= nung und die Zusicherung von Gottes unmittelbarer Hülfe, die ihnen

<sup>1)</sup> Nerli 44, 66. Varchi Digressione intorno il governo 67, Savonarola von Ansehn und Gewalt Bog. G. a.

<sup>2)</sup> Vasari Vita di Simone Cronaca III, 253.

ihr Dominicaner = Bruder gemacht hatte? Sie behielten bennoch Muth genug, eine Schaar geflüchteter, von dem Krieg zu Bettlern gemachter Leute gerade damals bei sich aufzunehmen. Dann mußten sie nichts als das Bild ber Jungfrau in Begleitung aller Männer und Weiber, aller Geiftlichen und Kinder, unter Gefängen und Ge= beten und Wehklagen, durch die Straßen führen. Sie waren mit ihrem Tabernakel eben am Marienthor, als fie einen Boten auf seiner Stute über die Dreieinigkeitsbrücke traben, und von fern einen Del= zweig schwingen sahen. Sie hielten an; sie hörten, einzelne von Raufleuten befrachtete Schiffe, die auch lange mit jenen Winden ge= rungen, seien zulett burch eine unvermuthete Wendung berselben, Maximilian gerade vorüber, in den Hafen und nach Livorno getrie= ben worden. Es war eine sichere Botschaft. Sie fielen dem Pferd in die Zügel: ein Jeder wollte es selber und noch einmal aus des Boten Mund vernehmen. Die Geschichtsschreiber sagen nicht, boch läßt sich benken, wie inbrunftig sie Gott, dem erhörenden Gott ge= bankt haben werden 1).

Was sie rettete, vereitelte die Pläne Maximilians. Nun waren 🕟 die Florentiner von Karl VIII., auf bessen Wiederkunft Savonarola sie immer verwiesen, vollends nicht mehr zu trennen. Livorno be= wahrten ihnen schweizerische Haufen. Ueberdieß riß der Südwest die Belte ihrer Feinde zu Land um, und zerstreute die Schiffe derselben auf der See. Schon sah Maximilian die Monate, in welchem ihm Gelb zugesagt war, zu Ende gehn, waren Marchesken und Sforzesken bereits uneinig, wer den Hafen behalten solle, wenn man ihn ja er= obere; er hörte von Briefen aus Benedig selbst, welche das Heer zum Ungehorsam wider ihn reizen sollten. Von dem Gefühle der Unmöglichkeit unter den Umständen etwas auszurichten, hat er ge= fagt: "Nein, wider Gottes und der Menschen Willen wolle er diesen Krieg nicht führen." Er kehrte nach Pisa um, war zu Vico, als wolle er noch etwas unternehmen, unternahm nichts und eilte fort, auch wenn man ihn zu einer Jagd einlud, nach Pavia, nach Deutsch= land 2).

Den Florentinern war Savonarola's prophetische Sendung seit= dem außer allem Zweifel. Zu Weihnachten 1496 feierten 1300 Kinder unter 18 Jahren, — denn erst mit dem 18. pflegten sie den

<sup>1)</sup> Nardi 29—32. Weistunig 201 und anderwärts. Ghilinus 90.

<sup>2)</sup> Jovius Historiae sui temporis 83. Navagero Storia Venez. 1207. Zurita 108. Coccinius de bellis Italicis 277. Macchiavelli Legazione a Pisa.

Lucco zu nehmen, und sich zu den Jünglingen zu halten, — mit ben Priestern zusammen das Abendmahl. Fastnachten darauf gingen die Kinder jedes Viertels an die Häuser und baten um das Ana= them, d. i. das Fluchwürdige. Man war ihrer Eintheilung in Ge= sellschaften, ihrer Aufzüge und Gesänge unter Correttoren zur Vesper gewohnt 1). Die Männer gaben ihnen Karten, Würfel, Bretspiele; die Frauen falsche Haare, Schminke, wohlriechende Wasser. Manche brachten den Morgante, Boccaz und unzüchtige Bilder hervor; Einige schonten ihre Harfen nicht, wahrscheinlich in Erinnerung, wozu sie dieselben gebraucht; Bartolommeo Baccio nahm die nackten Figuren, — denn sie sollten nicht sein, wo junge Mädchen, — aus seiner Werkstatt und brachte sie hier dar. Nun war auf dem Markt ein phramidenförmiges Gerüft mit vielen Stufen erbaut, auf welchem man dieß alles niederlegte. Am Tag bes Carneval kam bas ge= fammte Bolk, und die Signoren saßen nieder. Dann kamen die Kinder aus der Messe, weißgekleidet, Olivenzweige um die Köpfe, rothe Kreuze in den Händen, und sangen italienische Loblieder. traten zu den Signoren, empfingen brennende Faceln und zündeten die Phramide an, die unter Trompetenstößen aufbrannte. hatte man Almosen für die verschämten Armen gesammelt 2).

Die streng christliche Richtung dieser Stadt ist in dem Kampf zwischen der Liga und der französischen Partei ein wesentliches Glied. Indem sie wider den Papst geht, der Papst aber sich als Haupt der Liga ansieht, giebt sie ihm eine neue Wendung.

Wir nehmen in Ferrara, von wo Savonarola stammte, ein ähnliches Verhalten wahr, man fastete oft, bestrafte Gotteslästerungen und
verpönte Flüche, und schickte Massari durch die Straßen, Alles
wahrzunehmen. Es ist nicht zweifelhaft, wohin dieß zielt. Auch
die Ferraresen, der Liga wenig zugethan, weil sie ihre beiden natürlichen Feinde, Venedig und den Papst verband, — wie sie denn
gern französische Kleider und Schuhe trugen, — suchten den Einsluß
des Papstes durch eine tiesere Frömmigkeit abzuwenden 3). In
größeren Gesahren hielten sie alle drei Tage ihre Umzüge. Bei dem
König von Frankreich, Karl VIII., bemerken wir eine verwandte
Richtung. Er fragte seine Doctoren, ob nicht der Papst verpslichtet sei, aller zehn Jahre ein Concilium zu halten, ob, wenn

<sup>1)</sup> Varchi 259, 265.

<sup>2)</sup> Nardi. Vasari Vita del Fra Bartolommeo, T. III.

<sup>3)</sup> Diarium Ferrarense 320, 323, 386.

jener saume, nicht die Fürsten, und wenn auch von tiesen die übrigen, nicht der König von Frankreich allein ein jolches be= rufen durfe; er gab bie Abnicht fund, ben Orben Benedicts zu ieiner ursprünglichen Gestalt jurudzuführen und feinem Bischof Entfernung von seiner Kirche zu gestatten 1. Savonarola die war das Haupt aller Feinde ber Liga und bes Papftes. Er berdammt den Reichthum und die Pracht der Geistlichkeit, benn baburch sei die Scheidewand gebrochen, welche Rirche und Welt trennen muffe, die Kinder der Welt ieien hierdurch in Gottes Beinberg gebrungen. Aber man habe noch Gottes Wort. Reineswege fei man einem Prälaten so weit zu glauben schuldig, als biesem. Ja, es site einer nicht länger auf dem Stuhl der Lehre, als jo lange seine Werke der Wirkung der Lehre nicht hinderlich seien. In dieser Gefinnung hatte er Karl mündlich, ben beutschen und ben spanischen König ichriftlich zu einer Reformation der Kirche aufgefordert. konnte nicht anders sein, als daß er diese hierarchische Antipathie gegen sich aufrief. Da war Mariano de Ghinazzano, der einst in Florenz neben ihm, zur Bewunderung der Classischzebildeten geprebigt; er eilte nach Rom vor ben Papst und fing bier seine Predigten an: "Schneibe dies Ungeheuer von der Kirche ab, heiliger Bater"2:

Indem Papft Alexander eben damals Schwüre auflöste, damit seine Feinde im Gefängniß sterben müßten 3), beschloß er zusgleich, wider Savonarola und seine Anhänger, als welche keperisch, die geistlichen Wassen zu gebrauchen. Zuvor hatte er noch mit den Anhängern der Liga in seinem eigenen Land, den Orsinen, einen andern Kampf auszusechten.

Die Desini waren keine verächtlichen Feinde und schlugen seinen Sohn, Herzog von Gandia, dem er den Stab der Kirche wider sie übersgeben. Er mußte Gonzal zu Hülfe rufen. Gonzal hatte eben Tarent, welches die marcheskischen Fahnen vergebens erhoben, — denn die Liga ließ nicht zu, daß sich Benedig seiner annahm<sup>4</sup>), — er hatte Sora Federigo unterworfen; nun bezwang er einen Seeräuber, der Ostia eingenommen und Rom auszuhungern drohte, und nöthigte die Orsini zum Frieden. Es weheten damals auf den Schiffen

<sup>1)</sup> Questions bei Garnier XX, 519. Brantome 39. Comines 592.

<sup>2)</sup> Meditationes in Psalmos, Lugduni 1633, p. 128. Bon Gewalt und Ansehn Bog. B. 7. Briefe bei Mansi. Nardi.

<sup>3)</sup> Zurita I, 97.

<sup>4)</sup> Joannes Juvenis de fortuna Tarentinorum VII, 3. Navagero Stor. Ven. 1209.

Villamarin's neapolitanische, päpstliche und spanische Fahnen zussammen. Dieselben hatten nun überall gesiegt. Sogar der Cardinal Julian bequemte sich zu einer Abkunft 1).

Hierauf, wie der Papft seine Augen frei auf Savonarola richten konnte, mußte es geschehn, daß ihm eine innere Entwickelung, und er dieser zu Hilfe kam. Die vornehmen Florentiner konnten ihre Gewalt unter den früheren Medici nicht vergessen, und ihre Söhne wollten den strengen Ordnungen des Mönches nicht folgen. Wahrscheinlich in der Meinung, Piero werde sie nun besser schätzen gelernt haben, verbanden sie sich mit seinen erklärten Anhängern, den Bigi (sie selbst nannte man Arrabiaten), ihn zurückzurufen. Es gelang ihnen nicht. Benivieni, den die Signoren in ihrer Furcht an Sa= vonarola sandten, erzählte oft, er habe den Bruder in einem Buch lesend gefunden, von da er aufgesehen und gesagt: "Kleingläubige, mit Euch ist Gott! Merket, Piero wird bis an die Thore kommen, aber dann wieder umkehren." Nardi setzt hinzu: "so gerade sei es geschehen; irgend ein von den Medici schon Ergriffener sei ihnen entsprungen, und vor Tag an das Thor gekommen, um es schließen zu lassen; worauf Piero dieß verschlossen und Alles still gefunden und wieder zurückgegangen sei." Wie muß aber diese städtische Par= teiung heftig und gewaltsam gewesen sein, da sie auch einen so treff= lichen und frommen Mann, wie der Mönch war, von seiner Straße abführte! 2) Besonders dankte man ihm das Gesetz: "wer eines politischen Verbrechens verklagt sei, solle nicht von Signoren und etwa einer Commission in letter Instanz gerichtet werden, sondern er solle an das Consiglio appelliren können". Dieg Gesetz milderte den Gebrauch der Italiener, daß jeder Sieger, als von Rechtswegen und unter gewissen rechtlichen Formen über Leben und Tod seiner Gegner entscheiden konnte. Im August 1497 aber, als man entdeckt zu haben glaubte, wer mit Piero einverstanden gewesen, gestattete Savonarola, daß sein gutes Gesetz verlett, und den Angeklagten die Appellation versagt ward. Seine Gegner wurden darum nur heftiger und geheimnisvoller 3).

. .

<sup>1)</sup> Jovius Vita Consalvi 220. Arnold von Harve Reise, im Conversations: blatt von 1823 Rr. 2. Burcardus 2080.

<sup>2)</sup> Nerli 71. Nardi 36. Jovius Vita Leonis 19. Gleichzeitige Nova in Matthiae Döringii Continuatio Chronici Engethustani bei Mencken Scriptores Rerum Saxonicarum II, 53.

<sup>3)</sup> Macchiavelli Discorsi sopra la prima deca di Livio I, c. 44.

Zu ihnen trat der Papst. Die toskanischen Dominikaner, die Savonarola von den lombardischen abgesondert, ordnete er diesen aus's neue bei; untersagte ihm zu predigen, forderte ihn nach Rom und setzte den lombardischen Ordensvicar zu seinem Richter. Jener dagegen fuhr fort zu predigen, nahm täglich mehr Brüder in seine Convente, und verweigerte den Richter; "nach Rom könne er vor seinen Feinden nicht gelangen." Da half es ihm nichts, daß man in Florenz Unterschriften sammelte, seine Lehre sei gut und trage gute Früchte; er ward doch in Bann gethan 1. Seitdem hing sein Leben nur daran, daß seine Partei die Gegner niemals aufkommen ließ; nach den bestehenden Rechten konnte er sogleich getödtet werden. Der Papst bedurfte nur des weltlichen Arms.

In Florenz kam es aber gegen das Ende von 1497 zu offenem Zwiespalt. Von den Geistlichen verdammten die Einen die Processionen der Andern; die Einen die Communion bei den Andern, und wollten Einige, als in einer ketzerischen Stadt, den Gottesdienst nicht mehr thun. Die Franziskaner, der Dominikaner alte Widersacher, traten auf die Partei der Arrabiaten und des Papstes. Zuweilen fand der Bruzder seine Kanzel besleckt; einmal erhoben einige junge Leute während seiner Predigt eine schwere Casse, ließen sie fallen und flohen. Er ließ sich von Bewassneten in die Kirche begleiten, und wenn er predigte, stand ihm Einer mit der Hellebarde zur Seite. Aber zuweilen, wenn einige Arrabiaten unter die Signoren gekommen und die übrigen zaghaft waren, mußte er ganz in dem Kloster bleiben 2.

Den Muth indessen verlor er nicht. Er lehrte, ein frommer schriftgelehrter Biedermann müsse einem bösen und unwissenden Pabst nicht weichen 3). Er tröstete sich der guten Erfolge in seinem Convent. "Täglich eine größere Menge verlasse, aus Liebe zu vollsommnerem "Leben, Eltern, Freunde, Güter, und komme dahin, wo jeder wollen "und nicht wollen müsse, was sein Oberer, wo Keiner etwas habe, "als wovon er nothdürftig leben könne, wo er selbst dessen durch "seinen Obern eine Zeitlang beraubt werden dürfe. Aber hier werde "ein Jeder täglich ruhiger und bekenne, daß Christus seine einzige "Freude sei; wer nur ohne Unterlaß bete, der gelange zu einer "Seiligkeit, von deren Strahl in der Entzückung sein Angesicht

<sup>1)</sup> Alexander Papa priori etc.; Responsio fratris Hieronymi bei Burcardus, und bei Gordon Vie d'Alexandre Appendix II. 488. Epistolae Petri Martyris XI, 191.

<sup>2)</sup> Nardi unb Nerli.

<sup>3)</sup> Von Gewalt und Obrigfeit G. 3.

"leuchte 1." Er sah sich in der Mitte des Kampfes zwischen Popolaren und Arradiaten, der Liga und ihren Feinden, der wahren und der römischen Kirche, zwischen Himmel und Hölle. Unverhohlen deutete er nun jene beiden Fahnen, die schwarze und die weiße, hierauf aus Er war seines Sieges gewiß. Zu Weihnachten ließ er sein Buch vom Triumph des Kreuzes erscheinen. Darin stellt er Christum auf einem Triumphwagen vor, über ihm die leuchtende Kugel der Dreisaltigkeit, in seiner Linken das Kreuz, in seiner Rechten die beiden Testamente; tiefer hinad die Jungsrau Maria; vor dem Wagen Batriarchen, Propheten, Apostel und Prediger; zu beiden Seiten die Märthrer und die Doctoren mit den aufgeschlagenen Vilchern; hinter ihm alles Bolk der Bekehrten; in weiterer Entsernung die unzähligen Hausen der Feinde, Kaiser, Mächtige, Philosophen, Aeser, alle besiegt, ihre Gößenbilder zerstört, ihre Bücher verbrannt?

In länger nun, je heftiger die Entzweiung. Fastnachten 1198 wollten seine Rinder wie vor dem Jahr feiern; aber man rif ihnen die Faceln aus den Banten. Anfangs griffen sich die Kinder, hierauf selbst bie Männer mit Steinen an. Ein rechtes Beispiel ber durchgehenden Entzweiung gaben die Maler Baccio und Albertinelli. Sie hatten immer zusammen gearbeitet, und tie Sachen bes Einen galten für die des Andern. Run verließen nie ihre Werkstatt. Jener ging in den Convent, dieser ward ein Gastwirth 3. Wie sollte dieser Streit anders entichieden werden, als durch Gewalt? 2118 endlich ein Franziskaner fich vermeffen, er wolle im Feuer beweisen, daß gewisse Sate ber Dominifaner fallch feien, ichien auch Diesen eine andere und die wahre Entscheidung gefunden, ein Gottesgericht. Die Fran ziskaner schlossen: wenn Savonarola ihren Monch im Gener umkommen laffen wolle, so sei er tein Beiliger: und hierauf trauten sie. Die Andern, die in balber Raserei waren, die zuweilen auf dem Markt zu einer geiftlichen Ballade Sand in Sand rundtaniten, Die zu ihrem Feldgeichrei gewählt: "Birg Crifto", briften nurch Die Bahrheit ihres Glaubens zu siegen in ber Bredigt riefen hunderte. "Siehe, ich, fiebe. ich will für beine lehre, Gerr, na Geuer " Dierauf baute man zwei Saufen von Eichkloben und Reinholz, beibe mit Bech und Del bestrichen, 10 Jug lang mit einem jugerst ihmalen Zwischen-

**F**...

<sup>1)</sup> Triumphus crucis 121, 195, 114.

<sup>2)</sup> Triumphus rucis q. († Macchiavelli Lettere Tom VI od. 1783, p. 6.

<sup>3)</sup> Vasari Vita di Mariotto Albertinelli ur ben Vito III

weg neben einander auf, und am 7. April saßen die Signoren, dießmal lauter Arrabiaten, des Kampfes zu warten 1;.

Die Franziskaner kamen still, die Dominikaner mit brennenden Fackeln, rothen Areuzen und lautem Gesang unter dem Bortritt Savonarola's. Die Mönche traten zu dem Scheiterhausen; der Domisnikaner ergriss die Hostie. In diesem Augenblick liegt die Wendung der Dinge. Die Andern wollten ihm die Hostie, gleichsam eine Brüsfung des ganzen christlichen Glaubens, nicht gestatten; er wollte sie nicht missen. Hierauf Streit, Berwirrung, ein Regen, Alle aus einansder; die Einen in das Kloster, die Andern zu den Wassen. Es kam nun doch zur Gewalt, und die Arrabiaten wollten die Gunst der Signorie, des Augenblicks nicht unbenutzt vorüber lassen. Sie griffen die Popblaren auf den Straßen, an dem Kloster an; obwohl sie das Kloster nicht erstürmten, behielten sie doch übrigens den Plaz. Savonarola nahm nicht Theil. Ansangs ermunterte er die Seinen auf der Kanzel, hernach lag er in dem Chor der Kirche und betete. Als es still geworden, ging er sich selbst seinen Feinden zu überliesern 2).

Hiermit hatte ohne Zweifel die Liga in Italien gesiegt; die Arrabiaten waren ihr so gut ergeben, wie die Popolaren den Fran= An dem siebenten April kamen die Arrabiaten in Florenz empor. An dem achten starb Karl, und sie siegte, auch in Frankreich. Rarl war zulett mit ben innern Einrichtungen seines Reiches be= Er machte aus seinem großen Rath einen ordentlichen schäftigt. Rechtshof von 17 Mitgliedern, ungefähr, wie später der Reichshof= rath der Deutschen gewesen ist; er ließ in allen Ballepen an einem allgemeinen Gewohnheitsbuch arbeiten, er dachte von seinen Domänen zu leben, und saß bereits alle Wochen zwei Mal auf seinem Stuhl, auch ben Aermsten zu hören. Diese Ordnungen in Gang gebracht, mit besseren Bünden versehen, wollte er noch einmal sein Recht auf Neapel auszuführen versuchen. Auch hatte Savonarola immer auf feine Wiederkunft verwiesen. Un jenem achten aber, als er einem Ballspiel zuzusehen in eine Gallerie ging, geschah ihm, daß er plötzlich niederstürzte, und aus gesund in wenigen Minuten tobt war3).

<sup>1)</sup> Nardi und Nerli Declaratio fratris Hieronymi bei Burcardus 6. Eckard 2090.

<sup>2)</sup> Nardi und Nerli. Burcardi Diarium 2087. 2094. Excerpta ex Monacho Pirnensi, wahrscheinlich das Flugblatt, das Trithemius erwähnt bei Menden II, 1518.

<sup>3)</sup> Garnier aus den Lettres patentes 515, und ein Schreiben Karls bei ihm. Comines 591 St. Gelais 120. Bayard 56. Brantome 44.

Vielen scheint, dieß erst habe auch Savonarola's Ausgang entschieden. Man hatte viele Unklagen gegen ihn aufgebracht; und so oft er die Corda bekam, gestand er, was man wollte. Aber wenn er wieder bei sich war, läugnete er Alles, "auf der Folter freilich werbe er's wieder bekennen". Indessen kehrte seine Seele bei ihr selber ein. Sein Stolz war dahin; hatte er sich jemals heilig gedünkt, so war es aus damit. Oft schien es ihm, die Verzweiflung, mit einem starken heer unter Lanzen und Schwertern, die Fahne der Gerech= tigkeit vor sich, Marterwerkzeuge um sich, erscheine an der Stadt, rufe ihm von fern zu, trete heran, raune ihm ins Ohr alle seine Sünden. Wiederum tröste ihn, leuchtend in himmlischem Lichte die Hoffnung. Er spricht zu sich: "Du hast mehrere Jahre den Herrn geliebt, und aus Liebe zu ihm gearbeitet; dann hast du dein Herz erhöhet, dann bist du beinen Gedanken nachgegangen, und in der Eitelkeit beines Sinnes gewandelt; ba hat ber Herr seine Hand von dir genommen, und bu bist, als ein Sünder, in die Tiefe des Meeres gefallen." In dieser nun erft heiligen Erkenntnig war er, als er sterben mußte; sein Leib ward dem Feuer übergeben 1).

Mit seinem Tod ging das Wesentliche seiner Lehre und seiner Wirkung keineswegs unter. Simon Cronaca, ein guter Meister, verzehrte ihn, da er lebte, und sprach von ihm, da er todt war. Noch nach dreißig Jahren erwartete man die Erfüllung seiner vornehmsten Prophezeiungen. Damals aber, wie gesagt, kamen die Arrabiaten in die vornehmsten Aemter. Zu ihrer Sicherheit hielten sie nun die Zurückberufung Piero's nicht für nöthig. Der Liga waren sie so ergeben, daß alle Mitglieder derselben, die Benetianer ausgenommen, für gut hielten, ihnen Pisa zurückzugeben 2).

## 3. Erweiterung und Erhebung der Liga.

Hiermit war der Zweck der Liga erreicht und Italien ihrer Meinung unterworfen. Ueberdieß hat die Erweiterung und Erhebung

1) Meditatio in Psalmum: "In te domine speravi", 1. quam morte praeceptus absolvere non potuit, 84, 97. (A. d. n. A.) Die Geschichte Savonarola's hat seitbem in allen gebildeten Ländern die größte Ausmertsamsteit erregt und mannigsaltige Bearbeitungen gefunden. Die Darstellung, die hier gegeben worden, den damaligen Studien gemäß, konnte ich nicht darnach abändern, obgleich ich darüber nachzusorschen bei einem längeren Ausenthalt in Florenz nicht versäumt habe. Ich hoffe noch immer, die Resultate meiner damaligen Arbeit, die sich auf die florentinische Geschichte in der ersten Eroche der Medici überhaupt bezog, in einem späteren Bande mittheilen zu können.

2) Vasari Vita di Simone, detto il Cronaca. Zurita I, 143.

v. Rante's Berte. XXXIII. XXXIV.

ber Liga noch eine andre Wirkung auf ganz Europa, auf spätere Zeiten gehabt. Die Verbindung der Häuser Habsburg und Aragon beruht auf den Verhältnissen dieser Jahre. Ferdinand wußte die Fürsten des äußern Meeres in den Kreis seiner Verbindungen zu ziehen; zuerst Don Manuel von Portugal. Er hatte ihn beschützt, da er noch Herzog war, und rüstete für ihn, da er nach Johanns Tod die Krone erbte 1); aber Don Jorgen, Johanns natürlichen Sohn, von dem man fürchtete, führte Jacob Almeida zum Handlusse vor den König 2), und 'es war kein Krieg nöthig. Diesem Manuel sagte Ferdinand seine Tochter Jsabella zu. Isabella, die eine zweite Vermählung für keine gute Handlung hielt, forderte, wenigstens die Juben und alle Verdammten der Inquisition müsse Manuel aus Portugal entlassen. Sie nahm ihn nicht eher zum Gemahl, als dis er's versprochen 3). Seit dem Tag ist an anderhalb Jahrhundert Friede und Vereinung zwischen Portugal und Spanien gewesen.

Bu derselben Zeit, im August 1497, und schon seit dem Bretagner Bund unterhandelte Ferdinand mit Heinrich VII. von England. Wenn Spanien und Frankreich streiten, muß England wohl Theil nehmen. Im Juni 1496 trat Heinrich in die Liga4), er empfing Hut und Schwert von dem Papft, und sah die Gesandten aller Berbun= deten 5). Zwar seine Räthe sagten, dieß heiße den Krieg nach England ziehen; doch er, der nie zu Feld gehen mochte, es müßte denn wider einen Rebellen gewesen sein, wußte wohl, was er that, und daß er an der ehernen Mauer arbeitete, mit der er, wie er sagte, sein Königreich umziehen wollte 6). Noch aber drohten ihm schwere Gefahren von Außen. In Flandern von der porkschen Margareth, Karls des Kühnen Wittwe, die ihm seinen ersten Rebellen, Lambert Simmel, der Eduard Warwick zu sein behauptete, wo nicht erweckt, boch durch 2000 Deutsche, die sie ihm zur Hülfe zu schicken die Mittel fand, zu einer gewissen Bedeutung erhob 7), von der man nicht zweifelte, auch der zweite, Perkin Osbek, der sich Richard Plantagenet nannte, sei im Grunde ihr Geschöpf gewesen 8). Seinen vornehmsten Rückhalt fand berselbe

- 1) Zurita 78.
- 2) Hieronymi Osorii de rebus Manuelis libri XII. lib. I. s. 3. a.
- 3) Zurita f. 124. Osorius 14.
- 4) Burcardus 2067. (A. b. n. A.) Bergl. Brown Calendar of state papers I, 247.
  - 5) Chronicon Venetum p. 41.
  - 6) Baco Historia Henrici septimi. 300.
  - 7) Polydorus Virgilius Historia Anglica lib. 26, p. 730.
  - 8) Baco p. 194.

bei ben Schotten, wo König und Nation sich in ber Neigung über die Tweed zu gehen, vereinigten. Jacob IV. verband Perkin mit seinem Haus, brachte ihn herüber, verwüstete bas Land, und befand sich abwechselnd in seinem Palast und an diesen Grenzen 1); die Ginzelnen aber, wenn etwa ein Stillstand war, brachen ihn auf eigene Hanb. Nach beiden Seiten hin, auf Flandern und Schottland wirkte es nun ein, daß die Vermählung der spanischen Catharina mit Arthur, Prinzen von Wales, beschlossen ward; Ferdinand war in der Lage dabei den König von England nach beiben Seiten hin sicher zu stellen. Zuerst, vermittelst der östreichischen Verwandtschaft, warb der Vertrag des großen Verkehrs zwischen England und Flandern, "auch Rebellen wolle man sich ausliefern, auch bas Gebiet Margareth's einbegriffen" wieder erneuert 2). Die englischen Kaufleute kamen im Triumph nach Antwerpen, und Maximilian, obwohl nicht ganz gern, versprach, von dem sogenannten Pork zu lassen 3). In Schottland unterhandelte Peter Apala mit schlauer Umsicht, um den König in die große politische Verbindung zu ziehen. Er wußte — was den englischen Geschichtschreibern entgangen zu sein scheint () -Perkin zu überreben, die Könige von England und Schottland feien bereits einverstanden, so daß ihm nichts übrig bleibe, als zu fliehen; und wie derselbe auf dem Schiff eines Einwohners von St. Sebaftian in Spanien zu ben Aufrührern von Cornwallis gekommen, überredete er den König Jacob, nur jett nicht in England ein= zufallen 5), worauf Perkin in Heinrichs Gewalt fiel. König Jacob vermählte sich dann mit Margarethen, der Tochter Heinrich VII.6), ein Ereigniß, aus dem ein langer Friede zwischen Schotten und Engländern, aus dem zulett die Vereinigung beider Reiche hervorge. gangen. Die nahe Verwandtschaft, in welcher Jacob mit Johann von Dänemark stand, ber Norwegen besaß und Schweden forberte, be=

1) Buchananus Rerum Scoticarum lib. XIII, 460, 465.

2) Baco p. 268. Bertrag bei Rymer. Wagenaar allgem. Gesch. II, 269.

3) Zurita p. 88. 99.

4) Hume und Rapin, außt. Baco und Virgilius, die Quelle aller.

5) Zurita p. 134.

6) Buchanan 468. (A. d. n. A.) Aus den Mittheilungen bei Bergensroth Calendar of state papers I, S. 97 ergiebt sich, daß der Hauptanstoß zu dieser Berbindung von den katholischen Königen gegeben ist, die es nur bedauerten, daß ihnen nicht zwei Töchter zu Gebote standen, um die eine mit dem Könige von England und die andere mit dem König von Schottland zu vermählen und deshalb die Bermählung zwischen dem letzteren und der Tochter des ersteren zu Stande zu bringen riethen.

sestigte den Frieden, welchen Danen und Englander nach langem Arieg unlängst geschlossen hatten

Die wesentlichen Glieber bieses Bundes sind Ferdinand, Heinrich und Maximilian, die alten Verbündeten von Bretagne, doch nun nicht allein durch ihren Vortheil, sondern durch das Blut ihrer Kinder verbunden.

Ta schien nur noch übrig, daß, wenn auch nicht heinrich, boch Ferdinand und Maximilian, wie sie Abrede genommen, in Frankreich eindrächen. Dem aber stand entgegen, daß Ferdinand hiebei etwaß zu verlieren, Maximilian zu gewinnen hatte. Zwischen Aragon und Frankreich gab es gewisse Grenzen, wo die Berwüstung so regelmäßig war, daß, wer auf eine Wallsahrt gegangen, oder wer vor Aurzem ein Weib genommen, von beiden Theilen eine ordentliche Execution genoß. Hier zog auch in diesem Arieg Enrique Enriquez einmal hinzüber und plünderte drüben drei Tage und drei Nächte; dann erschieznen drüben Gascogner, Schweizer und Franzosen in guter Rüstung; da gelang es den Franzosen, die Burg Saulses zu überraschen; und hierauf, für Roussillon fürchtend, schloß Ferdinand einen Stillsstand 1). Maximilian war hiemit unzufrieden. Nicht allein durch Rarls Tod, sondern durch eine gewisse Aenderung der deutschen Dinge ward er zu neuen Hossmungen erhoben.

Zwar nach seiner Rücksehr aus Italien war es Anfangs um sein Ansehen im Reiche schlecht bestellt. Der Kurfürst von der Pfalz stand in guter Verbindung mit Karl, sandte Ritter in seinen Sold, bat für Kausleute bei ihm vor, und die Abgeordneten Beider hielten Zusammenkünste<sup>2</sup>). Die völlige Vernichtung der Wormser Beschlüsse machte den Kurfürsten von Mainz äußerst misvergnügt. Unverholen beklagte er sich über Maximilian: "von oben dis unten sei wenig Fleiß; wider ihre Beschlüsse sei Mailand und Savohen aus's Neue verliehen; ihm gefalle nicht, daß man Ordnungen mache, versiegle und doch nicht halte; so könne das Reich nicht in Wesen bleiben"<sup>3</sup>). Maximilian sah auch ein, daß er nichts wagen könne, wosern er nicht die beiden Kurfürsten und den Mainzer Kanzler, Doctor Stürzler, gewonnen habe. Er erschien auf keinem Tag. In Folge

<sup>1)</sup> Hubert Thomas Leodius Vita Friderici Palatini II, Nr. 45. Comines 581. Zurita 79, 114.

<sup>2)</sup> Epistolae Galliae Regis Caroli et Philippi Archipalatini in Lubewig: Reliquiae Manuscriptorum VI, 96.

<sup>3)</sup> Müller, Reichstagstheatrum II, 144. Auch bei Hegewisch: Leben Mazimilians I, 144 und bei Menzel.

des Todes des ältern Eberhard von Württemberg brachte er aber eine Beränderung zu Stande. Denn indem berselbe seinem Better und Erben zwölf Männer, je vier aus einem Stanb, zur Seite fette, ohne welche er nichts thun bürfte, die aber ohne ihn die täglichen händel, ja auch dann die wichtigsten ausrichten könnten, wenn er auf ihre Einladung nicht erschiene 1), ließ er diesem Regiment seine Grundsätze und die Neigung zum Kaiser. Wie hätte aber ber jungere Eberhard dem Better folgen sollen nach dessen Tode, da er ihm bei seinem Leben nicht folgen mögen? So wie er ankam, verjagte er die alten Räthe, nahm einen Gefangenen aus dem Gewahrsam, den Doctor Holzinger, und machte ihn zum Kanzler. Da wollte Hug von Werdenberg nicht länger Landhofmeister sein; da klagten die Zwölf, Eberhard wolle das Land dem Pfalzgrafen übergeben; die Landschaft war nicht gemeint, sich dem zu fügen. Sie nahm seine Diener gefangen und die Städte in Besit. Er entwich mit Silber und Kleinobien nach Ulm. Sie, ber neue Landhofmeister, die Räthe, die Kanzlei, die Amtleute und das Hofgesind, faßten sich bald und fagten ihm ihre Pflicht auf 2). Maximilian, am meisten vor der Entfremdung des Landes bang, eilte herbei und hörte Beide. Doch wozu? Es scheint, sein Urtheil war auch vorher gefaßt, das Urtheil, "Räthe und Landschaft hätten wohl gethan; der junge Ulrich solle "unter Vormundschaft ber Zwölf Herzog sein, und einmal Sabinen, "bes Königs Schwestertochter, empfangen, bas Land aber beim Aus= "sterben dieses Stammes, nicht wie vorher bestimmt war, ans Reich, sondern an Desterreich fallen"3). Eberhard verzichtete, bereute es, floh zum Pfalzgrafen, übergab ihm sein Silbergeschirr, ja alles Recht auf sein Land, bereute auch bas, und ward in Lindenfels einge= schlossen bis zu seinem Tod. Württemberg aber war dem König ganz ergeben 4).

In dem neuen Ansehen, das der Vertrag mit Württemberg ihm gab, erschien Maximilian auf dem Reichstag zu Freiburg, der acht Monate zuvor angegangen, im Juni 1498 <sup>5</sup>). Nun empfing er von den Ständen 70,000 Gulden, ungerechnet, was von dem ge-

<sup>1)</sup> Eklinger Bertrag bei Eisenbach: Geschichte Illrichs von Württemberg.

<sup>2)</sup> Ustündigung der Psticht bei Sattler I, Beil. Nr. 12. Urf. A. p. 157. Naucleri Chronographia. Am Ende.

<sup>3)</sup> Sattler's Geschichten p. 32. Mandat bei Lünig II, 722.

<sup>4)</sup> Sattler 33. Eisenbach.

<sup>5)</sup> Brief Neibharts im Reichstag bei Datt p. 594.

meinen Pfennig in seinen Erblanden eingekommen 1). Ihm schien es möglich, nun auch Burgund, wo nicht Bretagne an sich zu bringen. In dieser Hoffnung ließ er sein Heer an die Grenzen von Burgund rücken. Die trotzigen Landsknechte rühmten, wenn sie diesmal den Sieg behielten, so sei Frankreich, so sei auch die Schweiz in ihrer Gewalt 2).

1) Abschied bei Datt p. 904.

<sup>2)</sup> Hugi Bogt zu Domed bei Glutblotheim p. 518.

## Fiertes Capitel.

## Untergang des sforzisch=aragonesischen Hauses.

1. Ludwig XII. und Benedig gegen Mailand.

Die Lage war nun folgende. Die Angriffe der Franzosen auf Reapel und Mailand hatten den König von Spanien und den Papst mit Ferrantin, hatten Benedig und Maximilian mit Lodovico in Verbindung gebracht. Ferrantino war vornemlich von Ferdinand, Losdovico zuerst vornemlich von Benedig gerettet worden. In dem Zwiesspalt, der sich durch Karls Ankunft in dem mittleren Italien erhob, war von der einen Seite ein spanischer Feldherr, von der andern Maximilian selbst wider die französische Partei ind Feld gerückt. Diese Partei war völlig erlegen. Um Frankreich selbst ringsher hatte sich, im Interesse der Liga, ein Bündniß aller Könige gebildet.

Hierauf vertrauend unternahm Maximilian im Sommer 1498 einen breifachen Angriff auf Frankreich. Er sandte einen Hausen wider Langres 1), einen andern wider Chalons 2), einen dritten unter seinem Marschall von der freien Grafschaft, Guillaume de Vergh, auf Dijon und Burgund 3). Dreitausend Schweizer waren in seinem Sold: er erwartete die Hülfe der Liga, und hielt sich eines guten Erfolges sicher. Der erste Hause aber ward im Juli durch eine Hise, welche die Reiter im Panzer erstickte, und durch Mangel an Lebensmitteln, der dadurch noch anwuchs, daß die Knechte, ungeduldig, Feuer zu sehen, die reichen Dörfer eher ansteckten als plünderten, in seinen Bewegungen geschwächt und gelähmt;

2) Zurita f. 152.

<sup>1)</sup> Leben bes Göt von Berlichingen p. 7.

<sup>3)</sup> Fuggerisches MS. in ben Anmertungen Kurzbed's zum Weistunig.

der zweite wurde durch Regen zurückgetrieben; der dritte sah den Feind erscheinen und weichen, aber schloß einen Vertrag 1). Dieser Feldzug hatte einen so geringen Erfolg, daß er von allen späteren Geschichtsschreibern übersehen worden ist.

So kam es, weil in demselben Augenblicke die Liga zu bestehen aufhörte. Ferrantino war todt und der Nachfolger desselben dem König Ferdinand von Spanien verhaßt; Benedig war wegen Pisa's in Zerwürfniß und beinahe in offenen Krieg mit Lodovico gerathen. Dem neuen König von Frankreich aber gelang es, die, welche Maisland, und den, der Neapel vertheidigt hatte, für sich zu gewinnen: er zog den Papst in seinen Vortheil und schlug die Angrisse milians zurück; er gab den Sachen augenblicklich eine Wendung, als hätte es nie eine Liga gegeben. Es war der Herzog von Orsleans, den wir kennen, König Ludwig der Zwölfte.

Er stand, erzählt man, an seinem Fenster, ohne zu wissen, daß Karl todt oder nur krank sei, als die königliche Leibwache vor ihm aufzog, und in ihm ihrem Herrn und König ein Lebehoch brachte <sup>2</sup>). Hierauf sprach er, so gut er wußte, von Karl VIII., besprengte seine Leiche mit geweihetem Wasser<sup>3</sup>) und empfing die Huldigung der Großen.

Ludwig war ein vollsommen entwickelter Mann, mehr in absteigendem als in aufsteigendem Alter und bereits mit dem Podagra ein wenig behaftet 4). Mit jener Wildheit der ersten Jugend, wo seine Hosmeister ihn nicht anders als vermummt zu züchtigen wagten, denn sie fürchteten, er möchte sich rächen, — mit jenem Brausen der späteren bei Gelagen, Waffenspielen und inneren Kriegen war es vorbei 5). Noch war er aber mehr als ein anderer Fürst, und wahrhaft ritterslich. Das Erste, was er bewahren zu müssen glaubt, ist seine Ehre: wer ihm die angreift, wer ihm auch eine kleine Untreue Schuld giebt, den will er mit seinem Schwert widerlegen. Dann lagen ihm seine Länder und seine Rechte am Herzen. "Ich will alles ertragen," sagt er, "aber an meiner Ehre und meinen Ländern will ich nicht leiden" 6). Er hat nicht so kühne Pläne, wie Karl, er hat nicht die Eroberungssucht Maximilians; nur seine Rechte will er versechten;

- 1) Weistunig 260.
- 2) Corio Storia di Milano 967.
- 3) Extrait d'une histoire bei Godefroy 198.
- 4) Maximilian an Eflingen bei Datt 564.
- 5) Extrait de l'histoire de Louis 337.
- 6) Zurita. Macchiavelli Legazione V, 355.

und darum hat er sich nicht ein Plus Ultra, sondern ein Stachelsschwein zum Symbol genommen. Von ihm ist das schöne Wort: "Der König rächt nicht, was dem Herzog geschehen." Er will zu seinen Kriegen lieber seine Domänen veräußern, als sein armes Volk mit Abgaben erschöpfen ). Dieselbe Gesinnung macht ihn schonungsvoll und mild gegen andere. Uebrigens hat ihn das Alter täglich sparsamer gemacht. Gleich im Anfang ließ er seinen Vorz gänger mit den Ersparnissen seiner Kammer zu Blois bestatten 2).

Die innere Verwaltung legt er von Anfang an in die Hände des Erzbischofs zu Nouen, Georg d'Amboise. Schon am Hof Ludswigs des Elsten hatte Georg, selbst im Widerspruch mit seinem eignen Bruder, die Partei des nunmehrigen Königs gehalten; er war für denselben ins Gefängniß gekommen, als er zu seinem Vortheil etwas wider Karl VIII. wagen wollen; sie waren nur drei Jahr aus einsander und einer dem andern mit wahrem Vertrauen ergeben; bessonders nachdem Dunois gestorben, hatte Georg völlig und ungetheilt das Ohr seines Herrn 3).

Das erste Geschäft bes Königs und seines Erzbischofs mußte bie völlige Sicherung der inneren Ruhe sein. Karls Schwester, Anna von Bourbon, forberte wenigstens in demjenigen eine Ent= schädigung, was ihr Großbater, ihr Bater und ihr Bruder zur Krone erworben; sie war zufrieden, als man ihrer Tochter Susanna eine fast schon aufgegebene Nachfolge in allen Besitzungen ihres Hauses gewährte 4). Der Prinz von Dranien empfing seine Souveränität zurück. So Viele ihrer sich vor Ludwig fürchteten, weil sie ihn als Herzog, etwa in seiner Fehde mit der Regentin beleidigt, gaben sich zufrieden, als er dem tapfern Tremoille, der ihn damals gefangen, eine Gunst erwies, und zu den Namen der Uebrigen die rothen Rreuze ber Begnadigung zeichnete 5). Nur von seiner Krone wollte er nichts miffen. Wider René's Ansprüche auf die Provence ent= schied ein neues Gericht. Die größte Frage, die ihm vorgelegt wurde, betraf Bretagne, das durch den Tod Karls, der es durch seine Vermählung mit Anna an die Krone gebunden hatte, wieder von derselben getrennt wurde. Ludwig XII. trug kein Bebenken, sich von

<sup>1)</sup> Monstrelet 249.

<sup>2)</sup> Histoire de Charles bei Godefroy 169.

<sup>3)</sup> Le Gendre: Vie d'Amboise 12, 27, 39.

<sup>4)</sup> Zurita. Garnier Hist. de France tom. XXI.

<sup>5)</sup> Vie et gestes von La Tremoille 158.

seiner Gemahlin Johanna 1) zu scheiben, um sich mit der Erbin seines Vorgängers Anna wieder zu vermählen. Johanna war freislich nicht schön und Kinder hat sie ihm nicht gebracht. Nun ging sie nach Bourges, wo sie auf's Wohlthätigste Almosen ertheilte, mit einigen Schwestern in den Orden der Verkündigung verbunden, bei dem Volk, das ihr immer gewogen blieb, den Ruhm einer Heiligen verdiente 2). Anna bedang sich aus, daß ohne ihren Willen Breztagne weder Steuern geben, noch Beamte bekommen, noch in Krieg gefordert werden sollte. Ludwig vereinigte auf seinen Münzen die Wappen von Bretagne und Frankreich 3).

Auf andern, so wie er in Paris eingezogen, nannte er sich König von Neapel und Mailand 1). Er war seiner Rechte an diese Lande gewiß; er hatte schon für beide gesochten; nun wollte er sie geltend machen. Das war sein großer Vortheil, daß die Liga zer=fiel, ja zur Hälfte auf seine Seite trat. Als Enrique Enriquez in einem Auflauf zu Perpignan getöbtet worden, Roussillon von den Franzosen bedroht, und nicht gemeint war, sich selbst zu vertheidigen, schloß Ferdinand einen Vertrag mit Ludwig, durch den er sich und die Besitzungen des Hauses Burgund, doch nicht etwa Federigo sicherte 5). Der Papst hosste von Ludwig so viel Vortheile für sein Haus, daß er die Scheidung von Johannen aus Leichteste aussprach. Die Venetianer sandten ihm 60 Falken von Candia und 200 kost= bare Pelze bei seiner Krönung zum Geschenk 6).

Die Unternehmungen nun, die Ludwig mit den Benezianern, mit dem Papst und mit Ferdinand nach einander ausführte, haben mehr die Einheit der Begebenheit, als die Einheit der Handlung. Immer nur Einer von seinen Verbündeten ist dabei im Spiel; sie treten als eben so viel verschiedene Unternehmungen aus einander.

Die erste ging gegen Mailand. Sie wurde von dem Zwist zwischen Benedig und Lodovico unterstützt.

Nach Savonarola's Tod nemlich, als die Florentiner Pisa wiester angriffen, entschied sich Lodovico für die Angreifenden: "denn es gehöre ihnen doch", Benedig für die Angegriffenen: "denn sein Wort müsse man halten." Hierauf warben die Benezianer Pitigliano, er den

- 1) Decret bei Nicole Gilles Chroniques de France 118,
- 2) Hottingeri Historia Ecclesiastica.
- 3) Münze bei Daniel Hist. de Fr. IV, 596.
- 4) Münze bei Daniel 597. 5) Zurita 140.
- 6) Petrus Justinianus, Historiae Venetae 359.

Marchefe bon Mantua; jene brobten mit einem frangofischen Bund: er berfette, ein folder werbe ibr eigner Schabe fein; in bem Rathe ber Bregabt traten berichiebene Meinungen bervor; einige alte Bater liegen Beforgniffe burchbliden, Undere riethen Lobobico mit eigner Rraft ju befriegen, Dritte aber, und bie ibn am grundlichften bagten, "benn gebe es wohl eine geheime Absicht bei ihnen, gegen bie er nicht fogleich öffentlich eine Magregel ergreife? ein Nachbar, welchem ihre Berrather bienftbar, fei von allen ber unerträglichste", Dritte alfo ichlugen einen Bund mit Franfreich bor 1). Wie follte Lobovico glauben, bag fie benfelben, gegen ben fie einen großen Krieg begonnen, um ihn nicht jum Nachbar ju baben, ale er noch Bergog war, nun berufen wurden, nachdem er Konig geworben? Dieg fürchtete er nicht. Er fette feine Feinbfeligfeiten gegen Bifa fort, ohne Rudficht auf bie Benegianer, welche Gelb und Dannschaften ichidten. In biefem Saber behielt er eigentlich bie Oberband. Durch ihn empfing Baolo Bitelli ben heerführerftab ber Florentiner; und er half, bag berfelbe vom Juni bis jum October 1498 Schlof auf Schlof um Bifa, auch Bico und Librafatta wegnahm und die Stadt felbit auf's Meuferfte bebrangte. hierwider ver= fucten die Benegianer querft noch einmal ibre eigenen Rrafte. Sie wußten, bag fie bon ben Gerren in ber Romagna betrogen wurden und warben fie boch : fo brachten fie eine gablreiche Reiterei ins Gelb nicht ohne bie ichwerften Koften, 16,600 Pferbe; balb über Bologna, bald über Berugig, balb über Giena, fuchten fie Floreng felbft jen= feit ber Upenninen zu bebroben. Ginmal fam auch Alvian binuber, und ftand wider Paolo Bitelli'). Aber wie nun ihre Bolfer Tag und Racht jenem ju Gulfe burch bas Ferrarische eilten, fo ritten nicht minber bei Tag und bei Nacht die Canfeberineschen, die Reiter Lobovico's, ihre Pferbe fpornend, biefem ju Gulfe auf Forli, Imola und Faenga. Endlich gefchab, bag aus bem venegianischen Lager, bas auf biefe Beife in bem Gebirg eingeschloffen worden, große Saufen wol bon breibundert Mann babongingen, ,fie batten weber Strob, noch Geld, noch Brod"; andere abet biefen nachfesten, ihnen bas handgelb abzunehmen, bis fich Mues auflöste, sobag bas Unternehmen ein für Benedig verlorenes war 3). In dem Unmuth über das Miggeschick, an welchem Lobovico allein fculb fei, entschloffen

<sup>1)</sup> Chronicon Ventum 53-57,

<sup>2)</sup> Nardi Istorie Fiorent. Nardi Vita di Tebalducci 57, 63. Bembus Histor. Venet. 87.

<sup>3)</sup> Dianum Ferrarense 355, 357.

sie sich zum Kriege gegen diesen selbst. Sie überließen Ercole von Ferrara, nicht etwa ihrem besondern Freund, den Austrag der pisanischen Sache; indeß trugen sie dem König Ludwig an, ihm mit 6000 Pferden wider Mailand beizustehen unter der Bedingung, daß er ihnen einen Theil des Gebietes Cremona und Shiara d'Adda zugestehe. Derselbe sah die Bedingungen kaum, so sagte er ja. Am 10. Februar war die Uebereinkunft gewiß; der Lodovico angegriffen, und die ihn hauptsächlich vertheidigt, waren nun Beide wider denselben verbunden 1).

Lodovico fürchtete sich nicht. Er hielt sich für den klügsten Kopf in Italien. Als ihm einmal ber päpstliche Ceremonienmeister sagen wollte, wie er einem Cardinal begegnen musse, antwortete er: "Habt Ihr einen Herzog von Mailand gesehen, welcher gethan, was ich gethan? So werbe ich auch wissen, was hier zu thun ist"?). In Mailand sah man häufig einen Rosenzweig angemalt und barum: "Mit Zeit"; ober einen Malerpinsel und barum: "Mit Verdienst und Zeit" 8). Den Maulbeerbaum, "als der erst Blätter bringe, wenn er des Frühlings sicher sei, und dann auf's schnellste, mag er wohl einmal als Sinnbild seiner Klugheit angesehen haben"1). Er sagte: "in einer Hand habe er ben Frieden, in der andern den Krieg; selbst im Krieg vermöge der Federkiel mehr, als das Schwert" 5). Nur die Zeit ist es, worauf diese Klugheit Rücksicht nimmt; sonst bedient sie sich der kühnsten Entschlüsse, der gefährlichsten Mittel. Wider Venedig mußte ihm Alfonso von Calabrien, wider Alfonso Venedig dienen. Sein Land mußte ihm einmal der Herzog von Orleans, ber es doch selbst haben wollte, und ein ander Mal Maximilian vertheis bigen, dem die Herrschaft eigentlich gehört hatte. Da führten seine Reiter einen Mohren in ihren Fahnen, der mit der Rechten die Flügel eines Ablers zurüchielt und mit ber Linken einen Drachen erwürgte. Er ist ein Spieler, ber seine ganze Existenz auf einen Wurf wagt; denn er weiß, die Würfel gehorchen ihm. Nur von den Geftirnen nimmt er Rath. Er schließt keinen Stillstand auf drei Tag, ohne seinen Aftrologen zu fragen 6).

2) Burcardi Diarium VIII, 63.

<sup>1)</sup> Chronicon Venetum 67-72. Bembus 93.

<sup>3)</sup> Leunclavius Pandectae Historiae Turcicae 193.

<sup>4)</sup> Jovius Elogia Virorum bellica virtute illustrium 196.

<sup>5)</sup> Chronicon Venetum 53.

<sup>6)</sup> Benedicti Diarium 1611, 1623.

36 weiß nicht, was ihm jest fein Aftrolog fagen mochte; bie Umflände aber lagen fo, daß er fich wenig zu fürchten brauchte. Gein Bruber Agcanio, - ein Mann, ftets voll Blane und Bebeimniffe, niemale ju ermuben 1), - war bei ibm, und hielt bie Bibellinen, wie er felbft bie Guelfen, auf feiner Seite; ba tonnte er fich feines Lanbes gang ficher glauben. Sollte er nun ben Ungriff von Benedig fürchten? In ben Turfen erwedte er ber Stadt einen Feind, ber fie genugiam beschäftigen tonnte. Dber bie Langen ber Frangofen? Er hatte ihnen anbere und überbieft ftarte Festen entgegenzusegen. Gefährlicher war es, wenn Lubwig Schweizer warb; benn fein italienisches Fugvolt war bagu angethan, biefen gu widersteben. Aber auch Lobobico war mit Schwbz und Unterwalden, mit Bern und Lugern in engem Bund 2); und konnten biefe ja eine frangofifche Berbung nicht verhindern, fo fonnten fie ihm leicht eine gleiche Angabl ber Ihren, bem Ronig entgegenzuführen, gewähren, hierdurch marb er feinen Reinben gleich. Durch feinen Bund mit Rarimilian, burch die Landelnechte, welche ihm eben barum gu Bebot ftanden, war er ihnen fogar überlegen. Denn außerbem fam es nicht auf Die gange Rraft ber Staaten, fonbern barauf an, wie viel ein Jeder Gelb anzuwenden hatte. Also blieb Lodovico muthia Bor brei Jahren batte er eine Munge ichlagen laffen, wo man bie Schlange, fein Sinnbild, einmal eine Lilie beschüten, und ein ander Mal einer Eilie ben Relch finten machen fab, jum Beichen, mas er über Frankreich bermoge 9); jest hatte er in feinem Saal ein Stalien voll Sahne, Subner und Ruchelden malen laffen - er meinte, boll Gallier, Frangofen - und mitten barunter einen Mobren, ber fie mit einem Befen binaustrieb 4).

## 2. Someizer und Schwaben in ben Rrieg verwidelt.

Un biesem Kampf war Maximilian so gut wie Lodovico be-

Balentina, die Großmutter Ludwigs hatte bor hundert Jahren bie töbtliche Feindschaft zwischen Burgund und Orleans entzünden

<sup>1)</sup> Arluni de bello Veneto I, 22.

<sup>2)</sup> Tichubt MS, bei Fuche: Mailanbifche Felbzuge I, 234

<sup>3) 3</sup>a Rosmini Trivulzio I, 255 abgebilbet

<sup>4)</sup> Nardi Istorie VIII, 63.

helfen. Nun regierte ein Orleans in Frankreich und hatte sogar Burgund inne; nun war das Haupt des burgundischen Hauses König der Deutschen und forderte Burgund zurück. Die Sforzen, welche jener um seiner Großmutter willen angriff, mußte dieser um seiner Gemahlin willen vertheidigen. Den Herzog von Geldern, mit welchem jener verwandt ist, will dieser als seinen Rebellen verderben: so daß sie unter drei Namen Feinde sind.

Ob nun wohl Maximilians Sohn, Philipp, hatte versprechen müssen, Burgund nie mit den Wassen zu suchen, ja dem König Ludwig wider Jedermann, der leben und sterben könne, Niemand ausgenommen, zu dienen 1), ward jener selbst doch niemals zum Frieden bewegt: ", der Friede sei ein unreif eingebrachtes Getreide; im Frieden ersobere er sein Land nicht." Vergebens erboten sich René und Friedrich der Weise zur Vermittelung?). Sogleich in dem Lande des Herzogs von Geldern, der französische Hilse empfangen, ward der Krieg fortsgesetzt, der schon bei Livorno, an der Saone geführt worden.

Man sieht, wie eng Lodovico und Maximilian verbunden waren. Lodovico wollte keinen Bertrag mit Frankreich, wenn der deutsche König keinen habe, von dessen Glück er sich nicht trennen möge<sup>3</sup>). Maximilian wiederholte, "der Herzog werde sich ohne fremde Hilfe vertheidigen können; aber wo nicht, so werde er in eigner Person mit der Macht des heiligen Reiches ihm zu Hilfe kommen, und Maisland so gut beschützen wie Tirol<sup>4</sup>).

Wenn nun Lodovico's Uebermacht auf diesem Bund beruhte, so mußte der französische König den deutschen auf eine andere Weise zu beschäftigen suchen. Er konnte ihm Händel in Deutschland erstegen; und wenigstens haben wir die Briefe, worin er den Pfalzegrafen an die hundertjährige Vereinung ihrer Häuser erinnert, worin er einem der Söhne desselben einen Pension an seinem Hof, einem andern höhere geistliche Würden verspricht 5). Wie aber, wenn er Mittel und Wege fand, die Schweizer an sich zu knüpsen, so daß er sich ihres Fußvolks bedienen konnte, sie ganz zu vereinen, so daß Lodovico keine Hülfe von ihnen bekam, und sie zugleich mit dem deutschen König in Krieg zu setzen, so daß dieser für sich selbst zu

- 1) Jean Amis Procès verbal bei Garnier XXI, 108.
- 2) Zurita f. 121. Spalatin, Leben Friedrichs des Weisen 78.
- 3) Lodovico an Brascha bei Rosmini II, 256.
- 4) Somentius an Lodovico bei Rosmini, 258.
- 5) Instruction von Mathien Pelleyt in Ludewig Reliquiae VI, 117.

fürchten hatte, und nicht wagen durfte, einem Andern zu Hilfe zu kommen?

Dhne sein Zuthun bot sich ihm die gewünschte Gelegenheit dar. Daß im Jahr 1498 Georg Gossenbrod von Augsburg, königlicher Rath zu Tirol, mit seiner Hausfrau ins Bad zu Pfäffers reiste 1) daß er dort einen Feind hatte, Graf Jörg von Sargans 2), und daß dieser ihn gefangen zu nehmen suchte, mußte die Lage der allegemeinen Geschäfte bestimmen, und einen Ausschlag in einem so großen Kampse geben.

Graf Jörg hatte einst Tirol an Bayern bringen wollen, und war darum in des Königs Acht 3). Unbesorgt jedoch lebte er mit seinem Roch auf seinem Schlosse Ortenstein von den Gütern, die er veräußerte und schlief in dem Thurm, wo man noch sein Bett zeigt: unbeforgt, benn er war in Einung mit ben Stiftleuten in Chur, und seine Sache war ihre Sache. Der Abt in Pfäffers, bem Goffenbrod in seiner Gefahr seine Rettung verdankte, ein Freund Maximilians, bem dieser seine Anschläge und Erfolge be= richtete, mußte sogar sein Kloster vor ihm räumen. Nun waren awischen Chur und Tirol, über Engabin bis Pontalt hin, wo ihre Grenzen in einander liefen, über die Kastvogtei des Münsters im Münfterthal, welche Beibe ansprachen, über bas Erbschenkenamt, bas Maximilian nicht, wie frühere Grafen, als ein Lehn von Chur empfangen wollte 4), uralte und seit Kurzem besonders lebhafte Streitig= keiten. Dieser bediente sich Gossenbrod, um sich zu rächen. Er spottete der Stiftleute, und reizte die Tiroler, bis diese, die er in starken Trupps an die Grenzen vertheilte 5), Münsterthal überfielen und nahmen, jene aber sogleich aufbrachen und es wiedernahmen. Hierauf riefen Beibe ihre Bundesgenossen; die Stiftleute zuerst den obern Bund und die zehn Gerichte, mit benen sie ben grauen Bund bilbeten, barauf die Urner, nach diesen sechs andere Schweizerorte, mit denen fie sich 1497, auf so lang Grat und Grund bestehe, verbündet 6); und diese mahnten auf, wer noch sonst in der Eidgenossenschaft war. Tirol rief Fürsten, Herrn und Städte des schwäbischen Bundes?).

<sup>1)</sup> Stettler, Chronik bes llechtlandes p. 329.

<sup>2)</sup> Müller, Schweizergeschichte Band V, p. 322.

<sup>3)</sup> Müller p. 190.

<sup>4)</sup> Münster, Cosmographie p. 763.

<sup>5)</sup> Birtheimer, de bello Helvetico p. 13.

<sup>6)</sup> Simleri Respublica Helvetiorum p. 36.

<sup>7)</sup> Gaffer, Augsburger Chronif p. 258.

In einem Augenblick stand die ganze Grenze in den Waffen, hüben Schweizer, drüben Landsknechte; sie warteten, was der Andere thun werde.

Dies ist nicht ein Anschlag des Königs von Frankreich; aber die Begebenheit ist ihm statt Rathes. Noch war zweifelhaft, ob es auch zum Krieg komme; benn Maximilian konnte ihn nicht wünschen, und am 5. Februar 1499 erklärte der Abschied von Luzern 1), es sei ver= tragen und zweifelhaft, ob sich bie mailanbisch gesinnten Orte mit ben übrigen vereinen würden. Es geschah, und wie von selbst. deutschen Landen pflegt sich zwischen den Nachbarn schon der Hufen und der Feldmarken, aber besonders der Gebietsgrenzen, durch Prahlerei, Spott und Ansprüche ein Haß einzufinden, wie zwischen entzweiten Geschwistern, um so heftiger, je unvordenklicher sein Ursprung ist; jeber Anlaß erweckt ihn. Hier, wie die Schweizer, als sei Friede, von ben Grenzen zurück und bei Gutenberg vorbeizogen, frochen die Landsknechte anf allen Bieren über die Mauern, und muheten sich an wie Rühe; wo ber Rhein Beibe schied, putten dieselben eine Ruh an, tanzten mit ihr und schrieen, sie hätten bie Braut, man möge ihnen den Bräutigam senden; sie tauften in Bendre ein Kalb "Amman Reding" 2); und mit den Bariationen desselben Wipes vergnügten sie sich bei Constanz, bei Dieffenhofen, überall. Hierüber ergrimmt gingen einige Züricher und Zuger am 6. Februar über ben Rhein, warfen ben Feind, und rannten über Stock und Stauben an den Bobensee fort, wo sie die Landsknechte, beren Anführer eben muthlos geworben, und umkehren wollten, aufs neue brachen, einige in die Gräben jagten, daß sie ertranken, andere in die Moräste, daß sie erfroren, dritte auf die Flucht bis Ulm, bis Augsburg, wohin sie ihren Schrecken berbreiteten 3).

Dies nun machte den Krieg gewiß, und vereinigte die Schweizer. Zuvor waren Schwhz und Unterwalden ob dem Wald, Luzern und Bern in die Liga getreten; Glarus wollte der fünfte Ort sein 4). Sie hatten es zu Maximilians Gunsten gethan, der eben darum schweizerische Gesandte bei seinem Livorner Zug, schweizerische Söldner bei seinem Burgunder Krieg hatte. Dieselben Orte waren die Versbündeten Lodovico's. Nun aber galt es den entgegengesetzen Bund zwar nicht ausdrücklich wider Lodovico, doch gewiß wider Maximilian,

<sup>1)</sup> Abschied bei Gluthlotheim p. 77.

<sup>2)</sup> Stettler 331. Eblibach und Tschubi bei Glutblotheim.

<sup>3)</sup> Pirtheimer de bello Helvetico p. 14. Tschubi.

<sup>4)</sup> Stettler 325-328.

5 P.

von bessen Räthen die Fehde veranlaßt, von dessen Landsknechten fie jum Ausbruch gebracht war. Die Eidgenoffenschaft hielt besser zu= sammen als die Liga; es vereinten sich sämmtliche Orte zu bem Rrieg. Ludwig sah es, und eben da er sich mit Benedig und dem Papst vertrug, da sich im Innern Deutschlands die Häuser Pfalz und Bayern=Landshut, beibe bem österreichischen abgeneigt, aufs engste vereinten, trug er den Schweizern seinen Bund an 1). Obwohl Lodo= vico wissen ließ, "er habe die Schwaben noch nie unterstützt, er wolle zwischen ihnen und den Schweizern Vermittler sein"2), — denn er sah auch, was es galt; — obwohl es unter biesen manche gab, bie sich gegen den Krieg mit Desterreich sträubten, so war boch die andere Meinung die überwiegende, "benn was habe ihnen je das Haus Defter= reich zu Weg gebracht, als in Worten Schimpf, und in der That ben Krieg; das aber sei der Weg, sein Vornehmen zu Schanden zu machen." Sie schlossen insgesammt am 21. März 1499 den Ver= trag 3): "Der König verspricht ihnen Hilfe in ihren Kriegen an "Mannschaft und an Geld; überdieß, und auch im Frieden, jedem "Orte 2000 rheinische Gulben bes Jahres; wogegen sie ihm freie "Werbung gestatten, Niemandem aber wider ihm"4); und hingen ihre zehn Siegel an die Urkunde. Dann nahmen sie die Kreuzigung in ihre Fahnen und besetzten ihre Grenzen 5).

Hoch von den Quellen des Inn und der Etsch her, das Rheinsthal zwischen dem Senniwald von Appenzell und der rothen Wand Vorarlbergs entlang, an beiden Usern des Bodensees, die hinab, wo der Rhein seinen Lauf vollbracht hat und zu Thal stürzt, standen sie, Graubündner wider Tiroler, Appenzeller und St. Galler, wider des Königs Landsknechte und Landvolk, die neun Orte im Thurgau wider Constanz und die Städte vom schwäbischen Bund, Zürich und Solothurn wider den Abel im Sundgau und Hegau. Mitten zwischen ihnen floß der Rhein und schmückte beide User mit der Pracht seines Frühlings. Unter ihnen aber hörte man manchen Schwaben prahlen, er wolle drüben sengen und brennen, daß St. Peter vor Rauch die Himmelsthür nicht sinden solle; sterbe er, so möge man seine Gebeine zu Pulver wider die Feinde zerstoßen 6); die Schweizer dagegen zu

- 1) Tschudi bei Fuchs p. 239.
- 2) Aus Lodovico's Brief p. 240.
- 3) Stettler 337. Glbl. p. 93.
- 4) Anshelm's Berner Chronit II S. 360. (A. b. n. A.)
- 5) Unrest, Desterreichische Chronit in Hahn collectio monumentorum Tom. I. p. 803.
  - 6) Stettler 331. (A. d. n. A.) Anshelm II S. 302.

ben heiligen ichwören, sie wollten keinen Feind gefangen nehmen, sonbern sie alle zu Tobe schlagen, wie ihre Altworbern gethan 1) Jene wollten nur ihren haß vergnügen, biese ihre Freiheit beschirmen,

welche bebrobt fei : und ihr Krieg war fo.

Bu aleicher Beit gingen einmal bie Gibgenoffen wiber bie Ballgauer über ben Rhein, und bie Bundifchen über bie Brude bon Conftang gegen bas Land am Schwaderloch hierauf ward ber Landfturm aufgeboten, auf ber ichwäbischen burch Schuffe, auf ber fcweizerischen burch Rauch, und bas Bolf lief an feine Sammel= plate. Thurgauer, Bifchofzeller, St. Galler tamen am Schwaderloch ju ber Sulfe ber gefammten Gibgenoffenschaft, und gingen bie Landelnechte ju fuchen. Schon waren biefe auf bem Beimging, ibre Bagen nicht allein mit Getreibe, auch ihre Buchfen und Relbftude mit Afannen. Refieln und manderlei Raub bebedt 2). Auf fürgeren Wegen im Balb, im blutigen Zusammengeben wurden fie eingeholt; und wie erst der Führer bes Fugvolts, Burfard von Randeck, ber als ber wilbeste Schweizerfeind galt, gefallen, ber Führer ber Reifigen aber, Wolf von Furstenberg, nach ritterlichem Kampfe sich in die Flucht geworfen batte, verließen die Landslnechte beides. Buchien und Beute, und floben nach ber Brude ber Stabt. nach ben Schiffen im Gee 3. Das war bie Schlacht von Gowaber-Indeffen berfammelten fich Allgauer, Etfchlander und Gomaben bruben bei Frafteng. Mus ihren Gruben ftiegen bie Bergfnappen, mappneten fich mit Stahl, rubmten fich viel und famen. Sie magten ihren Geind nicht zu fuchen ; fie verschanzten, ob er felbit fame, ihre Lete wohl. Auf ber Spige bes Langengaft über ibr ftanben 300 Schüten, an feinem Guf bie Anappen 4). In ber That fanien bie Schweiger in zwei Saufen, bem gewaltigen im Thal gegen Die Lege, bem berlorenen von 2000 Mann ben Langengaft binan. Den Zweitaufend ritt Beini Wolleb ben erften Abfan voran; bann ftieg er ab, ließ fie knien und ihr Baterunfer beten; er fprach: ...In Bottes Ramen mir nach!" und führte fie bie Schluchten bindurch. wo Einer ben Andern an feinem Spieg hingufgiehen mußte 5), querit unter bie Rugeln ber Schuten und an biefe felbft, bis er fie marf; barnach auf die Anappen, und warf ihr erftes, ihr zweites Glied,

<sup>11</sup> Abichied bom 11. Mary und Rriegsordnung b. Gibbl. p. 86.

<sup>2</sup> Tidubi bei Glibbl p. 103.

<sup>3)</sup> Birtheimer p. 15

<sup>4</sup> Stettler 341.

<sup>5)</sup> Tichude bei Gliebl p. 99.

alle der Schanze zu; und hier, schon Sieger, traf er den großen Haufen 1). Zusammen überstiegen sie ben großen Verhau; sie sahen ben Feind in brei Schaaren, wie er sein Geschütz bereitete. Einen Augenblick warfen sie sich nieder, bis die Rugeln über ihnen dahin ge= fahren, bann wollten sie empor. "Noch nicht, Eibgenossen!" rief Beini, "noch einen Schuß vorüber, bann unter fie!" Gie knieeten Alle: er, um die Ordnung zu erhalten, ein starker, langer, breiter Mann, für Alle besorgt, für sich furchtlos, stand aufrecht mitten unter ihnen. Die Kugeln gingen, sie trafen nicht, bis auf Eine und diese traf ihn. Er sprach: "Legt mich weg und greifet an2)!" In zwei Stunden waren die Schwaben aus bem Lager verjagt, die Leichen mit rothen Kreuzen schwammen nach Feldkirch hinab. Noch auf das Schlacht= felb kamen die Wallgauer mit Sacrament, Priesterschaft, Weibern und Kindern, und baten um Gnade 3). Die Schwaben trösteten sich und sprachen: "Wo ist nun Euer Wolleb?" Die Schweizer ant= warteten: "Er spielt mit bem Ranbeck Bürfel."

Die Schweizer waren überall im Vortheil. Von Thiengen zogen die Landsknechte, im hemb, einen weißen Stab und ein Stud Brob in den Händen, vor ihnen ab 4); von Blumeneck trug die Hausfrau ihren Gemahl, als den liebsten Schat, den sie mitnehmen durfte, aus dem Schloß; auf der Malser Heide wichen die drei Haufen der Tiroler vor den Graubündnern, wie das' Horn von Uri von fern erscholl 5). Dagegen erreichten zwar auch bes Königs Fähnlein die höchsten Berge vor dem Engabin, und verfolgten den Feind hinunter; aber unten fanden sie die Brücken angezündet, über die sie gehn, die Dörfer brennen, in benen sie übernachten, die Vorräthe vernichtet, deren sie genießen wollten; und sie selbst, die Plünderer, mußten Gras rupfen, um sich zu sättigen, ober wurden halb rasend; bie süßen Quellen dieser Gebirge waren ihr einziger Trost 6). So war dieser Krieg: auf keiner Seite galt es Eroberung griff, sondern auf beiden Abwehr oder Rache; sie verschanzen sich, ziehen aus, plündern, brennen, kehren um. Leicht hätten sich damals die benachbarten Städte in den Bund der Eidgenossen begeben; aber diese waren so grausam, wie ihre Feinde, und durch ganz

<sup>1)</sup> Hauptmann und Fähndrich an Luzern bei Gluthlotheim p. 522.

<sup>2)</sup> Stettler 342.

<sup>3)</sup> Münster, Cosmographie p. 631.

<sup>4)</sup> Stettler 343. Tichudi und Anshelm bei Glybl.

<sup>5)</sup> Stettler 345.

<sup>6)</sup> Pirkheimer 19—21.

Schwaben ward alle Mittwoch Abend, alle Samstag nach der Predigt für den Bund, für Verwitwete und Verwaiste und den Landfrieden gebetet <sup>1</sup>). Auch war nicht Eroberung die Absicht der Schweizer; ihr Krieg diente Niemandem als dem König von Frankreich.

Denn auf diese Weise geschah, daß Maximilian in einen schweren Krieg verwickelt wurde; Lodovico mußte dessen Hilfe entbehren und sah sich als sein Bundesgenosse auch der schweizerischen Hilfe beraubt. Die Gesahr drohte ihm, wenn den Franzosen zugleich gelang, Schweizer wider Mailand zu führen. Um einen Austrag mit den Schweizern zu suchen schickte Lodovico Galeazzo Visconti mit 30 Pferden über Wallis nach Bern, und Schwhz wenigstens war für denselben; aber vergebens; einen Austrag erlangte er nicht 2). Es war nur Eine Rettung, wenn Maximilian den Schweizern in einem solchen Krieg begegnete, daß sie Andern zu helsen vergaßen.

Im Juni 1499 kam Maximilian. Endlich hatten ihn die täg= lichen Einladungen der Seinen bewogen, jene Feinde in Geldern, die er immer verfolgte und niemals einholte, zu verlassen; er zählte in offenem Brief den Reichsständen die Unbilden der Eidgenossen wider Reich und Oesterreich auf; er brachte in der That nicht wenige auf, ihm zu helfen; in Kurzem war ein starkes Heer von Reich und Bund zu Constanz versammelt; das Volk von Geldern und Burgund lag unter Grafen Fürstenberg zu Dorneck; er war eines guten Ersfolges wider seine Feinde sicher. Haben die Schweizer ihm wirklich einmal angeboten, wie man erzählt, dem Reich zu dienen, und seine Kriege wider Türken und Walen zu sühren, so muß es hier gesschehen sein 4).

Er setzte sie in große Gesahr und Besorgniß; dem Franzosen zuzuziehen, hielt er sie nicht ab Zwar als Ludwig XII. vortragen ließ: "er ziehe, sein Erbland Milano einzunehmen; wie, wenn sich seine Verbündeten nur mit 3000 Mann auf den Bergen zeigten?" schlugen ihm dies die Orte ab; aber etliche Tausend Einzelne bewegte sein Sold, — denn ihr Vaterland hatte keinen zu geben, — daß sie des Vaterlandes vergaßen, und seinen Hommes d'Armes, die sich zu Asti versammelten, dennoch zuzogen 5).

Die Entscheidung lag hierauf zu beiden Seiten allein in den Waffen

- 1) Crusii Annales Suevorum I, p. 513.
- 2) Fuchs 242. Beiskunig 271.
- 3) Weistunig 261. Schreiben im Schweizer Museum, u. b. Glybl. 113.
- 4) Unrest: Desterreich. Chronif in Hahn Collect. Monum. I, 803.
- 5) Tschudi MS. bei Fuchs. Abschied vom 22. Juni.

und offenem Krieg. Wenn nur Maximilian über die Schweizer siegte, so konnte Lodovico in den schwäbischen Bund treten, und dieser kommen, Mailand zu beschützen.

Am 13. Juli 1499 zog Maximilian mit seinem Geschütz und seiner Ritterschaft in Stahl und Helmbusch über die Brücke von Constanz gegen das Schwaderloch. Kaum erkannt in seinem schlechten grünen Rock unter seinem großen Hut ritt er umber und machte Ordnung. Der Abler des Reichs flog in des Schenken von Limpurg Hand; die Sterndeuter weissagten Glück; er hoffte, die Feinde kämen aus den Bergen hernieder. Sie kamen nicht. Also wollte er sie selbst darin suchen; und Viele hofften, so gut wie er, einen großen Schlag. Aber sein Adel gedachte an Sempach und Karl den Kühnen: sollte er sein edles Blut wider die harten Bauern wagen? Die Hauptleute seiner Württemberger gaben an, "sie seien noch vom Wege müde, man müsse die Hülfe des ganzen Bundes erwarten". Sie wollten ihm nicht solgen. Der König warf seinen Handschuh von sich und ritt davon; sie kehrten eilend nach der Stadt um<sup>3</sup>).

Hierauf dachte wenigstens Graf Fürstenberg von Dorneck herein= zubrechen. Eines Tages ruftete ein Domprobst zu Basel ein Gast= mahl auf dem Münsterthurm daselbst, um mit seinen Freunden zu sehen, wie derselbe Dorneck aufbrennen würde. Des nämlichen Tags saß Nicolaus Conrad, Schultheiß von Solothurn, zu Liechstall bei Tische, als er erfuhr, wie es mit diesem Schloß stehe. Er wartete nicht auf die Ankunft anderer Eidgenossen; mit ben Seinen allein stieg er auf die Höhen über dem feindlichen Lager. Die Reiter waren in ben Dörfern zerstreut; die Landsknechte tranken und tanzten, ober schrieen und zankten sich; die Hauptleute pflegten sich in langen Kleibern. In dies Lager fiel er; Berner und Züricher drangen ihm Anfangs mußte es ihnen gelingen 4). Aber als bie geübten Landsknechte sich doch in Ordnung gestellt, als die Reiter ihnen zur Seite kamen, ward es zweifelhaft, und einige Schweizer flohen in das Holz bei der Scharfenflue. Plötlich zur Seite Hörner und Ge= schrei und im Lauf Ankommende. Beide sahen auf, wer es sei, welchem Theil der Sieg und das Leben, welchem Niederlage und Tod gebracht werde. Es war ein Fähnlein, wie ein Banner ge=

- 1) an Stanga Lobovico bei Rosmini II, 261.
- 2) Götz von Berlichingen Leben 19. Münster, Cosmographie 632.
- 3) Coccinius de bellis Italicis ap. Freherum II, 278. Tíchubi.
- 4) Dornecker, Lieb und Brief ber Berner Hauptleute im Anhang von Gluthlotheim 524, 526. Stettler 352.

staltet: es war das Fähnlein von Luzern. Die tapfern Männer, Luzerner und Zuger, von der Schlacht unterrichtet, hatten im Holz die Flüchtigen gesehen, ihre Ranzen an einen großen Birnbaum ge= hängt 1), waren da und sielen in den Feind. Hierüber faßten die Eidgenossen Herz und die Landsknechte verloren den Muth. Graf Heinrich siel, und mit ihm 4000 Männer. Maximilians Hossnungen waren zu Ende; Anfangs verschloß er sich in seinem Hof zu Lindau, und ließ die Fürsten an den Pforten warten: aber bald hatte er sich gefaßt. Am Abend ließ er öffnen und speiste öffentlich; dann sah er von dem Fenster nach den Sternen und redete von ihrer Natur 2). Er ward zum Frieden geneigt; er nahm Galeazzo's Vermittelung und einen Tag zu Schafshausen an.

Doch ehe noch etwas ausgemacht warb, ja ehe man noch recht zusammenkam, während noch im Hegau geschlagen und Laufenberg bedroht wurde, warfen sich die Franzosen auf Lodovico.

Lodovico sah sein Geschick kommen. Wiber ihn lag auf ber einen Seite berselbe Trivulzio, dem er vor drei Jahren öffentlich ent= bieten ließ, "ber Strick warte sein, wenn man ihn ergreife", bem er Rämpfer auf Kämpfer erwect, ihm seine Verrätherei und Feigheit zu beweisen, von dem er zulett ein Bild, das ihn als an den Beinen aufgehängt barftellte, in allen seinen Städten aufstellen lassen 3); nun aber hatte berselbe 1500 Lanzen und 15,000 zu Fuß unter seinem Befehl. Auf der andern Seite rusteten sich die Venezianer wider ihn. Er hatte nun auf die Schweizer gehofft, aber sie waren mit seinen Feinden; auf die Deutschen, aber sie waren mit den Schweizern in Krieg; ein wenig auf die florentinischen Arrabiaten, eben lagen sie gegen Pisa zu Feld; endlich auf Bajazeth; boch was half ihm Baja= zeth, da Benedig zwei Heere rustete, eins wider die Türken und noch eins wider ihn? 4) Da versagten ihm die auswärtigen Verbindungen, die ihn gegründet; mit dem Federkiel war es aus, und es mußte zum Schwert kommen. Er traute noch auf seine Schlösser und jene Günstlinge barin, die er von allem Anfang mehr als seine Partei geehrt, auf seine beiden Heere an beiden Grenzen, die zwar keine Schlacht wagen, aber ben bedrohten Schlössern immer zu Hülfe kommen sollten, auf die Treue der Mailander, denen er immer der gütigste Herr gewesen.

2) Pirtheimer p. 24.

4) Chronicon Venetum 96.

<sup>1)</sup> Inschrift Gerbers bei Glybl. p. 134.

<sup>3)</sup> Urkunden bei Rosmini II, 224 214. I. 276, 299.

Allein auch dies erwies sich als falsch. Denn gleich ergab sich Schloß auf Schloß, so wie nur Trivulzio erschien. Jene Günstlinge waren Guelsen, denen ihr Oberhaupt, Trivulzio, mehr galt, als Lodovico. Die Besatung von Balenza hatte sich eben gerüstet, dem Feind vor den Mauern zu widerstehen und erwartete seinen Angriff, so hatte ihn schon der Besehlshaber im Schloß, Donato, durch dasselbe gelassen, und sie sah sich im Rücken angegriffen. Augenblicklich war auch Dertona, Boghera und das ganze Land jenseit des Po verloren. Man sagte, Trivulzio habe 300,000 Escus für die Besehlshaber mitgebracht, Donato habe 5000 bekommen, und es sei kein Castellan, kein Offizial in einem milanesischen Schloß, der nicht bestochen worden.

Alles kam auf die Rettung von Alessandria an, und dahin warf sich mit bem einen jener beiben Heere Galeazzo Sanseverin. Lobovico wollte seine ganze Kraft anstrengen, um es zu behaupten. Er rief Franz Sanseverin mit dem andern Heere seinem Bruder zu Hilfe 2). Einige warnten ihn wohl, und nannten ihm unter 15 Berbächtigen auch bessen Namen. "Wem soll ich trauen", sprach er, "wenn nicht Franzen?" Er hatte ihn mit Gnade überhäuft, er hatte ihn wie sein eignes Kind gehalten. Dennoch wie Franz an den Tes= fin kam, weigerte er sich, hinüberzuseten und seinem Bruder zu Hilfe zu gehen. Lodovico zwar überredete sich, er könne es ohne Schlacht nicht, und diese musse man vor allem vermeiben; aber jeder andre Mensch sagte, Franzens Verrath sei offenbar 3). Nun dachte auch Galeazzo sich zu erretten. Er sah seine Mauern zerschossen und die Feinde zum Sturm bereit; er wollte sich nicht ergeben und boch auch nicht bis zum Tob vertheidigen; da ward er mit Constantin von Montferrat, einem feindlichen Anführer, eins, daß er insgeheim abziehen bürfe; und also, am 28. August 1499, zwischen ber britten und vierten Stunde der Nacht, erhob er sich mit seinen Hommes d'Armes zur Flucht. Sie nahmen verschiedene Wege: einige nach dem Po, um auf ber geraben Straße, bie meisten nach Montferrat, um über Genua nach Mailand zu kommen. Sie waren vier Stunden weg, ehe die Trompete die Franzosen weckte, und man den Flüchti= gen nachzusetzen anfing. Galeazzo, zwei Sforzen, der Graf von Melzo, Luzio Malvezzo entkamen über den Po 4). In Montferrat

- 1) Corio 969. Jusmondus an Lobovico bei Rosmini II, 271. Antonius ex Marchionibus bei Rosm.
  - 2) Nardi III, 62. Senarega 568. St. Gelais 147.
  - 3) Lobovico an Somentius. Corio 971.
- 4) Lodovico Commissione ad Ambrogio e Martino, che narrassero etc. b. Corio 979. Borzo an Robovico b. Rosm. 27. Corio.

aber konnte Constantin die Treue nicht halten, die er versprochen; die Hommes d'Armes wurden ihrer Pferde und Waffen beraubt.

Die Stadt war gefallen; das Land stand offen; Galeazzo's Heer war vernichtet. "Eilet", schreibt Lodovico an Visconti, "eilet zur kaiserlichen Majestät. Berkündet ihm dieses Berberben. Knieet nieder und bittet ihn, daß er uns nicht umkommen lasse, daß er im Flug mit einem so großen Heer, als ihm möglich ist, herbeieile. In diesem Castell wollen wir uns einschließen und warten, bis seine Majestät kommt, und zu befreien"1). Das war Lodovico's erster Entschluß, und er traute noch auf die Milanesen, die er für getreu hielt, die er bereits fahnenweise eingetheilt. Deren Gesinnung aber erwies sich nicht zuverlässig; sie wollten ihrem Herrn zwar treu sein, aber, wo möglich, mit ihrem Vortheil, gewiß ohne ihren Schaden; das Leben, das sie für das höchste aller Güter hielten, für ihn wagen zu wollen, waren sie weit entfernt 2). Als die Benezianer über den Oglio kamen, und auf keine neuen Vorschläge hörten, zeigten sich auch in der Haupt= stadt Guelfen und Französischgesinnte. Am 30. August wurde der Schatmeister Landriano von einem keden Menschen, der 12 Reiter mit seinem Geld gedungen, auf bem Weg nach dem Pallast angefallen und verwundet unter das Pferd geworfen. Durch dies Ereigniß wurde Lodovico inne, daß er auf die Milanesen nicht zählen, sich und seine Familie ihnen nicht anvertrauen dürfe 3). Tags darauf hob er seine Knaben zum Kuß, einen neunjährigen, Maximilian, und einen siebenjährigen, Franz, übergab sie seinem Bruder, und mit seinem Schat ließ er sie den Weg nach Deutschland nehmen. Hierauf, am 1. September, mählte er vier Männer, diese aber cooptirten acht andere aus den Geschlechtern, alles Gibellinen; er schenkte einem Jeden ein Gut und übergab ihnen die Regierung 4). Auch er wollte über die Berge. Als er Bernardino da Corte, den er erzogen und vom Staub erhöht, das Schloß und seine Kleinodien 5) über= geben, und den Ruß der Treue von ihm empfangen, war Alles bestellt, und er sprach zu seinen Begleitern: "Seib mit Gott." Nun mit sich allein, ging er nach der Kirche Madonna delle Grazie. Beatrice, die Gefährtin seines Wohlergehens, mit ber sein Glück gestorben, lag hier begraben. Hier hatte Leonardo da Vinci sie beide gemalt, ihn mit

- 1) Lodovico's Schreiben bei Rosmini I, 322.
- 2) Chronicon Venetum p. 93.
- 3) Corio 972.
- 4) Corio 973.
- 5) Burcardus Diarium Rom. 2103. Commissione 980.

bem ältern, sie mit bem jungern ihrer Anaben auf bem Schoof: 1). Die Strahlen ber untergehenden Sonne schienen durch die Fenster, so stand er an ihrem Grab. Die Brüber bes Convents begleiteten ihn heraus; er sah noch einmal um. Welch ein Gewebe, dicht von bunten Fäden, unabänderlich, eng verwoben, von Glück und Lust, Berschuldung und Miggeschick bieses Menschenleben. Ihm brachen bie vollen wahren Thränen aus. Dreimal wandte er sich um; bann stand er lange, den Kopf zur Erde, in tiefen Gedanken, ohne Bewegung 2). Im Schloßgarten lärmten indeß schon Pferde und Menschen, die ihn hinwegbegleiten sollten. Des andern Morgens mit dem Frühesten nahmen sie alle den Comer Weg. Vor allen andern Städten waren die Comaschen gibellinisch und herzoglich; noch einmal holten sie ihren Fürsten ein, und gaben ihm eine Wohnung im bischöflichen Pallast; sie kamen ben Morgen barnach auf sein Geheiß nach bem Garten am See zusammen. Auf einem Hügel stand er unter ihnen und sprach 3): "Ihr Bürger, meine Getreuesten, mein Glud stand gut, nun hat es fich gewendet. Ich habe weber Fleiß, noch Freunde, noch Kräfte gespart: boch Niemand ift, der dem Verrath ausweichen könnte, und es war Alles vergebens. Jest will ich vor dem Geschick ein wenig bei Seit treten, nicht wider Gott streiten, nicht so viel Böller verberben, und die Meinigen noch erretten. Zu meinem Neffen, bem durchlauchtigen König ber Römer gebe ich und hoffe, mit seiner Hulfe komme ich in Aurzem siegreich wieder. Da folget meinem Hathe. Wenn die Franzosen kommen, widerset Euch nicht, sondern gehorcht ihnen. Aber mir bewahret Eure Treue, damit ich alsbann nicht wie ein Feind empfangen werde, sondern als Euer wahrer und erster herr. Kann ich Euch noch eine Gunft erweisen so jagt mir's, weil ich bei Euch bin." Covito, ein Bürger, entgegnete ihm: "Mit Zeis nem Abicbiet, Fürft, zeben wir von Licht zu Racht. Willst Du uns eine Gunit erzeigen, is fei's ter Rachlag tes Bolls auf 10 Jahr, auf daß wir alle Tage Deine Freigebigkeit preisen, und bie Ueberrake bes Schloffes in unite Gant." Beim Erften nicht, aber beim 3meis ten zeigte er einiges Betenlen. Sie ichrieen laut: "Geh nicht meg, Gurit, wir wollen teinen andern herrn als Dich. Aber gehft bu, in uber. gib uns bas Selet, wern unier Geil uns unier Berenten " framm er ihren zenährte, erigell bas Geickei, ber Gent in ichen im Brege.

<sup>1</sup> Vasari Vita ti Leonasto ta Vinei a 80 III

<sup>2</sup> Histoire Ma se la ecolopère se Milac de leurs illamont de Venise III 221

<sup>3</sup> Coric 171. Prima Invina Riceja

Er saß augenblicklich zu Schiff, fuhr ben See hinan, ging das Val= tellin hinauf; wie er bei den Bädern von Bormio war, am Fuß des Umbrail, an der Gränze seines Landes, ruhte er noch einmal; dann stieg er nach Deutschland hinüber 1).

So hatte sich Benedig für Pisa zugleich gerächt und entschädigt; benn Cremona ergab sich, und in der Cathedrale daselbst wurde ein Altar für St. Marco errichtet2). Und also hatte Ludwig XII. die Erb= schaft Balentinens erworben. Bernardino da Corte auf dem Schloß ward betäubt, als ihm der König reiche Geschenke, einen Jahrgehalt, die Schätze und das Geschütz des Geflüchteten überließ 3); er zündete keine Facel an und schwang keine Fahne, wie er seinem Herrn zum guten oder bosen Zeichen versprochen; die unüberwindliche Feste, seiner Wohlthäter einzige Zuflucht, übergab er unangegriffen dem Feind. Er zog sich damit die Verachtung der Einen und die Verwünschung ber Andern zu. Lange aber konnte er das nicht ertragen, ging hin und erhing sich 4). Der König aber kam in sein neues Land. weißem Mantel und Barett zog er durch die weißtapezirten Straßen ber Stadt, und Etliche nannten ihn ben großen König, ihren Befreier 5). Er, um die wirksamsten Classen für sich zu stimmen, gab dem Abel auch die hohe Jagd, den Professoren größeren Gehalt, und bestätigte die Beamten auf immer; dann ließ er auf Pläten und Straßen von Mailand verkündigen, daß die Auflagen auf Wein, Weizen, Korn, Hirse, Nusse innerhalb ber Stadt, der Vorstädte, der geistlichen Bezirke zu Mailand aufhören sollten, andere Lasten in bem ganzen Herzogthum; er ermäßigte die Steuern überhaupt auf 622,000 Livres 6); er meinte bamit Jebermann zufrieden zu stellen. Auch Genua erkannte seine Oberherrschaft an. Als Corradin Stanga abberufen worden, und die Adornen sich gewaltsamer zeigten, wurden Viele Lobovico abgeneigt; als dieser geflohen, mußten die Abornen ihre Schlösser verlassen und auch flieben; wie der König gekommen, schickte die Stadt 24 Männer hinüber, die eine Capitulation mit ihm schlossen und den Schwur des neuen Gouverneurs, Philipp von Raven= ftein, auf dieselbe empfingen. Bis Lesbos, wohin die Genuesen, herrschte

- 1) Corio 977. Senarega 567.
- 2) Chronicon Venetum 102, 108, 122. Bembus 98.
- 3) Burcardus 2103. Ferronus p. 48.
- 4) Tschudi b. Glbl. 188.
- 5) Chronicon Venetum 119, 120. Burcardus 2107.
- 6) Ferronus III. 49. Forma Cridae bei Rosmini II, 278. Gilles Chroniques de France f. 130.

nun auch er 1). Die minbermächtigen Fürsten schlossen fich an ibn an : ber Marchefe von Mantua trat in feinen Dienft2), Ercole von Ferrara, beffen Kalten und Leoparben er fich nach Dlailand bringen lieft, in feinen Schut und feine Freundschaft 3). Die Popolaren zu Florenz näherten fich ihm burch eine Gefandtichaft. Als es jum Rrieg tam, mablte fich bie Jugend ber Arrabiaten ein Saupt, bas fie Bergog, und bie Popolaren ein anberes, bas fie Konig nannte, und Beibe führten auf bem Markt ibren hinneigungen entsprechenbe Schauspiele auf. 1) Die Partei ber Popolaren bekam jest burch Lobovico's Fall bie Oberhand; fie tamen, ihr altes Berhaltniß ju Franfreich ju erneuern. Benebig ift Leonarbo's Lowe, beffen Bruft fich offnet, und fie ift gang voll Liliens. Da auch ber Pabst von ber Silfe abhing, bie ihm bie Frangofen gegen bie romagnafchen Sforgen leifteten, ba bie Angiobinen in Neapel bie Untunft bes Ronigs wünschten, war er, bisber nur Berr bon Ufti, auf einmal ber bei weitem machtigfte Fürft in Italien geworben. Nach fo gludlich vollbrachten Dingen ging er nach Frankreich gurud.

Auf immer war boch ber Mailanbifche Streit noch nicht entichieben. Lobobico, weit entfernt babon feine Sache aufzugeben, bachte daran, wie einst Ferrantin gefloben und zurückgekommen, hauptfächlich burch bas Bolf von Reapel fo wie bie Gunst ber Milanesen. Ru Milano hörte noch ber König im November "herzog und Dlohr" idreien, im December fab man eine Munge, bie einen Mohren und einen Turfen und bie Umidrift zeigte: "Im Winter wollen wir geigen, im Sommer wollen wir tangen"6). 3m Spiel gab fich auch bier bie öffentliche Meinung fund. Wenn bie Knaben zwei Parteien bilbeten fur ben Abnig und fur ben Bergog, fo fiegten bie Bergogliden und brachten ben Rubrer ber Gegner, ber ben Ronig fpielte, an ben Schwang eines Efels gebunben, mit Schimpf nach ber Stabt 7,. Mailande hielt Lobovico fid verfichert. In ber Schweig unterhandelte Baleaggo Bisconti gu feinem Bortheil ben Frieden ") mit ben benachbarten Deutschen. Lobobico felbst mußte bie Brandschapung fur Ballgau und Bregenzerwalb, er mußte bie 20,000 Ducaten ju gablen übernehmen, ohne welche Conftang bas Landgericht im Thurgau, ben

- 1) Senarega 563-570, Folieta 272.
- 2) Chronicon Venetum 122.
- 3) Diarium Ferrarense 370.
- 4) Filippo Nerli Commentarj p. 89.
- 5) Vasari Vita di Leonardo da Vinci Tom. III, p. 25.
- 6) Diarium Ferrarense p. 375 377.
- 7) Chronicon Venetum p. 137.
- 5) Pirkheimer p. 27,

sieben Orten, die es forderten, nicht überlassen wollte. Hierauf erst befahl man am 22. September zu Basel die andern Zwistigkeiten Schiedsrichtern, dankte Gott im Dom, und beschwur den Frieden 1).

Mit dem Frieden zeigten sich in den Schweizerorten wieder die alten Neigungen und Zwiespältigkeiten. Lodovico hatte auch hier eine Partei, und da er sich der Landsknechte wieder bedienen konnte, besichloß er sich in einen zweiten Kampf zu wagen.

An ben Alpentriften zu beiben Seiten bes Gotthard wohnen in den grünen Thälern Urseren und Levantina, hier acht wälsche Gemeinen, ursprünglich bem Dom und ber Herrschaft zu Milano verwandt, dort eine deutsche, die vom Volk von Uri gerichtet wurde. Oft hatten die Thäler einen Zwist, etwa um die Triften, und jedes rief seinen Schutherrn Zuweilen aber, wenn die Urner ihre Ochsen durch Levantina auf den Jahrmarkt zu Barese trieben, wurden sie felbst beleidigt, und waren dann um so eifriger auf. In einem solchen Streit hatte 1402 Levantina in ben Schirm von Uri schwören mussen. Es war für die Urner noch kein ausreichender Bortheil. Der Paß bei Bellenz ist so eng, daß ihn diese Stadt mit ihren drei Thoren gänzlich schließen kann. Sie erwarben auch Bellenz halb burch Gewalt, halb durch Kauf. Hierüber nun hatten sie seitdem man= chen Kampf mit Mailand, und es war eine Zeit, wo sie Beibes aufgegeben. Levantina zwar gab ihnen Franz Sforza zurück, "alle August möchten sie vier Falken und eine neue Armbrust dafür Milano bringen", aber nicht Bellenz 2). Sie glaubten auch darauf ein gegründetes Recht zu haben, und sie folgten dem Herzog Louis d'Orleans nach Novara: sie waren immer auf seiner Seite, weil er's ihnen zugesagt. Nun aber, wie berselbe sich burch ein Versprechen nicht gebunden glaubte, das für einen ganz andern Fall gegeben worden, so war Lodovico, der mit ihnen die Rolle gewechselt, jest etwas zuzusagen geneigt3). Wie die Urner Ochsen hatten die Walliser Pferde ihren Markt in Mailand; von da bekamen die Graubundner bestimmte Fuder Korn und Wein; sie konnten ohne das Herzogthum nicht leben, und hatten alte Privilegien von den Sforzen. Aller dieser Verhältnisse wußte sich Lodovico zu bedienen.

Zuerst, wie es scheint, des urnerischen. Denn zu einer und der nemlichen Zeit, im October 1499, versprach er den Urnern Bellenz

<sup>1)</sup> Urkunde bei Fuchs p. 269.

<sup>2)</sup> Simler Respublica Helvetica p. 43. Das llebrige Müller und Ebel.

<sup>3)</sup> Capitulation Lodovico's bei Müller V.

und Bal Bregna 1), und brachte Galeazzo einige Haufen zu einem Einfall in Balltellin zusammen 2). Dies Mal aber, — benn auch der Baillif warb augenblicklich, und die Orte riefen die Ausgezoge= nen zurück, und der König gewährte den Urnern einige Besitzungen, — waren jene Haufen so schnell aus einander, als sie zusammengewesen 3). Einen Vortheil hatte Lodovico indeß davon. Der Paillif entließ Viele unbesoldet, in der Witte des Winters, und Einige ersfroren auf der Höhe der Gebirge. Hierdurch machte er sich und dem König Feinde genung.

Dieser Feinde, des allgemeinen Mißvergnügens und des Vershältnisses von Graubünden und Wallis bediente sich Galeazzo zu einem zweiten Versuch. Die Walliser erklärten, der König sei ihnen ein unleidlicher Nachbar<sup>4</sup>); 2000 Graubündner stellten sich zu Chur unter seine Fahnen; alle, die der Baillif beleidigt oder verschmäht hatte, nahm er auf. Im Januar 1500 durste er sich über das Gebirg zwischen Engadin und Veltlin wagen 1). Seine Ankunft war der Sieg. Auf das erste Geschrei öffnete sich Chiavenna; die Gibellinen von Lugano und Locarno erhoben sich; die Vellinzoner nahmen ihr Schloß für den Herzog ein; aus Como slohen die Franzosen vor Ascanio's Ankunst; in Pavia zog Johann Orelli ein, und da es an Getreide mangelte, versah er's mit Kastanien 1). Die Hauptsache war, ob die Partei des Herzogs in Mailand den Play behaupten würde.

In Mailand hatten die gibellinischen Häuser, Landrianen, Marlianen, Bisconti, Eribellen und besonders einige Geistliche aus ihnen Trivulzio nie gehorchen wollen; sie hatten sich selbst einmal mit dem französischen Präsecten wider ihn verbündet 7. Zwischen Gibellinen und Guelsen war ein erklärter Krieg; zuweilen wagte Niemand von Vertrag zu reden, zuweilen besprachen sich die Häupter und schlossen einen förmlichen Frieden; Trivulzio, ter sich betrug, wie diese Parteiführer pflegten, wenn sie gesiegt, erhielt den Uebermuth der andern

- 1) Fuchs 274.
- 2) Stettler 361.
- 3) Tiduti bei Glet, unt Luzeiner Abschiet von iten zun 1.01 bei Glbl. p. 532.
  - 4) Sans Krebs tei Fuchs 171.
  - 5) Benedictus Jovius Historia Novocomensis 58.
- 6) Bened. Jovius Historia Novocom. 60. Zunta, 1, 176. Leben des Alonfins Srelli 40.
- 7) Arluni de bello Veneto I, 7. Andrez da Prato Cronnea bei Rosmini I, 337.

immer lebendig. Wie nun am 1. Februar 1500 die Nachricht kam, die Sforzen seien da, eilten augenblicklich Beibe zu ben Waffen. Trivulzio mit den Guelfen nahm zuerst den Plat zwischen Dom und Pallast ein; die Gibellinen hatten Muth, sie stellten sich um ihn und die Seinen her. Man stritt noch mit Worten. So lange Trivulzio gute Worte gab, ,,er wolle kein andres Schicksal, als welches Mai= land haben werde; er wolle für sein Vaterland sterben, aber sie möchten getreu fein, bann würden sie große Freiheiten erlangen": begegneten ihm seine Gegner nur mit Spott, "sei er nicht berselbe, "ber mit bem Verberben seines Baterlandes immer seinen Vortheil "gesucht? der alte Fuchs, der sie immer betrogen? Er werde ihnen "jest versprechen wollen, was er boch nicht halten könne." er aber anfing zu befehlen, man möge die Waffen niederlegen, zu drohen, der König werde die Stadt zerstören, wurden auch sie hef= tiger: "könnten Guelfen, so könnten auch Gibellinen die Waffen "führen; aus Befehlen werbe nun das Gehorchen an ihn kommen: "aber warum man ihn doch leben lasse? Sei sein Leben das Ber-"berben, so werbe sein Tob die Rettung des Baterlandes sein." Immer ein Anderer aus dem gibellinischen Haufen rief diese Worte; mit jeder Stunde Weges, die sie die Sforzen näher wußten, wuchs ihnen der Muth. Den andern Morgen war Trivulzio bereits nach Park und Schloß gewichen; in der Stadt hörte man nichts, als "Herzog und Mohr und Tod ben Guelfen"; alle Läden waren ge= schlossen und die Straßen verrammelt. Trivulzio sah, daß die Stadt verloren war, versorgte bas Schloß und wich nach bem Tessin 1).

Diese Nachrichten, die Einladungen seiner Partei trasen Lodo= vico in Innsbruck. Noch war er nicht vorbereitet; er hatte beson= ders nicht Landsknechte genug; noch wollte Maximilian nicht billigen, daß er ausbräche<sup>2</sup>); aber Lodovico war nicht zurückzuhalten, er nahm die burgundischen Reiter Claude's de Baudrei, Landsknechte, so viel er hatte, und zog über die Berge<sup>3</sup>). Man kam ihm aus den Ortschaften entgegen: "Sei gesegnet, Lodovico, unser Fürst!" In Freuden führten ihn die Comaschen in ihren Münster<sup>4</sup>); der ganze Abel begegnete ihm vor Mailand; zum Zeichen seiner Enade führte er eine grüne Fahne, worin ein Mohr, in Gold gekleidet,

<sup>1)</sup> Epistola Hieronymi Moroni ad Varadeum bei Rosmini, II, 250. Chronicon venetum 137.

<sup>2)</sup> Klagschrift Maximilian's von 1507 bei Fuchs II, 91.

<sup>3)</sup> Benedictus Jovius 61.

<sup>3)</sup> Chronicon Venetum 137.

vier vor ihm kniende Barone an der Schulter berührte; so zog er Hiernach warteten die Cremonesen nur auf einen Anlaß zum Abfall von Benedig, und in Genua wagten die Gewalthaber keinem Italiener eine Wache anzuvertrauen; benn die Stadt war voll bes Gerüchts, "Johann Aborno habe geschrieben, und sei schon mit nea= politanischer Hilfe unterwegs'2); in Ferrara selbst folgten 300 Kna= ben der Trommel eines Servitenmonchs, sie schlugen an die Thür bes venetianischen Visdomino und schrieen "Mohr"3). Das Land wäre in einem Augenblick gänzlich in Lodovico's Hand gewesen, hätten die Ungetreuen nicht ihre Schlösser überliefert gehabt. Diese mußte er gewinnen, um sich wieder zu behaupten. Er brachte sein Heer auch bei geringem Sold auf 12,000 Mann und 2500 Pferde; sein Bru= der Thomas führte ihm das Geschütz nach, das er eben in Deutsch= land gießen lassen. Er sagte zu seinem Bolk: "Ich will Guer Fürst, ich will Euer Bruder sein; doch mit Geld müßt Ihr mir helfen." Obwohl nun Viele schon genug für ihn gethan zu haben, Andere seinem Glücke noch nicht trauen zu können glaubten, sahen doch die Meisten ein, daß sein Bedürfniß ihr Bedürfniß war, und unterstütten ihn. Hierauf belagerte Ascanio das mailandische, er das Schloß zu Novara.

Vor dieser Bewegung war Trivulzio zurückgewichen auf Wegen, die ihm die Bauern mit Bäumen und Steinen zu verlegen suchten, wogegen er ihre Dörfer verwüstet hinter sich ließ, mißmuthig. — benn seine eigene Partei klagte ihn an, — Pavia vorbei, nach Morstara, nach Vercelli. Dahin sandte der König Latremoille zum Oberbesehl. Sbendahin kamen einige Schweizer, die indeß in dem Sold von Cesar Borgia gewesen<sup>4</sup>). Doch zum Widerstand gegen ein so großes Heer, als Lodovico hatte, war eine neue Werbung nöthig. Hierzu gaben die Florentiner und Venezianer Geld, und machten sich der Erzbischof von Sens und der Baillif auf den Weg in die Schweiz.

Die Schweizer damaliger Zeit sind tapfer gegen das Eisen, aber schwach gegen das Gold. Sie sind einig, sobald sie einen Feind haben, aber uneins zuvor und in den Unterhandlungen. Da sich kein allgemeines Interesse gebildet hat, folgen sie blindlings dem besondern. Wenn die für Lodovico Ausgezogenen treu waren, und

- 1) Ibid. unb Ferron. III, 51.
- 2) Senarega 571.

\* •

- 3) Diarium Ferrarense.
- 4) Moronus ad Varadeum 285. Chronic. Venet. 143. Ferron.

٠

man nun boch bem Baillif Andere zu bem entgegengesetzten Schwur überließ, so konnte der Mord der Verwandten durch Verwandte und hierdurch ein innerer Krieg, eine Auflösung ihrer Gibgenoffenschaft erfolgen. Bielleicht darum sagten sie aus den ersten Bortrag des Baillifs am 21. Februar nichts zu: "erft möge ber König Ruckstände bezahlen und die Capitulate bestätigen". Dieser aber sagte: "Es wird dir Kronen gelten und den Beutel muß ich eröffnen," verließ den Tag und zog Ort für Ort 1). Am 11. März kamen sie wieder zusammen. Maximilian ließ ihnen vorstellen, "in ihrem Bund mit dem französischen König sei bas Reich ausgenommen, gegen wel= chen fie Hulfe leiften sollten; nun sei Mailand eine Kammer, und Lobovico ein Angehöriger, ein Kämmerling des Reichs." Das war besonders damals nicht unbegründet, da sich Lodovico vollkommen an den römisch-deutschen König anschloß; aber, nachdem sie bas Gelb empfangen, hörten sie auf keine Gegengrunde 3). Die Zuricher wählten Hauptmann und Benner zu ihren Fahnen; die Freiburger gaben ihre Räthe mit; verbot man es gleich in Bern 2), so folgte boch das Volk der Trommel auch wider bas Verbot. Sie zogen, einige die Soane aufwärts über den Bernhardin, die drei Länder über ben Gotthard, und kamen nach Bercelli. Sie wußten nicht, was sie thaten. Mancher hatte seinen Bruder, seinen Schwager, seinen Bater in Novara sich gegenüber.

Entweder mußte hier ein Schwur gebrochen werden, oder bie Eidgenossenschaft war aufgelöst.

Noch nannte Lodovico sein Lager das glückseligste 4); noch hoffte er alle Uebergekommene an sich zu ziehen. Er dachte sich des Vortheils der Urner zu bedienen und sandte an die Schweizer. "Bellenz, Mendris, Lugano, Locarno und Val Maggia wolle er ihnen abtreten, er wolle ihnen sogleich 40,000 und jährlich 24,000 Ducaten zahlen, wosern sie ihn des Königs entledigten"<sup>5</sup>). Da hatten schon die gemeinen Berner in Stadt und Land, deren Verwandte zu beiden Seiten stehen mochten, ihren Rath, ihren Schultheiß gebeten, für den Frieden zu sorgen, und hatte dieser Rath den Eidgenossen vorgeschlagen 6), beide Fürsten und beide Herren vom Schwert abzu-

- 1) Anshelm und Tichudi bei Glibl. p. 171.
- 2) Aus Tschudi bei Fuchs 287.
- 3) Bern an Maximilian p. 299.
- 4) Lodovico's Unterschrift bei Fuchs p. 304.
- 5) Stettler 364.
- 6) Berns Brief 298 und 302.

mahnen, sonst sei Schaben und große Entzweiung unvermeiblich; unb eben dahin richteten die deutschen Gesandten ihren Einfluß. In ber That kam es am 31. März zu einem Beschluß, wie ihn Lobovico wünschte: "am achten April sollten von jedem Ort zwei Brten in "der Herberge zu Uri sein, und von da im Namen Gottes die bei", den Fürsten zu vertragen eilen").

Roch ehe der Abschied kam, zogen die Franzosen aus. Lobovico war fühn genug, einem breimal stärkeren Geer außer ben Mauern zu begegnen, und Schweizer wider Schweizer in Schlachtordnung zu führen; aber beibe hielten inne, fie wollten nicht fich mit einander schlagen 2). Er ging nach Novara zurück, die Feinde ihm nach. Er erwartete den Abichied, dunkt mich, von dem er Alles boffte, und jene Hulfe, die auch am 9. April in Como war 1, Endlich ging der Abschied ein; aber er war nicht io unzweideutig, bag ibn nicht die Franzoien hätten benuten können. Man mar in Luzern boch nicht völlig einig geworden, die herzogliche Partei hatte Einiges erlangt, jedoch nicht Alles, und ber Abichted lautete auf zwei gang widersprechende Dinge: "man follte die Knechte beiberseits heim ober auf Eine Seite mabnen" . Es ist offenbar, daß dies ben Ausschlag gab. Die Franzoien hatten nemlich getreue Menschen gefunden, Lodovico Hauptleute, die ihn in einer einzigen Musterung um 500 Gulden betrogen . Diese nun gingen in das feindliche Lager und liegen den Zeind in das ihre: es ward aus zweien fast ein einziges; bald war man sins, den Abschied filr die Franzosen zu benten, und man rief: "Mit dem Herzog ist es aus!" " Dann tamen ihm die Frangosen iv nab, daß sie ihn beinahe in einem Saal gefangen batten . Benn er ich über bas Berhalten einer Hauptleute beklagte, mef man ihm entgegen: wo sie denn wiber Gibgenoffen zu itreiten zugesagt: wenn er nur einen Rathschlag ver= langte, iv antivorteten fie: er moge seine weisen Rathe fragen, aber wolle er einen von ihnen, nun in möge er fich auf sein gutes Bferd seigen und nach Bellen; oder Eschenthal reiten . In dieser Be-

٠,

<sup>1)</sup> Abschied ver Frichs v. 292, v. Blickbl. p. 174

<sup>2)</sup> Bergicht Menera bef At. 175

<sup>3)</sup> Benedictus Josius Rist Novocom p 31

<sup>4)</sup> Abichieb ber Hinght.

<sup>5)</sup> Abichier iet inf. 1, 182.

<sup>60.</sup> Schuff er mistult (6)

<sup>7)</sup> Tabkerrogts Bergicht bei buche 321

<sup>3)</sup> Bafters und zellwegers Bergicht bei Fuche, Minst. und in Monfins

by Mandy's Aberic XXXIII. XXXIV.

brängniß trat er in eine Unterhandlung mit den Führern der Franzosen und Ligny wollte ihm zu fliehen gestatten; aber die andern widersetzen sich, und Trivulzio sprach: "Er ist so gut wie unser" 1).

Draußen der Feind, innen Verrath, denn auch seine Italiener wurden laß und traten hinter sich. Hier gab es nur Ein Entkom= men, jenes, welches Aemilius Paulus dem Perseus rieth, in welchem Cato den großen Kömern vorangegangen, — die letzte Auskunft im Kampf mit dem Geschick, ehe man unterliegt. Lodovick war jedoch nicht der Mann, es zu erkennen oder zu ergreisen.

Am 10. April 1500, eines Freitags Morgens, saß Lobovico Maria Sforza, genannt ber Mohr, in seinem Zimmer zu Novara, las und schien zu beten. Es kam Galeazzo Sanseverin herein und fagte zu ihm, "er habe nur 200 Schweizer gesucht, ihm ein bewaff= netes Geleit zu verschaffen, aber Niemand gefunden." Es kamen die schweizerischen Hauptleute: "sie müßten abziehen; wolle er sich unter ihnen babon wagen, so möge er sich verkleiden und kommen." Er hörte sie kaum, er las weiter 2). Sie kamen wieder: "Alles sei bereit"; sie fanden ihn noch zögern; so setzten sie ihn, halb mit Ge= walt, halb mit seinem Willen, einen Schweizerrock über die schar= lachnen Unterkleiber geworfen 3), auf ein Pferd, gaben ihm eine Hellebarde in die Hand, verbargen ihn in dem dichtesten Haufen, und rückten aus dem Thore. Da standen die Franzosen zu beiden Seiten mit gesenkten Speeren, mit gerichtetem Geschütz, ihn zu suchen und nicht davon zu laffen 4). Einige fielen auf die Landsknechte, auf die Burgunder, und hier nahmen sie Herrn Jacob von Ems gefangen 5); andere ritten an die Schweizer heran: "sie hätten ihn; bei Leibes Leben, sie möchten ihn ausliefern, sie möchten ihn anzei= gen, oder es sei ihr Verderben"6). Der Zug hielt. Der Herzog, jest als Minorit, dann mit der Hellebarde, schon einmal ergriffen, aber, als sei er's nicht, wieder losgelassen, war bald hie, bald da, und Wenige kannten ihn. Endlich ritt der Baillif heran, und bot 500 Ducaten, wer ihn anzeige 7). Da mußte ein Insaß zu Uri, bes Namens Turmann, hinter ihm stehen, und mußte diesen, von dem

<sup>1)</sup> Morone an Barabeus 290.

<sup>2)</sup> Derselbe, Vergicht bei Fuchs 331.

<sup>3)</sup> Auton p. 110.

<sup>4)</sup> Zimmermanns Vergicht 323.

<sup>5)</sup> Bebelii Epitome laudum Suevorum p. 141.

<sup>6)</sup> Brückli Scherers, Tapfervogts Verg.

<sup>7)</sup> Paulus Jovius Epitome Historiarum p. 87.

man nie etwas Uebles gehört, der Gewinn hinreißen, so daß er die Hand aufhob, und halblaut sagte: "Da"<sup>1</sup>). Niemand widersetzte sich. Der Baillif ergriff, erkannte den Herzog, und hieb ihm mit der flachen Klinge über die Schulter; Trivulzio trat zu ihm und sprach: "Sforza, Dir ist vergolten"<sup>2</sup>).

Beim ersten Gerücht liefen die Mailander angstlich aus ihren Haufern nach dem Balaft. Ascanio trat unter sie und sprach: "Der Mohr ist gefangen." Weiter fagte er nichts; er hatte seine Beredtsamkeit vergessen; er bachte nur auf seine eigne Flucht<sup>3</sup>). Franz Sforza hat fünf Söhne gehabt, alle von Natur trefflich begabt und von ihrer weisen Mutter wohl erzogen; aber der erste ward von den Verschwornen ermordet. der zweite floh vor seiner Schwägerin und ertrank; der dritte starb in Verbannung, der vierte war Lodovico, und auch Ascanio der fünfte entging bem Geschick nicht: er fiel in die Gefangenschaft von Benedig. Keine Stadt war fähig sich zu vertheidigen. Sie kamen ben Siegern mit dem Delzweig entgegen 1). Diese aber begegneten ihnen als großen Verbrechern. Die Vogheresen warteten auch Ligny's, ihres Herrn; er ritt an ihnen vorüber, als sehe er sie nicht; sie fingen an zu bitten, er hörte sie nicht, bis Louis d'Ars bas Wort für sie nahm: fie brachten ihm Silbergeschirr, er gab es augenblicklich dem Bayard5). "Gott gefalle nicht", sagte bieser, "daß die Geschenke so böser Leute in meine Hand kommen", und theilte es weiter aus. "Ich sage, er wird der vollkommenste Mann", sprach Ligny. In diesem Sinn nahmen sie das Land ein. In Milano wurden die Köpfe der vornehmsten Gibellinen am Palast aufgesteckt, ber übrigen schonte man 6). Die beiden Sforzen aber mußten nach Frankreich. Bourges und Loches liegen nicht unfern von einander am linken Ufer der Loire, Bourges mit einem runden, hohen Thurm, von welchem man meh= rere Meilen weit sieht 7), und dahin kam Ascanio; Loches auf stei= lem Felsen, mit Thurmen und Wehren, so gut über tiefen Graben, daß es die Engländer für unüberwindlich erklärten 8); und hier saß

ļ. .

<sup>1)</sup> Scherers Bergicht 322.

<sup>2)</sup> Auton p. 110. Ferronus 52. Monstrelet 230.

<sup>3)</sup> Arluni de bello Veneto I, 2.

<sup>4)</sup> Chronicon Venetum 151.

<sup>5)</sup> Bayard p. 84.

<sup>6)</sup> Chron. Venetum 162. Seyssel Louanges du bon roi p. 48. Ans hang zum Monstrelet.

<sup>7</sup> André du Chesne Antiquités p. 482.

<sup>8)</sup> Ibid. p. 520.

Letevico gefangen. Eft hat er hier mit seinem Tiener aus Vontremoli von seinen Sünden und dem Geschick gesprochen 1. .. Das ist tas Gestirn Franz Siorza's", sagten die Astrologen in Italien, "es bedeutet einem Mann Gluck, aber seiner Rachkommenschaft Verderben" 2).

hatte nun Maximilian an diejem Krieg theilgenommen, so ward er auch von tiesem Diggeschick betroffen. An temselben 10. April, an welchem Lodovico gefangen ward, eröffnete er einen Reichstag zu Augsburg. Sein Ansehen im Reich hangt nicht erma allein an einer inneren Entwidelung: es bangt fast noch mehr von feinem Krieg und seinem Frieden, von seinem auswärtigen Glud ab. Nachdem ihm seit dem Freiburger Tag vier Kriegsunternehmungen mißlungen waren, in Burgund, in Gelbern, in ber Schweiz und in Mailand, wurde er genöthigt, sich in ein Reichstegiment, bas icon in Worms im Werk gewesen war, zu fügen. Es beitant aus 20 Mitgliebern, einem Rurfürften, einem geiftlichen und einem weltlichen Fürften, einem Grafen und einem Pralaten und 15 Ab= geordneten. Diese Zwanzig hatten das Recht, die Fürsten in geringer Anzahl und insgesammt zusammenzurufen, Krieg zu beschließen. für ben gemeinen Pfennig, ben sie innebehalten sollten, Reiter und Fußvolf zu werben, selbst über die Eroberung zu verfügen, die etwa gelinge, und endlich wieder Friede zu machen3). Was blieb nun noch von der königlichen Würde zurud? "Man hätte uns gern ent= sett", sagt Maximilian, "aber eine gewisse Person mußte Zeit und Weile haben." Am 2. Juli 1500 ward dieses Regiment beschloffen; am 21. schon ging Ludwig XII. einer Gesandtschaft desselben ent= gegen. In seinen Plänen hatte er von ihm mehr Hilfeleistung als Widerstand zu erwarten. Er hatte über Maximilian einen vollkom= menen Sieg 4).

## 3. Papst Alexander VI. und sein Sohn gegen die Lasallen der Kirche.

Wäre dem so, was man von dem Gestirn Franz Sforza's sagte, so hätte es seine verderbliche Wirkung auf das ganze sforzisch = ara=

- 1) Paul Jovius Elogia p. 200.
- 2) Arluni de bello Veneto 1, 24.
- 3) Gasser, Augsburger Chronik 258. Regimentsordnung in Müllers Reichstagsstaat 25—48.
  - 4) Maximilians turzer Begriff seiner Reichsverwaltung p. 120. Monstrelet.

gonische Geschlecht ausgebehnt. Bu seinem Berberben enthullte sich, weshalb ber Papst in Bund mit Ludwig XII. getreteten war. Um aber zu fassen, in welcher Lage ber Bapst war, ift es nöthig, von

einer allgemeinen Betrachtung auszugeben.

Befege und Sitten, welche bie Ginbeit ber Befellichaft in jebem einzelnen Mitalieb barftellen, find nicht allein Anbere gegen bich. bich gegen Unbre, fonbern auch bich bor bir felbst zu ichuten borbanben. Magigung, Beidrantung feiner felbft, welche verfaumen fich felbst zerstören beißt, und welche boch Reigung und Uebermuth nie leiben will, werden bierdurch jur Gewohnheit und leiten ben Nachgebenben ohne harm in Frieden die Tage entlang, die er leben foll, Indeg, ba bas lebenbe Geschlecht immer neue Gesetze bedarf, muß irgend Jemand über fie zu ihrem Ursprung und Wächter erhoben werben, und an diesem wird ihre beschränkende Wirkung unmöglich fein Eine große Befahr, welche inbeg bobe und Bemeine um bie Bette an fich zu reißen trachten, welche bie germanisch echriftlichen Rationen, ba fie noch in Ginheit waren, auf ein Giniges Saupt gelegt, einen von Greifen gemablten Greis, ber bis auf ben Namen feinen Zusammenbang mit ber Welt aufgegeben, bon bem fie glaubten, Gottes Geist laffe ihn nicht irren. Aber auch Greife find Meniden, Reigungen ungemein tief und fest, und wer wollte ber Belt absterben und sie boch regieren? Ge war ein Glück, bak bie Bapfte nicht leicht ohne alle Furcht waren, weber als fie mit ben Raifern ftritten, noch ba die gibellinische Bartei blübte, noch ba fie u Avignon in ber Gewalt ber frangofischen Könige ftanben. Bierauf beschränfte fie bas Schisma ober bie Beforgniß eines neuen, ober Die Nähe ber Turfen. Erft, als man auch biefer Kurcht gewohnt worden, als im gangen Abendland Niemand war, ber wieber die Bereinigung nur wenig Unbrer, bie ber Bapft immer baben tonnte, ibm batte wibersteben fonnen, war berfelbe gang furchtlos. Rweierlei machte bies befonbers jum Unglud, bie verborbene Bahl und ber öffentliche Unglaube. Gin ftarter Menich, beffen Geele in einem langen Leben durch Wolluft, Sabjucht und alle Matel ber Welt un= rein geworben, wenn er's erreicht hatte, und fich ploglich halb gottlich berehrt fab, follte er's jum Guten ober jum Bofen wenben? Eine Burcht bor Dem, von bem er nicht recht wußte, ob er auch fei, fonnte ihn nicht beschranten. Alexander abmie alle grune Donners= tage ben Urheber bes Glaubens nach, und wuich zwilf Armen bie Ruge; aber die Ruge mußten erft in einem goldnen Becken voll wohlriechender Rrauter fteben, ein Carbinal erft aus einem goldnen

Handfaß Wasser barauf gießen, bann berührte er sie 1). Unverwerf= liche Tagebücher klagen ihn einer Wollust an, ber auch die Befriedigung fremder zu einer eignen ward, einer Grausamkeit, die bei Tag und bei Nacht Mörder beschäftigte 2), einer so durchdachten Bosheit, daß er einen sonst guten Mann durch Versprechungen, etwas zu bekennen, antrieb, was derselbe nicht begangen, und dann dafür bestrafte, als habe er's gethan 8). Einem, der von seinem Sohn übelgeredet, ließ er zugleich Hand und Zungenspiße abschneiden, und dann die Zungen= spiße an den kleinen Finger gesteckt, ausstellen 4).

Dieser Alexander war noch 1497 durch Don Juan, seinen Sohn, bem Feberigo für seine Belehnung einen Staat jugesagt, mit biesen und allen Sforzen und Aragonen eng verbuuden. Aber durch Juan's plöglichen Tod — man fand seinen Leichnam in ber Tiber 5) — fing diese Verbindung zu zerreißen an. Juan war, wie eine deutsche Chronik fagt, Alexanders Freude, und seine Seele gefiel sich in ihm. Nun saß er von Donnerstag bis Sonntag eingeschlossen, ohne zu essen, ohne zu schlafen, immer in Thränen, und dachte abzudanken; denn seine Uebelthaten seien Schuld 6). Am Sonntag kam er hervor, ging zu Fuß nach St. Peter, befahl 5 Cardinälen, eine neue Ord= nung für seinen Hof zu machen, und seinen Rindern, denselben zu verlassen 7). Aber seine Rinder beherrschten ihn. Alle seine Leidenschaften waren in höherm Grab seinem Sohn Cesar zu Theil gewor= den: Wollust, Herrschbegier, blutige Rachsucht, auch die rastlose Bewegung aller Seelenkräfte zu Einem Zweck, seine freigebige und scheinbar großmüthige Fürstlichkeit 8). Cesar war ein behender, wohl= gewachsener Mann, zu werfen, zu reiten, ben Stier mit einem Stoß im Lauf zu treffen geübt; sein bunkelrothes Gesicht war voll leicht eiternder Blüthchen, die seinem Auge Schärfe und Glanz, und eine schlangenartige Bewegung gaben, die er nur gegen Frauen etwas mäßigte 9). Nach seines Brubers Tod, den man ihm selbst zuschrieb, stand er nach

- 1) Anton Harve Reise 3.
- 2) Raphael Volaterranus Vitae Paparum p. 167. Burcardus. Valerianus de infelicitate literatorum p. 272.
  - 3) Burcardus 2085.
  - 4) Burcardus 2137.
- 5) Burcardus Diarium 2082. Zurita f. 125. Mariana XXXI, p. 169. Guicciardini, III, 182.
  - 6) Matthias Döring Continuatio Chron. Engelhusi. ap. Menken III.
  - 7) Nardi II, 42. Burcardus.
  - 8) Petrus Martyr Epistolae XV, 143.
  - 9) Jovius Elogia virorum bellica virtute clarorum, 201—203.

Waffen und fürstlichen Ehren. Statt vom hof zu weichen, brachte er bei seinem Bater vor, er möge ihn der Cardinalswürde entlassen und mit einem Fürstenthum versehen 1). Auf dem unverlöschlichen Charakter der priesterlichen Würde ruht die Kirche, und ganz ohne Beispiel war, ben höchsten Rang berselben fahren zu lassen; doch kümmerte dies den Papst wenig, und in der That schlug er Federigo vor, berselbe möge seine älteste Tochter und Don Juan's Besitzungen Cesarn geben 2). Schon war Joffred Borgia, es war auch Lucrezia Borgia, die man Herrn Johann Sforza von Pesaro wieder entrissen und mit Alonso von Bisceglia verheirathet, in einer aragonischen Vermählung. Aber Cefarn kannte Federigo. Ein so stiller, gesetzter, ebler und seiner Tochter von Herzen zugethanener Mann konnte dies nicht zugeben. Wit Bitten auf Bitten bestürmten ihn die Sforzen, der Papft nehme sonst andere Wege zum Verderben Italiens; aber sprach, "um kein Gut ber Welt wolle er's thun, lieber ein armer Ebelmann werden, lieber alle Leiden der Welt ertragen; davon möch= ten sie nicht mehr reben". Bon dem an begann Alexander mit Frankreich ernstlich zu unterhandeln. Als Lubwig XII. Cesarn Valen= tinois versprochen, erschien dieser im Consistorium der Cardinäle; "immer der Welt zugethan, sei er doch immer zu geistlichen Würden und Pfründen erhöhet worden. Seine Neigung wolle noch nicht weichen. Er gebe baber seine Pfründen zurück, und bitte seiner Würde entlassen zu werden 3)". Wie hätte ihm abgeschlagen werden sollen, was lange zuvor ausgemacht war? In Kurzem, im Oktober 1498, zog er als ein Fürst zu Chinon ein, wo Ludwig Hof hielt. 66 beladene Maulthiere gingen vor ihm her; er selbst ritt, von dem hut an, der mit 10 Rubinen leuchtete, bis auf die Stiefeln mit Ebelfteinen bedeckt; sein Pferd war mit silbernen Hufeisen beschlagen und 24 Maulthiere in rothem Sammet folgten ihm nach 4). sagte ber Papst, "er gebe ein Viertheil seines Papstthums barum, daß Cesar nicht wiederkomme, bald, -— denn er glaubte beleidigt zu sein, — wenn nur Cesar ba wäre, so wolle er anders thun"); unb hieraus sieht man erst, wie ihn dieser eigentlich in der Gewalt hatte. In Frankreich nun empfing Cefar Valentinois, von dem der Bischof sich Graf nannte, als ein Herzogthum, und im Mai 1499 Charlotten,

<sup>1)</sup> Burcardus, auch im Appendix Gordon's d. 57.

<sup>2)</sup> Burcardus 2098.

<sup>3)</sup> Burcardus 2096.

<sup>4)</sup> Brantome Capitains étrangers, aus einem Original.

<sup>5)</sup> Zurita 159. 160.

Alains d'Alibret Tochter, durch die er in die Verwandtschaft der Könige zu Navarra und Frankreich kam, als Gemahlin<sup>1</sup>). Hierauf faßte er Pläne auf eine größere Herrschaft. Griff Ludwig die Sforzen in Mailand an, so wollte er die Romagnaschen und alle Lehnszleute der Kirche verderben.

Im September 1490 floh Lodovico zum ersten Mal, im Novem= ber erklärte ber Papft die Neffen besselben Imola's und Forli's verluftig 2). Cefar erinnerte sich nicht, daß ihr Bater Girolamo Riario, wie er mächtig geworben, gelebt wie er, und welchen Ausgang er genommen. Mit französischer und schweizerischer Hilfe ging Cesar wider Catharina, Lodovico's Schwester, Girolamo's Wittwe. Hilfe hatte die Dame nicht. Ihre Berbündeten waren sonst Florenz und Mailand; jenes, benn ihr Hof war voll Florentiner 3), von da war ihr britter Gemahl, Giovanni di Pier Francesco dei Medici gewesen, und ihr Sohn stand zuweilen daselbst in Sold 4); dies so sehr, daß eine Zeitlang Messer Giovanni ba Casale, Agent Lodovico's, die ganze Verwaltung in händen hatte, und bei ihren geheimsten Audienzen zugegen war 5); mit beiden hatte sie sich vor dem Jahre den Bene= zianern widersett, und in diesem beibe, zumal Lodovico mit Truppen unterstütt 6). Nun aber war Lodovico geslohen, und zu Mailand auch ihr Feind Herr; nun waren in Florenz statt der Vornehmen, ihrer Freunde, der Freunde ihres letten Gemahls, Giovanni Medici, und ihres Kindes, die Popolaren emporgekommen, und ob sie wohl hinüberging, "ihr Fest sei der heilige Abend der rentiner", hielten die doch für bedenklich, den Franzosen Cesarn zu widerstehen. Bei dieser Lage war in Kurzem Imola, Stadt und Schloß verloren, und in der Stadt Forli nahmen die Ebelleute ben Feind auf?). Noch hielt sich das Schloß Forli, das Herr Pino Ordelaffi so befestigt, daß es unüberwindlich schien, und sie, welche sich nach ihres Gemahls Tob wider alle Feinde gehalten, führte selber barin an, ging auf ben Mauern in den Waffen umher und fürchtete sich nicht 8). Zu ihrer Rettung trug ein Musikus

- 1) Fleuranges p. 12. Ferronus p. 48.
- 2) Burcardus 2107.
- 3) Macchiavelli Legazione alla Contessa Caterina Sforza. lett IV. p. 16.
  - 4) Commissione a Macchiavelli p. 1.
  - 5) Macchiavelli Legatione let. II. 7.
  - 6) Ibid. p. 17.
  - 7) Nardi II, 61.
  - 8) Chronicon Venetum p. 128.

einen vergifteten Brief nach Rom, und wollte bor ben Bapft. Deffen Rammerer war bon Forli gebürtig, und mit biefes Rammerers Bilfe, bachte er, folle es ihm gelingen. Aber berfelbe verrieth ihn. "Dachteft Du ju entkommen, falls es Dir gelungen?" "Meine Gurftin wenigstens batte ich errettet; fie bat mich erzogen; ich wollte taufenb Tobe für fie leiden 1,". Cefar hatte bem 10000 Ducaten berfproden, ber fie ihm lebenbig bringe; unter folder Umgebung burfte er auf teinen Berrath hoffen. Gie achtete es nicht, bag ber Papft ihr einen Jahrgehalt beriprach, und Cefars Angriffen begegnete fie gut Endlich war die Mauer von 400 Kugeln burchlöchert und ward erstiegen. Sie vertheibigte fich bis julent; boch am Ende marb auch fie ergriffen und bor Cefar geführt. Der frangofifche Sauptmann forberte bie 10000 Ducaten; Cefar rebete von 2000. "Bollteft Du Dein Bort brechen?" berfette Jener, und war im Begriff fie gu tödten 2). Sie bat barnach in Morena Ebre und langes Leben genoffen.

Lobobico's Wieberfunft bemmte biefe Unternehmung; benn ihret=

willen mußten Frangosen und Schweizer nach Milano.

Ueber eine Beile tam ber Bote von Lobovico & Gefangenschaft. Der Bapft gab ibm 100 Ducaten; ber Romer fdrieen "Drfo und Frangia" in ben Strafen 3). Cefar, ber inbeg Mantel, Barett und Stab bes Bonfalonierats ber Rirche betommen, ging wiber Johann Sforga gu Befaro 4, Johann hoffte auf fein Bolt, auf Benedig, auf Urbino. In feinem Saal hatte ihm Abel und Burgerichaft auf feinen Bortrag Treue und hilfeleiftung versprochen; unmittelbar barauf entbedte er eine Berfcwörung. Er war nach Benebig geeilt, bas ihn immer geschüpt; boch biesmal erinnerte es ihn, wie er turtifche Gefandten bei fich aufgenommen; ber Bergog zu Urbino fprach ihm ben ichlechten Troft ju, er moge fich für eine beffere Beit auffparen 5). Bie Cefar fich naberte, flob er, und hinterließ ibm Stadt und Land. Da wollte ibn auch Banbolf Dalatefta gu Rimini nicht erwarten. Bor bem Jahre hatte ihm Benebig einen Brobebitor jum Schut gefandt, fo bag Cefar abgezogen und er ju Füßen der Signorie geeilt war 8), ihr ju banken; nun aber war diefelbe

<sup>1)</sup> Burcardus II, 61.

<sup>2)</sup> Chronicon Venetum 135.

<sup>3)</sup> Burcardus 2116.

<sup>4)</sup> Burcardus 2114.

<sup>5)</sup> Baldi Guidubaldo 215.

<sup>6)</sup> Chronicon Venetum 241.

für den Papst, der ihr geistliche Einkünfte wider die Türken zuwies; ihn haßte sein Volk, auch er floh. Hierauf, da Alles zu gelingen schien, rückte Cesar im November 1500 wider Faenza.

Vor allen Romagnern waren die Faentiner einmüthig, von Hän= den kunstreich, als deren Leinwand die weißeste war, deren Töpfer= waaren einen eignen Namen erwarben, und seit sie Bolgherellen gegen Friedrichs II. Uebermacht und alle Noth vertheibigt, um ihrer Treue willen berühmt 1). Damals lebten von ihren alten Für= sten, den Manfreddi, noch zwei Jünglinge, der ältere von ihnen Astorre, der etwa 15 Jahre zählte, wie ein Engel an Berstand und Schönheit. Ihr einziger Bundesgenoß war der Winter; aber so wohl bedienten sie sich seiner, daß Cesar am 10. Tage abzog. Im April 1501 kam er wieber. Sie töbteten ihm für 60 Bürger 1000 Mann, 1400 andere sprengten sie ihm mit einer Bastei in die Luft 2), und zuweilen kam der Papft aus Migmuth nicht in die Capelle; aber Cesar ward von seinem Verluft nicht geschwächt, da ihm die milben Gaben ber Frömmigkeit zu Gebot standen, und sie wurden von ihren Vortheilen verborben. Von dreimaligem Angriff aufs Aeußerste er= mattet, als Cefar ihnen Sicherheit und ihren Fürsten Freiheit zuge= sagt, ergaben sie sich endlich 3). Seitbem hieß Cesar Herzog von Romagna, und bis hieher gab Ludwig XII. seine Unternehmungen Aber schon als er Bologna bedrohete, widerstand ihm Johann au. Bentivoglio in französischem Schutz, und kam mit einigen Zahlungen bavon 4). Als er darauf im Florentinischen einbrach, als wolle er die Medici zurückführen, erinnerte ihn ber König und sein Bater, daß er abzöge, und er mußte sich mit Geld und einer Condotta be= gnügen 5). Selbst als er sich auf Appiano von Piombino stürzte, hätte es der König nicht ungern gesehen, wenn Genua den schönen Hafen voll süßen Wassers etwa zuvor durch Kauf an sich gebracht hätte; aber allzuschnell war Cesar da, und wie er nur Elba und Pianosa hatte, mußte ihm der Fürst besselben auch Piombino überlassen und ins Scriviathal, auf bas Gut eines Spinola flüchten 6). Selbst Alfons von Ferrara war nicht stark genug, ihm zu wiber=

<sup>1)</sup> Leander Alberti Descriptio Italiae.

<sup>2)</sup> Zurita I, 209.

<sup>3)</sup> Diarium Ferrarense 393. 395.

<sup>4)</sup> Nardi 70.

<sup>5)</sup> Nardi. Nerli V, 86. Macchiavelli Discorsi I, 38.

<sup>6)</sup> Senarega Annales.

stehen, und mußte sich durch seine Heirath mit diesem Geschlecht versständigen.

Cesar ist wie ein Raubthier in ber Hürde, das mit dem Hirten einverstanden wäre. Seine Söldner trugen von der rechten Schulter nach der linken Hüste ein Wehrgehenk, das eine schuppige, in Gold und Farben spielende Schlange vorstellte, die mit sieben Röpfen hin= unter schnappte 1). Aber welches Symbol könnte dessen Verruchtheit ausdrücken, der während dieser Rämpse einmal nach Rom kam, die Straße St. Peters schließen, sechs Menschen hineinbringen, und diese mit Pseilen jagen ließ, selber stand und schoß, bis sie starben, wie ein Wild stirbt 2), — der Ustorren die Freiheit zusagte, und darauf diesen unschuldigen Knaben, dieses edle Blut wider die Natur schändete, ihn doch noch fürchtete, und am Ende, einen Stein an seinen Hals, mit seinem Bruder in die Tiber werfen ließ 3).

Die Gerichte Gottes waren über Italien. Das Verberben hatte sich aufgemacht und ging von einem Palast zum andern. Noch waren allein die eigentlichen Aragonen, Federigo und sein Haus übrig; es kam auch ihnen nah. Beim ersten Angriff auf die Sforzen war Alfonso da Bisceglia, Alexanders aragonischer Eidam, von Kom gesslohen. Wäre er doch nie zurückgekommen! Nunmehr am hellen Tag 4), als er über den Petersplatz ging, ward er meuchlings angessallen und dreisach verwundet nach Hause getragen; doch da er seinen Wunden nicht sogleich unterlag, bediente sich Cesar seines Henkers Michelotto, um ihn in seinem Bett umbringen zu lassen. Fern in Ungarn war Beatrix, die Tochter Ferrante des Alten, Königs Bladislavs Gesmahlin, und nachdem sie einen bessern Gemahl verloren, hatte sie diesem die Krone verschafft. Bladislav aber war ihrer lange müde. Alexander, den immer einige Kücksichten gehindert, sprach ihn nun derselben ledig; Anna von Candale, aus dem königlichen Haus von

- 1) Baldi Guidubaldo p. 216.
- 2) Burcardus 2121.
- 3) Nardi IV, 71. Burcardus 2138.
- 4) Burcardus 2123.
- 5) Passero 123. (A. d. n. A.) Bergl. Kömische Päpste S. W. Bd. 37, S. 33 und Relation Paolo Capello's im Anhang zum 3. Bbe. Nr. 3. Eigenthümlich die Erzählungen der Neapolitaner, die aus den Berichten stammen, welche an dem Hose des Königs Federigo darüber einliesen, z. B. bei Giacomo, der sehr genau über die Berwundung spricht, S. 235: una alabardata alla spalla, una ferita dereto la testa et una stocchata in li sianchi.

Frankreich trat an ihre Statt 1). In Federigo selbst wurde das Leben dieses Geschlechts bedroht. Als Railand zuerst erobert war, rühmten sich die französischen Freiwilligen, "nun sei hundert Jahr Krieg und keinen Tag Frieden 2); es gehe wider die Türken, es gehe über die Alpen, doch am ersten gegen Neapel". Hierauf hatte Federigo zuweilen zu unterhandeln versucht; doch sah er sich nur hingehalten. Im April 1501 wurden die Rüstungen offenbar, und im Mai erklärte Ludwig dem Reichsrath der Deutschen, der die zum 1. Juli mit ihm Stillstand geschlossen und Maximilians Hände band, seine Absicht<sup>3</sup>). Im Juni kam das Heer ins Florentinische, und in Rom machte man Lauben für die Menschen und Krippen für die Pferde, und richtete für den König eine Wohnung ein 4).

Viele dachten bann, wie nah Ferdinand Federigo verwandt sei, wie derselbe auch wider seinen Vertrag Ferrantino zu Hilse gekommen und ihn gerettet; nun stehe Gonzal gerüstet in Messina, es sei ein langer Krieg, vielleicht ein Umschlag des ganzen französischen Glückes zu erwarten. Federigo hatte Gonzal gefragt, ob er auf ihn zählen dürse, und dieser geantwortet: "Mein Herr ist Euer Freund."

Doch dem war nicht so. Auch Ferrantin wäre schwerlich leb= haft unterstütt worden, wäre er nicht mit Joanen, Ferdinands Nichte, vermählt gewesen. Denn die alte Verwandtschaft, vom ersten Alfonso her, war diesem verhaßt, indem sie seine Linie Neapel beraubt hatte, und galt ihm nichts. Auch Federigo hatte eine neue gesucht, und für seinen Sohn um Ferdinands jungste Tochter oder um jene Nichte ge= beten 5); doch die eine schlug derselbe ab, für die andere forderte er einen unerschwinglichen Brautschat. Schon faßte er seine eignen Ansprüche ins Auge. Bereits mit Karl VIII. hat er über eine Ent= schädigung für seine Ansprüche an Neapel, wenn Karl es noch einmal überziehe, entweder Calabrien von dem Königreich, oder eine Theilung ganz Italiens in drei Antheile für den französi= schen, ben beutschen und ihn, ben spanischen König unterhandelt. Karl war gestorben. Hierauf in den Anfängen von Ludwig XII. schloß er mit bemselben einen Vertrag, doch ohne Rüdsicht

<sup>1)</sup> Burcardus 2116. Zurita 180. Petrus M. Epist. XI, 190.

<sup>2)</sup> Burcardus.

<sup>3)</sup> Bortrag Altobosto's in Müllers Reichstagsstaat p. 107.

<sup>4)</sup> Burcardus.

<sup>5)</sup> Passero p. 120. Zurita.

<sup>6)</sup> Zurita 132—138. Comines am Ende.

auf Feberigo 1). Als sich dieser König zu seinem Zuge in Bereitschaft sette, besuchte Mosen Gralla, Ferdinands Botschafter ben Carbinal von Amboise, und sagte ihm unter bem Schein, als äußere er feine eigenen Gedanken: "Wie wenn Ihr Guch mit uns über Reapel ver= trüget, wie mit Benedig über Mailand?" Amboise hatte immer die Ansprüche ber Spanier gefürchtet; er entgegnete: "So werben wir Beibe die Königreiche in Freundschaft halten mussen"2). Gralla war längst von seinem Herrn beauftragt. Am 22. September 1500 kam es zum wirklichen Bertrag. "Das Gebiet von Neapel solle in zwei Hälften getheilt werden: eine, Abruzzen und Lavoro, mit bem Titel des Königreichs für Ludwig, die andere, Apulien und Ca= labrien, als ein Herzogthum für Ferdinand. Eine weitere Ausgleichung, besonders wegen der Dogana, wolle man nach der Eroberung treffen"3). Dieser Vertrag war noch unbekannt, als die Franzosen im Florentinischen angelangt waren. Damals aber, am St. Peters = Tag 1501, trugen ihn beibe Gesandte dem Papst vor, und derfelbe belehnte Beide zugleich 4). Erft hierdurch erfuhr Federigo, was gegen ihn im Werke war. Da schickte Gonzal an ihn, "er entsage seinem Lehn in Neapel; benn er musse bem Eib ent= fagen 5), den er dafür geleistet"; und mit Freuden sah ber Papst bas französische Heer, 2000 Pferbe, 12,000 Mann zu Fuß und 42 Stud Geschüt im Garten ber Engelsburg nach ben neapolitani= schen Grenzen vorüber ziehen 6).

Wenn Federigo um sich sah, so fand er nichts, worauf er sich hätte verlassen können. Die östliche Rüste war in Venedigs, starke Festen durch alte Verträge in der Spanier Hand. Sollte er auf seine Barone vertrauen, die nicht einmal alle an seiner Krönung Theil nehmen wollten?), die in ihrem Gebiet rechtlos ließen, wer ihm günstig war, die er nur mit Gonzal's Hilfe hatte besiegen können?8) Die Colonna allein waren ihm treu; doch diese selbst nichts, und trugen ihre Güter im Kirchenstaat den Cardinälen auf. Ihre Meier wurden gezwungen, dem Papst zu huldigen, und eine Versammlung

<sup>1)</sup> Zurita f. 140.

<sup>2)</sup> Zurita f. 168.

<sup>3)</sup> Zurita f. 192.

<sup>4)</sup> Guicciardini IV, 266.

<sup>5)</sup> Zurita f. 212.

<sup>6)</sup> Burcardus 2131.

<sup>7)</sup> Zurita f. 126.

<sup>8)</sup> Zurita 130. 132.

römischer Bürger beschloß, ihnen Marino zu zerstören<sup>1</sup>). Feberigo's einziger Trost mochten die Städte sein, und hier sah man die Mauern ausbessern, für Handmühlen sorgen, Bauern hereintreiben und ihnen Scheunen anweisen<sup>2</sup>).

Kein Anblick ist niederschlagender als ein Land, das sich ohne Schwertschlag unterwirft. Gonzal hatte 15 Plätze, ebe er noch ein Pferd übergesett. Nachbem Capua burch beutsche Miethstruppen einen Augenblick sich gehalten, ritt der Graf von Polenta hinaus, gleich als ob er sehen wollte, wie es mit dem Feind stehe, und indem übergab er ihm ein Thor 3). Hierauf fiel die Stadt. Nun verlor Feberigo alle Hoffnung, sich zu behaupten. Die beiden großen Kö= nige seine Feinde und bereits im Anzug gegen ihn, der Papst mit ihnen vereinigt, seine Basallen in vollem Abfall. Er bachte nur daran, sich selbst und seine Familie zu retten und sein Land nicht den Verwüstungen eines Krieges Preis zu geben. Vor dem Thor des Arsenals in Neapel versammelte der König seine Bürger und Edelleute: "da ihn das Geschick verjage, entlasse er sie ihres Eides" 4). Er selbst kam mit den Franzosen überein: "könne er sich nicht in "sechs Monaten mit einem Heer zeigen, so solle er nach Frankreich "in die Besitzungen gehen, die er da bekommen werde, und ebendahin "seine Schätze, seine Bekannten, seine Freunde"5). Hierauf begab er sich nach Jöchia. Dahin kam die ungarische Beatrix, die mai= ländische Jsabella, sein ganzes Haus und die Wenigen, die ihm ge= treu waren. Niemals hat er sich wieber mit einem Heer zeigen können, und ist in Frankreich geblieben. Wie ganz andere Erwar= tungen hatte und gewährte er vor dreißig Jahren, als er in erster Jugenbblüthe, in Hoffnung auf die Tochter Karls des Kühnen, durch Rom zog 6). Er war weder König noch auch Kronerbe; aber die Cardi= näle stritten sich, wer vor den andern ihn einholen dürfe. Mit ihm ging das aragonische Haus zu Grunde, wie das sforzische, die beide vor Kurzem in Italien mehr als alle anderen geblüht hatten. Fragen wir nach, was sie leisteten, so ist den Italienern durch sie geglückt, was ihnen nur selten geschehen, daß sie eine Zeitlang von dem Ein= fluß fremder Nationen frei blieben. Wurde Franz Sforza nicht

- 1) Burcardus 2129.
- 2) Caracciolus Vita Spinelli p. 47.
- 3) Arluni 1, 17. Zurita 215.
- 4) Passero p. 125.
- 5) Zurita 218.
- 6) Jacob Volaterranus Diarium Romanum XXII, 95.

Herr ber Lombarbei, so wurden es die Franzosen; gab Alfonso nicht seinem unächten Sohn Neapel, so zog schon damals ein spanischer Unterkönig ein. Durch ihre selbständige Ausstellung wurde es mögelich, daß die Italiener, frei von fremdem Einfluß, innerlich beständig in Bewegung und Wetteiser, in einigermaßen beschränktem Gesichtsekreis ihre geistige Kraft zu einer Vollendung entwickelten, welche den germanische romanischen Nationen immer als eine höchste Stuse der Bildung erschienen ist, die sie dis jetzt erreicht haben. Sie erkennen an, daß alle neue Wissenschaft und Kunst in dieser Zeit wurzelt. Run mußten sich diese beiden Geschlechter hauptsächlich um zweier Frauen willen trennen; das eine mußte die Franzosen, das andere die Spanier rusen; nachdem sie einander geschwächt, half keine Verzeinigung; die Gerusenen traten zusammen und vernichteten Beide. Zusammen sind sie emporgekommen, haben zusammen geblüht und sind zusammen untergegangen.

Nach diesem Ereigniß konnte man in französischem Geleit von den Phrenäen bis nach Neapel reisen; an dem Fuß Italiens kamen - die Spanier weiter empor. Maximilian, um durch diesen starken Feind nicht ganz zu verderben, mußte zu Trient dem König von Frankreich die Belehnung mit Mailand zusagen 1); drei unabhängige und vorzüglich thätige Glieder der Christenheit waren vernichtet, und nur noch drei größere Staaten in Italien. Das war der Erfolg der Bewegungen Karls VIII. Uns aber wird nicht wohl zu Muth. Wir beklagen es, wenn das eigenthümliche Leben, wenn die Creatur Gottes zu Grunde geht. Eine Betrachtung giebt es, die zur Besruhigung dienen kann.

Fassen wir zusammen, daß Otranto schon einmal in der Hand der Türken war, und daß ein gewisser Boccalin ihnen einander Mal Osimo verschrieben, daß in Neapel bald die Könige, bald die Barrone sie riesen, daß zu Pesaro im Kirchenstaat ihre Boten sichere Aufnahme fanden, daß sie auf Veranlassung Lodovico Sforza's in Friaul einbrachen, bedenken wir, wie einmüthig und gewaltig sie entweder waren, oder in Kurzem wurden, wie uneinig und schwach sich die Italiener zeigten, so können wir nicht leugnen, daß Kom so gut in ihre Hände fallen konnte, wie Constantinopel, daß von dem Gesschick, welches die Ungarn betraf, ganz Italien und zunächst Neapel, an welches die Türken schon Ansprüche machten, leicht auch betroffen werden konnte. Nun aber nahmen mächtigere Nachbarn die Grenzen ein, welche ihnen Widerstand leisteten.

<sup>1)</sup> Dumont IV, 1, 16.

Die Türken selbst und fast der ganze muhamedanische Name waren in diesen Arieg verwickelt.

Abuapazid nemlich, ben wir Bajazeth nennen, durch Lobovico bes Mohren Botschaften bewegt, bedachte, wenn Ludwig XII. in Ita= lien gefiegt habe, nehme er auch wohl die übrigen Plane seines Vorfahren auf; Benedig zwinge die türkischen Schiffe, vor ben seinen die Segel zu streichen, ihm zur Schande; übrigens babe er fünf Jahre in Stambul geruht und jest sei ber Tag, wo er Inebecht, r. i. Lepanto erobern könne 1. Deswegen gab er Andrea Zancani, ber ihn um Frieden bat, nur einen italienischen Vertragsbrief zu, als von dem er nicht gebunden zu werden glaubte, und keinestregs einen türki= schen 2). Während nun Andrea fröhlich zurückging: "ber Othman ber Othmanis, ber Großturk, habe ihn alles Guten versichert," ruftete dieser 270 Schiffe im Hellespont und 250,000 Pferde in Adrianopel und sandte im Juni 1499 aus, Bara zu plündern 3). Im August aber gingen beide, er zur Land und seine Flotte zur See, gegen Lepanto. Dieje erwartete bei Sapienza Antonio Grimani. Antonio war aus bem glücklichsten Kaufmann, in bessen hand Erbe zu Gold zu werben schien, Feldherr der Benezianer geworden, und sie glaub= ten, einen Alexander, einen Casar an ihm zu haben 1). Nun hatte er icon bas Schiff ber Pilger nach Jerusalem als zu bem beiligsten Werk, einer Schlacht wider die Ungläubigen, zurückgehalten; er hatte schon den Tagbefehl unterzeichnet, "mit Gottes Inaden wolle er an= greifen"; aber wie die Türken von Portolungo, die Christen von Sapienza herausschifften, zeigten sich weber bie einen noch bie andern gewillt, sich zu schlagen, machten beide ihre Wendungen und kehrten Endlich ward man entschlossener. Das größte türkische Schiff fuhr zum Schlagen heraus. Gben waren auch zwei driftliche wiber basselbe in Bereitschaft; so kam von Corfu, wo er des Feindes ver= gebens gewartet, Andrea Lorebano, das tapferste Herz, zur Flotte, und wie ihm die Mannschaft freudig zurief, wie er den General gefragt, wohin demselben gefalle, daß er gehe, bestieg er eins von den beiden. Sie fuhren und enterten den Türken. Alle drei geriethen in Brand. Während die Türken die Ihren in Kähnen zu empfangen eilten, standen die Christen wie betäubt. Loredano machte keinen

4....

<sup>1)</sup> Leunclavii Annales Turcorum p. 35. Ejusdem Pandectae Historiae Turcicae p. 192.

<sup>2)</sup> Bembus Ĥistor. Venetum 91 a. 92 a.

<sup>3)</sup> Chronicon Venetum 74.

<sup>4)</sup> Chronicon Venetum 125, 126. Jovius Elogia p. 300.

Bersuch sich zu retten, er sprach: "Unter dieser Fahne bin ich geboren, unter dieser Fahne will ich sterben"; und ging in die Flammen Die Uebrigen warfen sich in See und wurden gefangen; so war dieser Streit verloren.). Grimani wich, die Türken kamen zu Land und zu See vor Lepanto und nahmen es ein 21. Zweitausend andere plünderten in Friusi, so daß man in Treviso, ja in Mestre die Thore nicht zu öffnen wagte; Zancani, der gegen sie gesandt war, traute sich nicht aus Gradisca.

Zancani warb verbannt; Grimani warb auch verbannt. Im nächsten Jahr ging Melchtor Trivisan, Grimani's beftigster Feind, wiber die Türken; aber auch bieser sonnte weber Cephalogna ersobern, noch Modon entsetzen, sondern Abuahazid nahm Coron, Modon<sup>4</sup>) und Navarin.

Nun ist zu bemerken, daß in derselben Zeit sich auch die Mauren von Granada wider die Konige von Spanien erhoben. Timenes, Erzbischof zu Toledo, hatte einige Alfaquins durch seidene Aleider und rothe Hüte, einen Zegri durch Gefängniß und Geschenke erweicht, und darauf diese und eine große Zahl Andrer vom Albayzin getaust. Als er aber an 5000 ihrer Bücher, schön von Gold und Silber und kunftlicher Arbeit, auf einem Scheiterhaufen verbrannt, stand das Bolk auf, tödtete seine Diener und schonte kaum ihn. Der König kam traurig zur Königin: "ihr Monch habe ihnen ihre Eroberung wieder entrissen". Nun besaunen sich zwar drei Tage darauf die Mauren in der Stadt 1, um der Strase zu entgehen, ließen sie sich tausen, und Belder in ihre Mezauiten bringen; aber die Mauren von den Gebirgen, auf den unzugänglichen Spihen der Alpurarras, der rothen, der weißen, der beschneiten Sierra, waren nicht zur Rube zu bringen.

Bwei Brüber, d'Aghilar, zogen wider Mauren und Türken ins Feld, der ältere, Alfonso, wider die Mauren, und bieser ward erschlagen Da Biese durchaus nicht Christen werden wollten, mußte man sie nach Ufrika entlassen, und täglich gingen die Fusten, sie überzusen, hin und her?). Die Uebrigen in Zaum zu halten,

<sup>1,</sup> Chronicon Venetum 86 96, 109, Petrus Justinianus p. 354

<sup>2</sup> Annales Turcici.

<sup>3)</sup> Bembus 105 106.

<sup>4)</sup> Petrus Martyr XIII, 217

<sup>5)</sup> Gomez, Vita Ximenis 958 - 961

<sup>6)</sup> Zurita 172,

<sup>7)</sup> Zurita 202, 203,

v. Rante's Werte XXXIII. XXXIV.

blieb Kriegsvolf gurud. Der Andere aber, Gongal, ber große Capitan, ging ben Benegianern ju Silfe und feine Unfunft brachte ihnen bas Blud. Abuanggib, ben bas Bobagra labmte, mar nach feinem Balaft gegangen, bem Studium bes Averroes objuliegen, und eben tam Trivifan bon feiner Berfolgung wieber, voll Stolz, bag er im Ungeficht von Europa und Afien einige Feinde an ben Galgen gebangt 1). Mit ihm vereinigte fich Gonzal wiber bas Schlog bon Cephalogna und fandte binan; er ließ ben turtifchen Befehlehaber Gisbar wiffen: "es feien die Eroberer von Granaba, burch bie er angegriffen werbe." Der entgegnete: "Sat nicht ein Jeber von uns 7 Bogen und 7000 Bfeile? Uebrigens fteht uns ber Tag bes Tobes von Anfang mitten auf ber Stirn geschrieben" 3); und in ber Befinnung, in ber er fprach, vertheibigte er fich mit ben altgewohnten Waffen. Die Bigcaber hielten alle feine Pfeile aus, erftiegen fein Schloß, und töbteten ihn felbft. hierauf manbte fich Gongal nach Sicilien und Neapel Bu bem türfischen Krieg aber tamen später portugiesische Schiffe, und felbst pabstliche Truppen, und bie Franjofen fturmten Mottlene 18 Dal; ben Chriften gelang weiter nichts, als daß fie Santa Maura überrafchten, und auch dies mußten fie gurudgeben, ale Breis bee Friedens. Bas Benedig verloren, blieb verloren; ba batte es von Cremona wenig Bortbeil; und Lobovico troftete fich in feinem Gefangnif, bag ibm boch Gin Berbunbeter Bort gehalten.

<sup>1</sup> Zurita 195.

<sup>2)</sup> Jovius, Vita Gonsalvi.

Zweites Buch.

1502 - 1514.

• • . • • • • . ٠....

# Einleitung.

In einen flüchtigen Ueberblick gefaßt, war nunmehr die Lage der romanischen und germanischen Nationen folgende:

Italien war von einem großen Mißgeschick betroffen; nicht eigentlich von der politischen Einheit des Landes war die Rede ge= wefen, wohl aber von innerem Verständniß und Unabhängigkeit nach Außen, welche dieselbe erseten konnten. Damit war es jett vorbei; nicht sowohl durch den Zug Karl VIII. und dessen unmittelbare Folgen ist es bahin gekommen, als burch die Entzweiung Venedigs mit Mailand, und des Papstes mit Neapel. Die päpstliche Autorität, welche über Neapel verfügte, war vornemlich dabei wirksam. Alexan= ber VI. läßt sich nicht etwa mit den Päpsten des 13. Jahrhunderts vergleichen, welche von der Feindseligkeit der Hohenstaufen bedrängt, die Franzosen gegen dieselbe aufriefen, um sich derselben zu entledi= gen; für ihn war eine, von der einen Seite versagte, von der an= bern gewährte Familienverbindung seines ruchlosen Sohnes Motiv, um Neapel den Franzosen und Spaniern zugleich zu über-Die Nachwirkungen bieses Schrittes haben die Geschicke Ita= liens in den folgenden Jahrhunderten beherrscht.

Bon allen Fürsten damaliger Zeit war Ludwig XII. der mächtigste. Unter den Ordonnanzen, durch welche er den Franzosen eine ihnen gemäße Verfassung gewährte, und in ihrem Andenken einen Platz zwischen Ludwig dem Heiligen und Heinrich IV. erworben hat, ist vielleicht die bezeichnendste: "niemals solle eine Gerichtsstelle käuflich sein: befehle er's dennoch, so solle es der Kanzler nicht siegeln; habe es dieser sogar gesiegelt, so solle kein Baillif oder Seneschall gehorchen"; eine Anordnung, durch welche nach des Königs freiem Ermessen das Gesetz über die Wilkur gestellt wird 1). Auf diesem Wege erhielt er sich sein Volk geneigt. Aus Italien erfüllten nicht nur seine Unterthanen, sondern fast noch mehr die Abgeordneten der unsabhängigen Staaten seinen Hof. Zu diesen kamen alle Tage Boten zu Pferd und zu Fuß mit Briefen, Instructionen und Geld; jeder war bemüht, sich einen Herrn aus des Königs Rath zu verpslichten. Erst dann hielt sich ein Fürst, eine Stadt in Italien sür gesichert, wenn sie des französischen Schutzes gewiß waren. Florenz war an sich mächtig, jedoch in keiner bessern Lage 2). Uebrigens war Ludswigs tägliche Beschäftigung Jagd und Beize. Mit dem Mai erschienen die Jäger, ganz in Grün, ein Jeder mit seinem Waldhorn und seinem Spürhund, am Hof; im September, wenn die Hischen nicht mehr galten, erschienen die Falkner, mit Federbüschen geschmückt, und verjagten die Andern 3). Er solgte Beiden in Feld und Wald.

Ludwigs vornehmste Verbündete waren Alexander VI., die Könige von Dänemark und Schottland und einige deutsche Fürsten.

Alexander hatte dem Cardinal Georg d'Amboise die Legation von Frankreich, das ist das Wesentliche der päpstlichen Rechte, auf Lebenszeit übertragen, eine so ungewöhnliche Begünstigung, daß sich die Universität von Paris dawider sette. Die Nachbarn und Basallen, welche in Ludwigs Schutz waren, hatte ber Papst überdieß in den seinen genommen. Unbesorgt gewährte ber Herzog von Urbino Ver= bannten und Flüchtlingen an seinem Hof Freistatt und Gesellschaft; Alexander hatte ihm die Nachfolge seines Neffen zugestanden. Johann Bentivoglio traute auf seinen neuen Vertrag mit Cesar und ließ bei Bologna in ben Bergen Gisenhämmer, in der Ebene Gräben anlegen; er glaubte es für seine Rinder zu thun. Baglionen, Bitellen, Orsinen waren in Cesars Sold. Pandolfo Petrucci, das Haupt der Nove, und durch die drei Geheimen das Haupt der ganzen Bürger= schaft zu Siena, wurde durch eben diese, seine Freunde, mit dem Papst verbunden. Hercole von Ferrara bauete an seinen Palästen, ritt hinter Prozessionen her und lebte theatralischen Vergnügungen ohne Besorg= niß; sein Sohn ward in den Fasten 1502 mit Lucrezia Borgia ver= mählt. Alexander hielt sich ganz als Freund des Königs 4).

- 1) Ordonnance von 1499. Article 40 bei Röberer, Mémoire pour servir à l'histoire de Louis XII. Paris 1822, p. 255.
  - 2) Macchiavelli, Legatione alla corte di Francia III, 64. 66. 80.
  - 3) Fleuranges, Mémoires 19.
- 4) Castiglione, Cortegiano. Baldi, Vita di Guidubaldo VI, 223. Bursellis, Chronicon Bononiense 912. Allegretti, Ephemerides Senenses. bei Muratori 23, p. 763. Diarium Ferrarense 325. 358. 276.

Jacob IV. von Schottland, eines englischen Kriegs vergessen, seit er mit Heinrichs VII. Tochter vermählt war, bauete in Falkirk, hielt zu Stirling Turniere, und hatte immer Besuch von französischen Rittern 1). Dem dänischen König waren seine beiden Unternehmungen wider die Ditmarsen, welche er im französischen Bund gegen Maximilians Willen 2), zur Zeit des mailändischen Krieges, angegriffen, durch deren Tapferkeit, und hierauf wider die Schweden, durch Sten Sture völlig mißlungen; und er ruhete 1502 nothgedrungen. Mehrere deutsche Fürsten waren offenbar im Verständniß mit Frankreich; seit dem Trienter Vertrag hielten sie in ihrem Widerstand gegen Maximilian ein.

Dieser Vereinigung gegenüber bildete sich durch das Haus ber katholischen Könige eine andere, nicht allein durch Bund, sondern noch mehr durch Blutsverwandtschaft, eine wahre Familieneinheit. Im Jahr 1497 waren bis auf Juana alle Kinder Ferdinands des Katholischen beisammen. Juan mit seiner Gemahlin Margarethe war zu dem spanischen, Rabella zu dem portugiesischen, Katharine zu dem englischen, und Maria zu irgend einem andern Thron, um den man unterhandelte, bestimmt. An dem Hof war es still, und wer sich empfehlen wollte, ging mit niedergeschlagenem Blick und bescheidenen Schritten einher; das Königspaar hatte das strengste Ceremoniell selbst über den gegenseitigen Kuß der Damen, auf Hand und Mund, vorgeschrieben 3). Hier nun geschahen Veränderungen, für das das malige Gemeinwesen von größter Besedeutung.

Eben als man durch einen Sohn von Juan die Einheit Spaniens unter einem einheimischen König auf immer festgestellt zu sehen hoffte, starb Juan selbst. Er war die Hoffnung des Reichs gewesen. Ein angeborner und gütiger Fürst ist ein großes Gut. Nun weheten schwarze Fahnen auf den Mauern der Städte und 40 Tage lang trieb Niemand ein Geschäft; Jedermann war schwarz gekleidet; und ritt ein Grande aus, so war nur das Auge seines Thiers unbestort. Auch das Kind, dessen Margarethe nach seinem Tode genas, starb augenblicklich 4).

4) Comines. Petrus Martyr p. 100. 106.

<sup>1)</sup> Buchananus, Rerum Scoticarum lib. XIII. p. 468. ed. Frankf. 1624.

<sup>2)</sup> Gebhardi, Geschichte von Dänemark und Norwegen von den Ausschreiben Maximilians II, 41. Anmerk. 2.

<sup>3)</sup> Zurita I, 118. Petrus Martyr p. 99. Marineus Siculus 567.

Hierauf kam Jabella, indeß bereits Königin von Portugal, mit ihrem Gemahl zurück, empfing zu Toledo die Huldigung der Castislianer als Nachfolgerin, und war zu Saragossa, um sie auch von ben widerspenstigen Aragonesen zu erlangen. Hiedurch würde die ganze Halbinsel einmal haben vereinigt werden mussen; aber in Saragossa starb auch Isabella und ihr Knabe Miguel in Kurzem nach ihr 1).

Also gelangte die Nachfolge an Juana, die Gemahlin Erzberzog Philipps, und um so sicherer an das haus habeburg, da sie am Matthiastag 1500 zu Gent einen Sohn, Karl, gebar. "Das Loos fiel auf Matthias', sagte die alte Königin von Castilien, und an dies Leben knüpfte sich allerdings die größte Vereinigung, welche seit Jahrhunderten in unsern Nationen geschehen. Im Jahre 1502 waren Philipp und Juana in Spanien. Bald wurden sie von den Ordens= comthurs in einem Schmuck, woran selbst die Steigbügel Gold waren, bald von jenem biscaischen Abel empfangen, der sie um eine Gabe bat, damit er sich einen guten Tag machen könne. Dann wurde ihnen in Toledo von Prälaten, Granden und Procuratoren der Städte Castiliens, in Saragossa von den Bischöfen, von den 32 Ri= coshombros, von den Abgeordneten der Cavalleros und Infanzonen und von den Juraden der Stadt in Aragon die Nachfolge juge= fichert 2).

Indeß war Catharina, sich mit Arthur, Prinzen von Wales, Maria, sich mit Manuel von Portugal, und Margaretha, die Wittwe Juans, sich mit dem Herzog von Savopen zu vermählen gegangen 3). Alle diese Häuser bildeten eine natürliche Vereinigung.

Der französische Bund, die Familie der spanischen Könige standen einander gegenüber. Philipp, zugleich Basall von Frankreich und Erbe von Spanien, vertrug mit Ludwig, ihre Kinder, Karl und Claudia, damals noch beide in der Wiege, sollten künftig vermählt werden, und ward zum Vermittler zwischen Beiden. Hiedurch eben ward Mazimilian bewogen, die Sache der Sforzen vollends auszugeben, und im Oktober 1501 dem König von Frankreich die Belehnung mit Maisland zu versprechen. Philipp selbst nahm seinen Weg durch Frankreich nach Spanien; er saß unter den Pairs zu Gericht, kam vor den König und betrug sich gern als Basall; Juana schenkte wenigstens, gleichsam zum Zeugniß der neuen Verbindung, Claudien einen großen

1) Osorius, de rebus gestis Emanuelis I, 19. Zurita 139.

<sup>2)</sup> Hubert Thomas Leodius, Vita Friderici Palatini lib. II. Zurita, 227.

<sup>3)</sup> Bertrag hierüber bei Dumont IV. 1, 15.

Diamant. Philipp war bereit, wieder durch Frankreich jurilikzureisen 1).

Zu dieser Zeit herrschten unsere Nationen sast über keinen Fremden und waren keinem unterworfen. Wenigstens versagte eben damals auch der Hochmeister von Preußen dem König von Pollen die Huldigung, und hatte das Wort vieler deutscher Fürsten, er solle hiebei geschützt werden. Den Angriff Jwans Wasilsewitsch auf Westland wies der Heermeister, Walter von Plettenberg, im Inhr 15001 in zwei großen Schlachten zurück und erward sich einen sunfahrschlichtigen Frieden.

Allerdings wäre nun eine allgemeine Unternehmung gegen ble Türken, welche eben mit Benedig in Krieg standen, möglich gewesen. Gleich nach dem Bertrag mit Maximilian ließ Ludwig mit dem allgemeinen Frieden der Christenheit eine solche verklindigen ', wiezu war Frankreich und Italien, das hohe und niedere Deutschland, dach besonders dies, durch die wunderbare Erscheinung gewissen studiger Kreuze, die man plötlich aller Orten, auf Leintoand und Ikalie, auf Kleidern und allerlei Tückern wahrzunehmen glaubte, darherentet Heitete Maximilian einen eigenen Kitterorden 3, Ilach aber waren die Berbeltnisse der italienischen Angelegenherten und der einzgedrungenen Kläckte nicht is sest waren, am nicht zu neuem eine spale, der krühere, Krilak zu geben.

<sup>1.</sup> Pontas Hesteins Remin Austeise i in 1808 un Million (ge. einet Refegetlätzer um Böllich p. 306

<sup>2</sup> Andang jum Monates of 2 -

<sup>2.</sup> John Franzensky Flet M. tradition franzensky franzensky franzensky de de de Albeit d'esparant des families franzensky franzensky

#### Erstes Capitel.

### 1. Der Krieg in Neapel und Romagna.

In Neapel entstand ein neuer Krieg zwischen Spaniern und Die nächste Veranlassung lag in dem Theilungsvertrage selbst, den sie mit einander geschlossen hatten. Man hatte bei der Thei= lung zwar Lavoro und Abruzzen den Franzosen. Apulien und Cala= brien den Spaniern zugesprochen, aber vier kleinere Provinzen, die beiden Principati, Basilicata und Capitanata nicht ausdrücklich getheilt. Da nach den Grundeinrichtungen dieser Lande, den Einrichtungen Raiser Friedrichs II., die Principati ihren Gerichtshof mit Lavoro, die beiden übrigen den ihren mit Apulien gemeinschaftlich hatten 1), so wäre es bei einigem guten Willen, nachbem man über die Dogana schon einig geworden, nicht allzuschwer gewesen, diesen Streit zu schlichten, wären nicht andere Motive des Habers hinzugekommen, vor allem die innere Parteiung des Landes. Die Colonna, deren Besitzungen im französischen Antheil lagen, traten in den spanischen Schut, und mehrere apulische Orte dagegen erhoben französische Fahnen. Angivinen riefen die Franzosen nach Calabrien, Aragonesen Gonzal'n nach den Abruzzen. Dieselben Parteien stritten bereits um Manfre= bonia, um Alramura mit den Waffen 2). Es ergab sich, daß, in wessen Antheil sie auch wohnen mochten, die eine nur den Franzosen, die andere nur den Spaniern gehorchen wollte, und diese selbst ihnen zum Uebergewicht zu verhelfen bereit waren. Das Entscheidende war die Stimmung beider Kriegsvölker. Als einmal die Spanier bis an die Tränke von Troja gestreift, und es dabei zu einem Geplänkel gekommen, ließ Ive d'Allegre Mendoza sagen: "ob dies den Bruch ankündige und sie aus der Ruhe aufwecken solle? er sei bereit, zu genügen." Mendoza entgegnete: "Wir sind nach Italien gekommen, ich und mein Volk, zum

2) Zurita 231. 219. Jovius, Vita Gonsalvi 230.

<sup>1)</sup> Le Bret, Geschichte von Italien. III, 166. Aus Matthaeus Afflictus.

Krieg und nicht zum Frieden. Wir brächen gern auch ohne Befehl." In dieser Gesinnung waren die Meisten. Nun kamen zwar die Feldsherren, welche nahe an einander gerückt, Gonzal nach Atella, Nemours nach Melfi, anf dem Kamm der Apenninen zwischen ihnen, am hohen Altar einer Kapelle St. Anton's wiederholt zusammen; aber so viel sie auch Ordnungen machten, ganz von selbst kam es zum Kampf 1).

Am 12. Juni 1502, als die Spanier mit Gewalt in Tripalda eindrangen, — denn es sei ein Witthumsgut der Schwester ihres Königs, Juana; — als Aubigny aus Neapel aufbrach, es wieder zu nehmen, — denn es gehöre zum französischen Antheil; — war der offene Krieg nicht länger zu vermeiden <sup>2</sup>).

Gonzal, von bessen fünftausend Mann, — benn so viel hatte er mitgebracht — nur noch Wenige zu seinem Befehl waren, mußte sich augenblicklich zurückziehen. In seinem Apulien lag eines von den 4 Schlössern, die man für die festesten von ganz Italien hielt 3), Bar= letta, und dahin ging er. Die Franzosen folgten ihm nach. Canossa zwangen sie Pedro Navarra, zwar mit Ehren 4), aber boch abzuziehen; sie nahmen im August Quadrata und Bisceglia; sie hatten im September alle Sanseverinen von Bisignan, Bitonto, Melito, Capocho und Acquaviva von Conversano auf ihrer Seite; von ganz Apulien ließen sie ben Spaniern weiter nichts als Bari, Bar= letta und einige Orte umber. Auch diese Bezirke griffen die Fran= zosen an, und zwar zunächst Barletta, um ihrer Ritterehre willen 5), da Bari von einer Frau, Jabella, Johann Galeazzo's Wittwe, vertheidigt ward. "Wir sind noch sechs Meilen davon", schrieb Nemours am 19. November, "und halten den Feind eingeschlossen; der König foll sehen, daß wir sein Recht wohl vertheidigen, und daß die Sachen von gut immer besser gehen"6). Im Dezember rückte Aubigny nach Ca= labrien. In dem Augenblick, als die Spanier, — benn auch hier waren sie viel zu schwach, — über den Aspromonte durch die Pässe nach der Retromarina wichen, griff er sie an. Sie selbst entkamen noch; aber ganz Calabrien bis auf einige Schlösser an ben Kusten — ging ihnen verloren. Sie hielten sich besonders in Gerace und den Mot= ta's umher.

- 1) Zurita 238. 240.
  - 2) Passero, Giornale Napolitano 129.
  - 3) Leander Alberti, Descriptio Italiae p. 369.
  - 4) Petrus Martyr 15. 140.
  - 5) Jovius, Vita Gonsalvi 235. Zurita.
- 6) Lettera del duca di Nemorsa a Ciamonte in Macchiavelli, Legazione al duca Valentino 222.

Um ben Reft ber ibanifchen Besithumer (gleichfam ben Borb eines Schiffes, von bem man fonft bertrieben ift) ward ein ritterlicher Arieg mit guten Baffen geführt. Sier maren die Belben, Die Urioft gefeben, ale er von feinen Rubigern und Rinalben ju bichten anfing. In Calabrien mar Imbercourt, bem bie Dige bes italienischen Dittage Morgenfühle ichien, wann es jur Schlacht ging, und Aubignb, ber, um biefen loszufaufen, obwohl ihm berfelbe vorgezogen worben, fein Gilbergerath nicht iconte 1) Bor Barletta war ber bebachtige La Palice, bem bie Feinde querft ben Ramen bes Marichall gaben, Montoifon, fonft vor Alter gebrechlich, aber wenn er ju Pferd fag, noch immer der Sperber ber Schlacht; Fontrailles, ben man "Done Gurcht" nannte; viele Unbere bon jenen, bie, wo es eine Schlacht gab, und fie waren etwa unter ungunftigem Binbe ju Schiff, ans Land stiegen, und in 3 Tagen 100 Lieues machten 2. Unter ihnen war auch ber Babard, ber von ber Stunde, ba feine Mutter bom Thurm ftieg, ihm jum Abichied ihre fleine Borfe ju geben, und vier Dinge ju empfehlen, Gottesfurcht, Bahrhaftigfeit, Dienstfertige und freigebige Gitten, feitbem feinen Tag bem nachzufommen gefehlt batte. Er betete, fo oft er aus feinem Gemach ging, und Niemand bat ibn jemals fich felbst loben gehort. Als er einmal 15,000 Ducgten erbeutet, und ein Underer, boch mit Unrecht, fie forberte, lief er querft iein Recht gerichtlich barthun, aber alebann, wie bas Gelb gufgezahlt war, und biefer fagte: "Ich mare mein Lebtag gludlich, hatte ich nur Die Salfte", verfeste er. "Go will ich Euch bie gerade Batfte geben": gab ihm die eine und feinen Begleitern bie andere. "D mein Berr. mem Freund", rief Bener auf feinen Knien, "fein Alexander ift fo freigebig gewefen" 3). Gein Leben ift fpiegelhell, fein Berg jur Stelle in jeber Befahr, und feine Geele milb. Den Frangofen nun find bie Spanger abnlich; aber fie find es, wie etwa bie maurichen Ritter im Urioft ben driftlichen Da war ber fleine magere Bebro Navarra, ber fich bom Gold eines Liltengrofchens jum Grafen gebient, bem fein Bels ju fest war, er grub eine Dime ba; fein Dlund ift fest geschloffen, seine Rafe fpit und ftreng, bicht und schmal hängt ihm ber lange Bart von bem Rinn abwärts 4. Da mar Bebro be Bag, ben man

<sup>11</sup> Brant, me unt Garnier aus Anton MS, 362

<sup>2)</sup> Brantome 115, 116; Anton, Histoire de Louys XII, p. 159

<sup>3</sup> Histoire du bon chevaher Bayard Antang, 107, 113 Brantome. Much Pasquier, Recherches de la France aus ter Histoire

<sup>4)</sup> Joyn Elogium Navifrae. Vita Alfonsi Estensis 171, Fleuranges, Memoires 84

kaum über ben Kopf seines Pferdes sah, wenn er darauf saß, schie= lend, durr und verwachsen, aber das kühnste Herz der Welt, der sich mit seinem Mohren, welcher ihm die Facel vortrug, er selbst mit einer andern und mit dem bloßen Schwert, in die verrufensten Grot= ten bes Gaurus magte, um besselben Schäte zu heben; benn er fürchtete Geister so wenig, als den Feind in der Schlacht 1). Ihr Haupt war Gonzal Fernandez Aghilar de Cordova, dessen Helmbusch man gleich in seiner ersten Schlacht mitten im Getummel erblickt hatte, nun ein wahrer Feldherr. Er machte nichts daraus, daß Spanier, welche schimpfliche Bedingungen eingegangen, von den Un= bern als Ausgeartete erschlagen wurden; aber daß ein unter Vertrag abziehender Feind seiner goldenen Kette beraubt würde, litt er nicht, sondern ritt dem Räuber selbst bis in das Meer nach. Er sprach: "Ich wollte lieber Löwen zähmen, als diese Asturier"; aber er zähmte sie. Sein Fußvolk bestand aus Leuten, welche die spanische Erde ihrer Verbrechen wegen nicht mehr litt; aber er machte sie seinem König getreu, unter einander ehrbegierig, unermüdlich in Belagerung und Vertheidigung, furchtlos zur Schlacht 2). Er hat zuerst die Berbindung spanischer, italienischer und deutscher Fußvölker zu Ginem Treffen ausgebildet, die sich bann anderthalb Jahrhunderte hindurch unüberwindlich erwies; an der Spize der Leyva, Pescara, Alva, Farnesen, und so vieler berühmter Feldhauptleute, die mit dem Beer, dessen Kern er zuerst gebildet, an anderthalb Jahrhunderte beinahe nicht aus dem Feld gekommen, steht er billig als der große Hauptmann.

Diese nun und ihre Gefährten stritten nicht allein um den Sieg, sondern auch um den Preis der Stärke, Gewandtheit und ritterlicher Sitten. Zuweilen Einzelne im Zweikampf; man kniete erst nieder, Gott zu bitten, siel lang hin zur Erde und küßte sie; hierauf griff man zum Schwert ). Dann sandten die Franzosen etwa einmal, morgen würden sie beweisen, daß ihre Hommes d'Armes besser seien als die spanischen; die Spanier kamen in der bestimmten Zahl und an den bestimmten Ort, um, wie sie sagten, für die Ehre ihrer Könige, ihres Vaterlandes und ihre eigene zu streiten ). Oder es ritten beide Theile, die Einen von Rubo, die Andern von Barletta auf ihren Pferden mit eisernen Larven am Kopf, mit dem Panzer um Brust und Bug, wider einander auf das Feld, und versuchten sich, bis die

. .

<sup>1)</sup> Histoire de Bayard 114. Passero, Giornale 151.

<sup>2)</sup> Jovii Vita Gonsalvi 206; ferner Castiglione, Cortegiano III, 287.

<sup>3)</sup> Histoire de Bayard 103.

<sup>4)</sup> Zurita 249.

Einen ermattet waren und wicken. Dber man fuchte burch Lift ben Bortbeil, und es floben wohl einmal die Frangojen, boch ju bem Sinterhalt, ben fie gelegt, worauf wieber bie Spanier wichen, boch nicht minber zu einem hinterhalt, fo bag bie Frangofen noch einmal flieben mußten, indeg nicht ungern; benn auf alle galle hatten fie noch einen britten Sinterhalt, und biefer war bann ber lette; fie behielten ben Gieg 1). In biefen Bettstreit ber Ritterschaften traten einmal auch bie Italiener ein. In bem eingeschloffenen Barletta, welches Bongal mit Spaniern und Stalienern vertheibigte, lieft fich einft ein gefangener Frangos gegen einen Spanier vernehmen, bie Staliener feien feig von Ratur, und ihre Treue Bind. "Baret 3hr nicht ba, fie follten verloschen bor und wie Feuer burch Baffer" 2). Dies erwedte Die Staltener, einen Zweifampf von Dreizehn gegen Dreizehn auf bem Gefilde zwischen Andria und Barletta bon ben Frangofen zu forbern. Mm 13. Februar marb er gehalten Die italienischen Beidrichtschreiber und Poeten haben ihn ausführlich geschilbert : wie beibe Parteien erft einander gegenübergestanden, gleich zwei boben Walbern, zwischen benen ein schmaler Bach flieft, wie bann bie Frangofen vergebens angegriffen, benn Ferramosca habe bie Italiener gehalten, wie endlich auch biefe losgebrochen, einer Mine gleich, ber es lang innerlich gefocht, bis fie endlich ihre Soble bricht, und Rels und Burg mit fic in bie Luft fuhrt 3), wie fie gesiegt und julett 3wolf gefangen bor fich ber getrieben, (ber breigebnte fei getobtet worden); ba habe man fie mit bem Belaute ber Gloden und allem Beidun, mit bem Geichrei "Italia und hispania" empfangen 4).

So währte dieser Krieg vom Juni 1502 bis zum Februar 1503. Die Spanier waren im Rachtheil; aber sie hielten sich. Zu eben benfelben Monaten fuhrte Alexander auch in der Romagna Krieg in dem nämlichen Interesse, doch in welch ganz anderer Art und Sinness weise. Er wußte wohl, daß der König, wenn nicht seiner hilfe, doch seiner Zustimmung bedurfte, und er wußte ihm beides, Zustimmung

und Bilfe abzunöthigen.

Cefar erneuerte seinen Krieg in ber Romagna mit unerfättlicher Begier, Lift und Gewalt. Im Juni 1502 ruftete er wiber bie Baranen

2 Passero 133. Jovius, Vita Gonsalvi.

<sup>1)</sup> Ferronus, Rerum Gallicarum lib III, p 59.

Marci Hieronymi Vidae 13. Pugilum Certamen. Milano 1818.
 Vs 316 nut 390

<sup>4)</sup> Jovius, Guicciardini, Sabellicus, Carpesanus 1250, Brantome

von Camerino, wozu er das Geschüt von Guidubaldo von Urbino geliehen hatte. Guidubaldo hatte ihm überdies noch andere tausend Mann und ein herrlich mit Brokat geschmücktes Pferd zugeschickt; dafür hatte ihn dieser als seinen besten Bruder in Italien begrüßt, aber nicht lange hat er sich dieses Wortes zu erfreuen gehabt. Gerade wider ihn zuerst wandte sich die Unternehmung. In dem schattigen Thal von Zocco= lanti saß er am 20. Juni und aß das Abendbrod, als beim Untergang der Sonne ein Bote kam, "man sehe Cesar's Reiter wider seine Stadt Fossombrone rücken" 1). Er schlug auf den Tisch und sprang auf: er ahnte, daß er betrogen sei. Augenblicklich andere Boten, "auch bei Marino und San Leo sehe man den Feind; nach Cagli rücke Cefar selbst." Guidubaldo sah sich wehrlos, wie in einem Net gefangen. Er versammelte die Bürger von Urbino und sprach: "Ein Jahr hat 365 Tage und ein Tag 24 Stunden: von so viel Tagen doch einer, von so viel Stunden doch eine wird mir einmal zur Rück= kehr günstig sein". Darauf floh er. Bald riefen auf ben Bergwegen, die er nahm, gedungene Bauern hinter ihm bas Feldgeschrei ber Mörder: "Carne Ammazza"; bald hörte er rings um sich her läu= ten, schießen und Feuer anzünden, um bas ganze Land aufzubringen, ihn zu suchen; einmal rettete ihn nur ein Mädchen, das vom Markt= tag kam, und ihm einige Nachrichten gab; aber er entrann dem Feind 2). Sein Land, seine Stadt, seine Bibliothek, in der er oft mit seinem Lehrer Odasio studirt, fielen in Cesar's Hände.

Im Juli nahm berselbe auch Camerino. Den alten Julius Barani, den man mit Priamus verglichen hat, weil er nur Einen Sohn
in der Fremde rettete, lockte er mit seinen übrigen Söhnen durch
Versprechungen zu sich, und ließ sie dann Alle erwürgen 3). Im August verband er sich auf's Neue mit Ludwig XII., und nun, um
Bologna zur Hauptstadt seines Herzogthums zu machen, um seinem
Vater den Ruhm zu verschaffen, daß unter ihm eine Stadt erobert
worden, die kein anderer Papst zu besiegen vermocht 4), wandte er
sich wider die Bentivogli

Zu dem Allen hatte er sich der Baglionen von Perugia, der

<sup>1)</sup> Baldi, Vita di Guidubaldo, Duca d' Urbino VI, 234. Nardi, Istorie Fiorentine IV, 78. Burcardus 2138. Raphael Volaterranus, Vita Alexandri 166.

<sup>2)</sup> Lettera del Duca Guidubaldo in Leoni, Vita di Francesco Maria, p. 15-21, urfunblich; im Auszug bei Balbi.

<sup>3)</sup> Baldi, Vita 253.

<sup>4)</sup> Macchiavelli, Legazione al Duca Valentino 200.

Bitellien in Citta di Caftello, Oliverotto's ba Fermo und aller Drfinen bebient. Dies maren alles Kriegsleute von Reigung und Bewerbe: man fagte von ben erften, fie wurden mit bem Schwerte gur Seite geboren : Die zweiten batten bie ichweiterifden Waffen in Stalten querft eingeführt. Gie berfolgten babei ihre eigenen Abfichten, wie Dliberotto, welcher fich burch ben Mord bon fieben Sauptern gu Fermo, die mit ibm verwandt waren und ibn erzogen, jum Geren ber Stadt machte; fo auch die andern, welche die Debici nach floreng gurudfuhren wollten. Cefar fab ibnen barin nach 11. 2118 er fich aber mit dem Konig verbundet batte und nunmehr neu ihren Unternehmungen widerftand, und die Bentivogli angriff, in deren Fall fie felbst beinahe maren, ergriff fie die Beforgnig: "ber Untergang aller Berren im Rirchenftaat fei beichloffen." Gie ichidten Beranbte und tamen jufammen; fie vereinten fich genauer mit Betrucci und Bentivoglio; endlich ju Magione beschloffen fie Krieg wiber Cefar 2).

Sie beschlossen ihn: die Urbinaten singen ihn an. Das Signal gab am 5. Cktober ein Zimmermann, welcher einen Balken, den er nach dem Schloße San Leo suhren sollte, auf der Zugbrücke desselben fallen ließ 3). Hierauf augenblicklich drangen Bewassnete über die Brucke und nahmen es; von da aus flog der Ruf "Feltre und hersog" durch das ganze Herzogthum und emporte es; in der Stadt besmächtigten sich die Bauern, die auf den Markting gekommen, erst des Geschüßes und darnach des Schlosses; Guidubaldo kam zurück, und wer ihn auch nur auf dem Bette gesehen, — denn er litt gerader an seinem Uebel, dem Podagra, — ging zufrieden weg. Camerino rief den legten Barano 4).

Bas war es aber, weshalb die Verbündeten von Magione selbst, obgleich bedroht und von Natur friegerisch, Cesar, der ohne Waffe und Wehr zu Imola saß unangegriffen ließen? Verderben wollten sie ihn nicht; sie wollten ibm nur zeigen, daß sie ihm unentbehrlich wären; Cesar wußte das wohl. "Sie wollen sich sichern, nichts weiter", sagte er. Er ließ bei ihnen anfragen, warum sie von ihm abgefallen seien; ihm gehore nur der Titel, ihnen aber der Besig seiner

<sup>1</sup> Leander Alberti, Descriptio 125 Macchiavelli, Principe c 8, Nard, 51

<sup>2</sup> Macchiavelli, descrizione del modo tenuto dal duca Valentino, nell'ammazzare Vitellozzo Vitelli etc. 92 Nard. 83

<sup>3)</sup> Sciar 8 ciacue Ergaptung in Macchiaveth Legazione p. 130

<sup>4</sup> baldi, Vita di Guidubaclo VII 7 f.

bisherigen, seiner künftigen Eroberungen; "hier sei ein weißes Blatt mit seiner Unterschrift, und er erwarte nur ihre Bedingungen". Als nun Alexander gegen den Cardinal Orsini äußerte, er gebe wohl noch sein Papstthum für ihn auf, glaubten sie erreicht zu haben, was sie wünschten. Der Cardinal lächelte und sprach: "Der Papst bedarf mein, wir sind immer Freunde"). Paolo Orsino kam am 25. Okstober wegen Vertrages zu Cesar. Dieser sagte jetzt: "Sie liebäugeln mir: ich erwarte meine Zeit").

Er empfing in Imola nicht allein die Zusicherungen bes Königs Ludwig, die Anträge der Florentinischen Popolaren und Geld von seinem Vater; es versammelten sich auch um ihn im Juni daselbst 230 französische Lanzen, 2500 halb französische, halb deutsche, und 2500 italienische Knechte, ein ausgewanderter Bolognes, mit Schützen zu Pferde, und einige Albanesen, alle in seinem Sold. Indeffen reiste Paolo mit dem Entwurf des Friedens von Imola nach Perugia, nach Magione und den Lagern seiner Freunde, ließ sich keine Mühe dauern, und überredete einen nach dem andern, und, obwohl Vitellozzo Vitelli sich lange weigerte, zulett auch diesen, ihn zu unterschreiben 3). Um 2. Dezember war man folgenden Vertrages einig: "Cesar solle zwar Camerino und Urbino wieder empfangen, aber die Bentivogli durch eine Heirat aus ihrem Haus in das borgianische sichern, und sich der alten Waffen wieder bedienen '4). Hierauf befahl Cesar den Baronen, wider die abgefallenen Landschaften und Sinigaglia zu ziehen; er selbst blieb mit seinem Heer bei Imola. Nur Wenigen, und von denen er ein wichtiges Anbringen vermuthete, gab er Audienz, nur drei bis vier Diener ließ er zu sich, und aus einem ge= wissen Zimmer kam er niemals vor Nacht 5). Von ihm erfuhr man nicht, was er vorhabe; aber seine Vertrauten sagten: "Man hat uns mit dem Dolch verwundet, und will uns mit Worten heilen: Kinder müssen über solche Capitulationen lachen" 6).

Der Orsinische Vertrag verschaffte Cesar auf der Stelle Camerino, und lediglich unter der Bedingung der Sicherheit für das Volk und für die Privatbesitzungen Guidubaldo's, auch Urbino wieder. Sini= gaglia ward hierauf von vier Häuptern der Orsinen, Paolo, Vitel=

- 1) Burcardi Diarium 2142.
- 2) Macchiavelli, Légazione 161.
- 3) Macchiavelli, Legazione 145, 156, 174, 183. Del modo tenuto 94.
- 4) Zurita 261.
- 5) Macchiavelli, Legazione 250 f.
- 6) Macchiavelli, Legazione lett. 23. p. 215.
- b. Ranke's Werke XXXIII. XXXIV.

lozzo, Dliverotto und dem Herzog von Gravina dahin gebracht, daß auch das Schloß sich zu ergeben versprach, jedoch nur an Cesar selbst.

Die Zeit war gekommen, die er erwartet. Am 31. Dezember 1502 rudte er mit seinem heer auf Sinigaglia. Bitellozzo wollte ihn nicht erwarten; aber da die Andern auf Cefar trauten und Paolo jute Worte gab, mochte auch er ben Bund nicht brechen, in seiner grungefütterten friedlichen Kappe warf er sich ohne alle Waffen auf win Maulthier, und ritt ihm entgegen. Ihre Truppen lagen bis auf die Sähnlein Oliverotto's in den Dörfern um die Stadt: auch diese jerstreuten sich auf Cesar's Wort, benn fie möchten sonst mit den seinen uber die Quartiere in Streit gerathen. Die vier Häupter gaben ihm Das Geleite in die für ihn bestimmte Wohnung. Er wollte sie nicht von sich lassen: "denn er habe noch mit ihnen zu reden". Nicht ohne Besorgniß — aber sie konnten es nicht mehr ablehnen — traten sie ein. Jest hatte er fie in feiner Gewalt 1). Sein Grundsat mar: "wer sich nicht rächt, sei werth, daß er immer beleidigt werde". Er sagte: Es ist gut, die zu betrügen, welche die Meister aller Verräthereien sind 2'. Uebrigens hatte er immer nach Ländern, doch niemals nach dem Lande allein, sondern zugleich nach dem Kopf bes Herrn davon getrachtet. Wie die Thure sich schloß, trat Michelott, der vertraute Wollstrecker der Mordthaten Cesar's, mit einigen Bewaffneten hervor. Ein jeder von ihnen mußte das Wort vernehmen: "Herr, Ihr seid gefangen"; und augenblicklich brachte man sie in den Kerker. Truppen wurden überfallen und vernichtet. Auf einmal gesprächig und vergnügt ritt Cefar burch bie Stragen.

Was der Sohn angefangen, setzte der Vater fort. Als wolle er dem Cardinal Orsino von der Eroberung von Sinigaglia erzählen, ließ er ihn zu sich einladen; aber wie derselbe aus der Kammer, in die er abgetreten, in den Hof blickte, sah er sein Maulthier abpacken und in die päpstlichen Ställe führen. Er und alle seine Freunde waren auch gefangen<sup>3</sup>)

Und nun ging es zum Mord, zur Eroberung, zur Vollendung dieser Unternehmungen. Oliverotto und Vitellozzo mit dem Rücken zusammengebunden, indem jener diesen anklagte — es war eben der Todestag der Sieben von Fermo —, dieser dagegen um den geistlichen Segen des nämlichen Papstes bat, durch dessen Anschläge er eben

<sup>1)</sup> Macchiavelli, del modo tenuto nell'ammazzar 95, 96, Nardi 55, Juicciardini Buch V, 290.

<sup>2)</sup> Macchiavelli, Legazione 266. 268.

Burcardus, 2148.

jett sterben mußte, wurden mit Einem Strick in der ersten Nacht ihrer Gefangenschaft erwürgt; die beiben Andern etwas später. Buhle des Cardinals brachte in männlicher Kleidung dem Papste eine kost= bare Perle, seine Mutter fandte eine Summe Gelbes, und ber Carbinal selbst versprach eine noch bedeutendere. Mit alle dem aber konnten sie nur eine momentane Erleichterung erreichen; sein Leben war nicht zu retten. Als er starb, war Jedermann überzeugt, er sei durch des Papstes Gift getöbtet. Ihre Häuser in Rom wurden zerstört, und eine achtzigjährige Orsina mußte unter einem öffentlichen Bogengang hausen. Fast alle ihre Schlösser, die Städte Perugia, Citta di Castello, und viele Ortschaften kamen in des Papstes Hand. Cefar zwang die Sienesen, Petrucci zu ver= jagen 1). Noch niemals war ein Papst im Kirchenstaat so mächtig gewesen wie Alexander. Die beiden Factionen der Barone waren verjagt, in wie fern nicht gang vernichtet; nirgend ein herr außer seinem Sohn und feiner Familie, — benn Bentivogli und Esten waren in seine Familie aufgenommen, — Siena besiegt, Florenz befreundet, Alles gelungen.

Besonders im Namen und durch die Hilfe Frankreichs war es gelungen. In der Gefahr Cesar's sagte Ludwig, "wer diesem helse, sei ihm um so lieber, je schneller er es thue; er wolle dem Papst und seinem Sohn den ganzen Kirchenstaat geben"<sup>2</sup>). Da die Orsinen mit den Spaniern in Unterhandlung standen <sup>3</sup>), so war ihre Vernichtung auch ein Vortheil Ludwigs. Man erwartete, daß die Truppen Cesar's den Franzosen in Neapel zu Hilfe kommen würden.

# Die Entscheidung in Neapel.

Im Februar 1503 schien es mit Gonzal, der in Barletta ein= geschlossen war, schlecht genug zu stehen. Weder die deutschen, noch die spanischen Truppen, um die er geschrieben, wollten erscheinen; Zufuhr war nicht möglich, so lange die französischen Galeeren Prezen's die See hielten; und doch war Hilfe wie Zufuhr ein äußerstes Bedürfniß 4).

Der Anfang einer Wendung zum Besseren liegt darin, daß es einigen spanischen Gibben und Galeeren vor den Augen der Benezianer gelang, an der Küste so völlig Herr zu werden, daß

- 1) Macchiavelli an beiten Orten. Burcardus 2150. Carpesanus, Historiae p. 1248.
  - 2) Aus Ludwig's Briefen in Macchiavelli's Legaz. 156.
  - 3) Zurita 261.
  - 4) Caracciolus, Vita Spinelli bei Muratori XXII, p. 50.

Breiegn eilend fein Geichut in's Meer warf, feine Sclaven lotte, feine Schiffe berließ und fich ju Land davon machte Gechs Tage darnach magte Gonzal bereits wieder auszuziehen. Es glückte ibm, während Nemours einen abgefallenen Ort zu unterwerfen gegangen war, in fiebenftunbigem Sturm Ruvo zu erobern und viele tabfere Manner, auch Palice, gefangen zu nehmen. Sein Muth wuchs; noch war er jedoch zu einem umfassenben Angriff viel zu schwach. Aber burch ben Mangel an Lebensmitteln war er angetrieben, einen folchen zu unternehmen, und schickte fich an, ben anderen Tag auszuziehen und fein Glud zu versuchen, als ein venezianisches Schiff mit Beigen, und barauf sogleich ein sicilianisches Getreideschiff ber ihm eintrafen Drei andere brachten noch 7000 Tumbanos Getreibe bingu 1). Run fonnte er feine Berftarfungen erwarten. Um 8. Marg famen bie Spanier, 3000 Catalanen, Balligier und Afturier ju Fuß, 300 fcmere, 400 leichte Retter nach Reggio 2). Um 10. April tamen endlich auch bie 2500 Deutschen, welche Maximilian gewahrt 3) und Joan Manuel besolbet hatte, unter Bans von Ravenstein in Manfredonia an. Sierauf murben bie Spanier an Streitfraften ben Frangolen gleich, wenn nicht überlegen. Gie waren im Stande ben Rrieg ernftlich wieber aufzunehmen. Schon mar es in Calabrien ju ernfthaften Baffenthaten gefommen. Bei Terranuova fanden fich bie Spanier von Gerace und bon Reggio ber unter Andrada Carabajal, Benas vides und Antonio Lehva jujaminen. Auf der Aue barunter, noch jenjeits bes Fluges, ber fie mitten burchichneibet, ericbien Aubigny und ichidte feinen Berold Ferracut hinan. Bieber berab mochten fie tommen, wo er ben tapferften Ronig befiegt " Jene gaben bem Berold ein filbernes Beden und einen golbenen Becher; "fie wurden tommen:" bann rudten fie binab und festen ganger hinter ben Reitern ju Pferd — über ben Fluß ber Aue. In biefem Augenblick fiel Aubigny auf Benabibes 1). Dft waren in Ubeta und Baega ber Löwe ber Benaviden und bas fcmarge Banner ber Caravajale miber einander geflogen 5). Jest bergaß Caravajal ber alten Parteiung und fiel mit ben Gineten Aubigny in den Huden Da wurden die Frangofen geschlagen; Aubigny, im Cous feiner Echotten, entfloh nach Groig.

- 1 Zumta 2#6 267. Jovius 245.
- 2) Zurita 256.
- 3) Much Viti Prioris Eberspergensis Chronica Bavarorum bei Oefele 11, 739.
  - 4) Jovius, Vita Gonsalvi 251 Zurita 278
  - 5) Mohna, Nobleza del Andaluzia, Sevilla 1515 fol. 217 und 222.

Dien war am 20. April Am 27. verließ Gonzal mit gesammter Macht Barletta, um auch zu ichlagen 1), die Frangofen faben ihn von Canoffa aus gieben und brachen nicht minber auf. Beibe nicht gang freiwillig. Gonzal hatte wohl Lebensmittel, aber fein Belo empfan gen; faum batte er mit guten Bertröftungen auf reiche Beute und burch eine kleine Zahlung mit 6 Carlin 2) für neun Monatfolbe feine Spanier ein wenig gufrieden gestellt : an bie Frangofen war ein ausbrudlicher Befehl ihres Konigs ergangen ein Enbe ju machen, ober er rufe fie ju ihren Weibern nach Saus, und ichide andere Sommes b' Armes. hier ift die baumlofe Chene von Abulien, fie bat einen febr beifen April. Bon Bongal miffen wir, wie feine Deutschen am Morgen ben Thau bon ben hoben Genchelstangen ledten, aber ju Mittag, bor Durft verschmachtet, niederfielen; wie er fie alsbann mit bem letten Trunt Waffers erquidte, ber in ben Schläuchen mit Dianto : Baffer übrig mar, und wie er endlich bie Ermudetften ben Reitern binten auf die Pferde steigen ließ Dit nicht viel weniger Schwierigkeit mag Remours ben Weg gemacht haben. Inbeg um einander nach gehn Dionaten vergeblicher Soffnung endlich im Welb gu finben, ertrugen fie es, und tamen in außerster Ermattung am 28. April gegen Abend beibe bor Cerignola an Es berichangten fich bie Spanier, die guerft tamen, ein wenig in einem Beinberg 3). Go wie aber auch bie Frangofen famen, fo wie fie beibe einander anfichtig wurben, vergagen fie Ermattung und Durft - Die Seele verbirgt in ihrer Tiefe gebeime Quellen ju immer neuer Erfrischung -; bie Beere ftellten fich jur Schlacht: bei Beiden die Fugvolfer in ber Mitte, die Reiter aur Ceite. Remours batte lange nicht jum Ungriff einwilligen wollen, er war burch bas Drangen Ste's b' Allegre und ber anbern Saubtleute gleichsam bagu gezwungen worben. Um zu zeigen, wie er fagte, wer er fei, iprengte er nach bem Graben, wo bie Deutschen ftanben, Er fand diesen Graben, schwenkte sich, fand ihn wieder und rief: "Bir muffen über ben ftumpfen Ball." Inbem er ansprengte, ftredte ihn ein beutsches Rohr nieber 4, und feine Begleiter, bie nicht minber wohl empfangen waren, fingen an zu weichen. Weiter nach linke, etwas fpater als er, griffen bie Schweizer an; boch ale fie ihren Oberften, fenntlich an dem weißen Feberbusch, und in bemselben Augenblick viele Andere von galligichen Rugeln und Burffpießen erlegt

<sup>1)</sup> Petrus Martyr 16, 147.

<sup>2)</sup> Zurita f 330.

<sup>3)</sup> Jovius, Vita Gonsalvi 254.

<sup>4)</sup> Ferronus, Rerum Gallic. 66

faben, fehrten auch fie um. Allegre, ber ben linken Flügel führte und am weiteften gurud war, wagte bann nicht, etwas ju unternehmen. Die Spanier behaupteten bas Felb und brachten bie Racht im Lager ber Frangofen gu. Mehr aber bedurfte es nicht, in bem burch Barteiungen gang gerriffenen Konigreich ben Spaniern überhaupt bie Oberhand zu verschaffen Die Berftandniffe erwachten, welche Bongal von ben Abruggen bis Caftel a Mar unterhielt. Er feinerfeite nahm an Ginem Tag 30 Caftelle, und am 13. Mai öffnete ihm ber Braf von Tramontano, unter bem Rufe; "Spagna, Spagna", bie Thore Neapels. Inigo Davalos brachte bie Schluffel jum Schloft von Jedia. Rocca Builielma, bas fich feit Rarle VIII Anfunft fur bie Frangofen gehalten, fiel im Juni. Indeffen nabm Andraba in Calabrien Schlof auf Schloß, und gulett ergab fich ibm felbft Aubigny. Bie auf Gaeta, wohin fich bas frangofifche Beer geflüchtet, war beinabe bas gange Ronigreich fpanisch. Um Ende bes Juli ging Navarra, auch wiber biefen Blat bie Minen au versuchen, burch welche er bas Caftell von Reapel erobert batte 1).

Wir werden sogleich ber großen Beränderung gebenken, die im August durch den Tod Alexanders VI. eintrat; bei den folgenden Bahlagitationen bekämpsten Franzosen und Spanier einander; sogar die Truppen standen sich einmal in Rom gegenüber; auf den Krieg in Neapel hatte das jedoch zunächst keinen Einfluß. Die Entscheidung

bing von ber Ueberlegenheit ber Waffen ab.

Noch im Oktober 1503 erschien ein neues französisches Heer unter bem Marchese Gonzaga an dem Gariglian, um in die berkornen Gebiete einzudringen. Die Spanier waren entschlossen, ihnen den Uebergang über den Fluß zu verwehren; so zogen beide eine Beile einander gegenüber auf und ab, die Gonzal bei Sessa eine Brückeschlug und unter der Bedeckung seines Geschünges, das auf Barken den Fluß einnahm, in der That auf das jenseitige User gelangte. In dem Augenblicke seiner Ankunst begann ein Kampf, in welchem Gonzal zu Fuß socht, und ein spanischer Fähndrich, der seinen rechten Arm verlor, ausries: "habe ich nicht noch die Linke?" und die Fahne twieder faßte. In demselben behaupteten zwar die Franzosen Brücke und Brückenkopf, aber weiter hinaus kamen sie keinen Schritt<sup>2</sup>).

Seitbem waren bie Beere nicht fo fehr burch ben Flug, obwohl

<sup>1)</sup> Passero, Giornale 138. Jovius 258. Zurita 291.

<sup>2)</sup> Jovii Gonsalvus 263. Petrus Martyr ep. 261. Zurita 3'3 f. Pasaero 141.

er die Lager schied, als durch Sumpf und Wasser am Ufer, — benn die Jahreszeit war sehr regnerisch und das Land dis Mondragon beinah ein einziges Moor, — von einander getrennt. Einige Spanier hüteten der äußeren Wehren an dem Graben, den sie gezogen; die übrigen lagen unter hütten von Sichen i). Die Franzosen suchten wenigstens für ihre Pferde Dach und Stallung in nahen Dörfern; die schweizerischen Fähnlein waren wechselsweis im Lager und in den nämlichen Dorsschaften. Beiden Heeren sehlte Zusuhr, Sold und Kleidung 2). In dem Unmuth hierüber entwickelte sich das rechte Gegenztheil von dem heitern Krieg vor Barletta. Man hörte mehr Schimpfwörter, als Wassenschall. Den Spaniern ward ihre Neigung zu Diehstahl und Galgen, den Franzosen Betrunkenheit vorgeworfen. Die Schweizer hießen Kuhgeier, die Deutschen Schmocher. Die Ita-liener nannte man Knabenschänder, Bougres 3).

Es kam barauf an, wer an seiner Stelle am längsten auszuhalten verstehen würde. Als Gonzaga sich selber von den Franzosen Bougre nennen, und alles Mißlingen sich zuschreiben hörte, wollte er diesen Mangel an Unterordnung nicht mehr ertragen, setzte eine Schrift von seinen Unternehmungen auf, welche seine Hauptleute unterzeichnen mußten, und verließ das heer Gonzal dagegen, welchen selbst die tapfersten Hauptleute angingen, diesen Zustand könne man und solle man nicht länger leiden, antwortete ihnen: "Lieber einen Schritt vorwärts den Tod, als einen ruckwärts den Sieg", und hielt aus 4). Endlich kam Uebersetzen und Angreifen vom Feind an ihn. Um 29. December 1503 machte Gonzal einen Angriff auf die Brude ber Franzosen, zugleich aber mit seiner Haupt= macht — besonders mit Hülfe Alvians war es ihm gelungen, dieselbe über den Fluß zu bringen, auf ihr Lager. Diese Schlacht entschied über den Besitz des Königreiches. Vergebens kämpfte der Bayard wie ein Held; allzugroß war die Unordnung der Franzofen, der Andrang der Spanier; Gonzal siegte auf dem einen und dem anderen Ufer. Auch in Gaeta, wohin die Franzosen sich zuerst warfen, weheten bereits am 3. Januar 1504 die spanischen Fahnen. Die Franzosen mußten sich zur Heimkehr entschließen, viele zur See; die Schiffe fuhren ab, wie sie bemannt waren, und keins wartete

<sup>1)</sup> Macchiavelli, Legaz. a. c. d. R. 316. 342. 382.

<sup>2)</sup> Caracciolus, Vita Spinelli, 52.

<sup>3)</sup> Zurita.

<sup>4)</sup> Ferronus, Rerum Gallic. 70. 71.

auf bas andere; bie ubrigen zu Lande; biefe fagten zu Gonzal: "Gebt uns ftarte Pferde, worauf wir wieberkommen konnen"1).

Doch bies war ihnen sobald nicht beschieben. Das Uebergewicht ber Spanier beruhte auf ihrer größeren Nahe durch den Beste von Sicilien, mit dem Reapel im alten natürlichen Zusammenhange stand, und auf der umsichtigen und wohlerwogenen Behandlung der im sublichen Italien einander gegenüberstehenden Parteien. denn das war das eigenthümliche Berdienst Vonzal's, verschiedene Parteien und Nationen durch ein höheres Ansehen zu beherrschen, wie er es denn wirklich dahin brachte, Colonnen und Orsinen in Einem Lager zu vereinigen. Der Gegner schonte er nicht. Die Reste der Angionen in den Abruzzen und Otranto wurden durch Morgan und Pedro de Baz besiegt, die Marquisate Bitonto und Salern erobert, und viele Barone verjagt?). Gonzal dotirte seine Hauptleute, auch die orsinischen, — mit den Gütern der Verjagten, und verwaltete das Köniareich ganz im Sinn der aragonischen Vartei.

Bu berselben Zeit standen die Franzosen und Spanier nicht allein an den neapolitanischen, sondern auch an den Grenzen von Roussillon wider einander in den Waffen 3). Hier nahm Ferdinand jener Besahungen, die ihm etwa schrieben, "sterben wollten sie wohl, doch er möge sehen, daß er nicht um viele tapkere Männer armer werde", und seiner eigentlichen Reichsgrenzen selber wahr Ale er mit 20,000 zu Fuß und 8000 Lanzen auf französischem Boden erschien, erward er noch im Rovember einen Stillstand fur Roussisland 1). Auf Reapel, wo damals die Franzosen noch die großten Hosfinungen nährten, ward derselbe nach erfolgtem Umschlag im Februar ausgedehnt.

#### Bechfel im Bapftthum.

Zwischen ben Franzosen und bem Papste waltete bas frühere gute Einvernehmen schon lange nicht mehr ob. Die Franzosen klagten: er babe die Austäuse franzosischer Commissarien im Ricchenstaat an sich genommen 5), so daß die Ihren zu ungünstiger Beit zu schlagen

- t) Sabelheus Enneades 12, 2 Bayard, Guicciardini 330 Jovii Gonsalvus 267 Zurita 415 -317
  - 2) Beitrag bei Dumont IV, 1, 52, Zurita 321
  - 3) Anhang zum Monstrelet 236. 4) Petrus Martyr, Epistolae 151. 2
- 5) Garmer 399 Aus Antons Me Berglichen mit Monstrelet, u. Gilles Chroniques de France 121.

gezwungen worden; er habe Truppen nach Aquila gesandt, doch um es für sich zu nehmen, mit gutem Bedacht habe er die Franzosen mit Cesar's Heer zu unterstützen unterlassen 1). Fragt man, was es war, was ihn von dem französischen Bund, dem er alle seine Er= folge verdankte, hatte abwendig machen können: so liegt der Grund in ben Verhältnissen zu Toscana. Zwei Mal hatte Cesar Florenz anzugreifen gedroht, beide Mal hatte ihn Ludwig XII. davon abge= halten; was Ludwig gewähren konnte, hatte er gewährt; seine treuesten Verbündeten, die Popolaren zu Florenz, konnte er unmöglich den Borgia aufopfern. Eben dies Florenz wollte dagegen Ferdinand der Katholische dem Papste ganz überlassen; er hatte schon lange dem deutschen König vorgeschlagen, Cesar zum König von Toscana zu machen 2). Man ermißt hier die große Stellung dieses Papstes. Der König von Frankreich wollte den Sohn desselben zum Herrn der Mark und der Romagna machen, der König von Spanien sogar. zum König von Toscana. Für den Kampf der beiden Fürsten war es von größtem Gewicht, auf welche Seite ber Papst sich schlagen Er hatte bisher als ein Anhänger der Franzosen gegolten. Wenn nun der französische Gesandte mitten in Rom überfallen und beinahe getöbtet werden durfte; wenn pisanische Gesandte, die ihre Stadt längst Cesar angeboten, die Feinde der Florentiner, am Hof Aus- und Eingang hatten; wenn sich ber Papst einer Bereinigung von Florenz und Siena, die Ludwig XII. durch die Zurückführung Petrucci's zu bewirken suchte 3), aus allen Kräften widersetzte, so entnahm man aus alle dem, daß der Papst sich von der Sache der Franzosen abwende, vor allem in der Absicht, Pisa, Siena, Florenz zu überwältigen. Als Messer Franz Trocces, des Papstes Günstling und ge= heimer Kämmerer, plötlich zu entfliehen suchte, aber ergriffen und in berselben Nacht getöbtet ward, schrieb man bies bem Berbacht zu, Trocces theile den Franzosen die Anschläge wider sie mit 4). sicherster Quelle erfahren wir, daß Alexander dem katholischen König etwa im März 1503 anbot, in einem gemeinschaftlichen Bund mit Venedig die Franzosen aus Italien zu verjagen 5).

. Hierburch wäre ber ganze Erfolg auch bes romagnischen Krieges

<sup>1)</sup> Carpesanus 1254.

<sup>2)</sup> Zurita.

<sup>3)</sup> Cardinal Soderini in Macchiavelli, Legazione alla Corte di Roma IV. Titzio bei Lebret a, h. a. 544.

<sup>4)</sup> Carpesanus 1255. Biagio Buonaccorsi Diar. Fiorent. 78.

<sup>5)</sup> Zurita f. 270

Rarl VIII.; Alexander hätte, wie im Bund mit Rirchenstaat, so von diesen abfallend im Bund wittels Loscana erobert. Er wäre Meister von Mittels wieden Schiedsrichter zwischen den großen Mächten

Und Bluternehmungen war Alles bedacht, nur Eines nicht.
Two Vinc geschah. Alexander starb, und zu gleicher Zeit warb

"und Alexander war einige Tage krank gewesen, und so lange m man auch im Palast wenig weiter, als daß er ein Fieber habe. . et aber am 17. August gestorben, wie man an seiner Leiche de Wesicht kohlschwarz, die Zunge so stark geschwollen fand, daß , Wund nicht zu schließen war, scheußlicher, als man je an einem abten bemerkt hatte, so erwachten bie Gerüchte 2), ber Papst sei eines bends zu einem Belag, bei bem er einige reiche Cardinale zu ver= isten gebacht, in die Vigna des Cardinals Adrian von Corneto ge= vinnen, habe burstig zu trinken verlangt, und burch einen Frrthum von solchem Wein bekommen, den, da er zum Mord der Gäste ver= siftet gewesen, Cejar seinem Diener als ben besten anempfohlen atte Cefar zugleich mit ihm; und halbtobt habe man sie beide hin= veggetragen; Cefar, in das noch rauchende Fell eines Maulthieres ingenaht, sei dem Tode entgangen, Alexander gestorben 3). tens hat der Cardinal von Corneto dem Geschichtschreiber Giovio er= ählt, durch das Gift, dem der Papst erlegen, habe auch er umge= racht werden sollen und sei kaum errettet worden 41. Andere fügten inzu. Alexander habe die geweihte Postie vergessen, die er sonst zu einem Schut getragen; noch Andere, der Pakt, den er mit bem Leufel gehabt, sei aus gewesen, und dieser in Eilbotengestalt geommen, ihn abzuholen 5).

- 1) Macchiavelli, Principe c. 7.
- 2) Burcardus bei Brequigny, Extraits et Notices 66. 67.
- 3) Guicciardini IV. 314. Petrus Martyr 269. Mariana 222.
- 4) Jovii Vita Gousalvi 260. (A. d. n. A.) Einige spätere Ermittelungerade ich in der Geschichte der Römischen Päpste mitgetbeilt; sie setzen na neinem Dasürhalten die Thatsache außer Zweisel. Bgl. S. W. Bd. XXXV! E. 25. und den Anhang in Bd. XXXIX.
  - 3) Tommaso Tommasi in Gordon's Vie d'Alexandre II. 295.

Genug, mitten in den größten Hoffnungen war sein Lauf ge= endet.

Man hat gesagt, der Papst sei zuweilen bei seinen Handlungen, wie durch ein göttliches Geschick, gewarnt worden: durch einen Blitz= strahl, der vor ihm niederfuhr, sogleich als er den Erzbischof von Cosenza sich selbst ohne Schuld anzuklagen beredet hatte1); sobald er Alonso da Bisceglia hatte tödten lassen, durch einen öffentlichen Auflauf, vor welchem er nur in der Kirche sein Leben rettete2); durch die ausdrückliche Mahnung der Aftrologen, er werbe um seines Sohnes willen sterben3). Es hat wohl nie einen Papst gegeben, bei dem die kirchlichen so gang vor den weltlichen Gesichtspunkten verschwanden, noch weni= ger einen solchen, der diese mit so entsetzlichen Mitteln zu erreichen gesucht hätte. Reine Landeserwerbung ist mit so viel Blut und Greuel beflect, als diese Begründung des unmittelbaren Besitzes der päpstlichen Gebiete durch die Vernichtung der kleinen Gewalthaber in denselben. Nicht eben für das Papstthum selbst waren diese Er= werbungen bestimmt, ein einziger Gewalthaber sollte sie in seiner Hand vereinigen und bieser sollte ber Sohn eines Papstes sein. Wie würde ein solches Fürstenthum künftige Päpste eingeengt haben.

Nach Alexanders Tod geriethen Kom und Romagna in die größte Verwirrung. In Kom hatte Cesar die Engelsburg inne, er gebot über eine starke Mannschaft, und hatte in zweien Koffern aus dem Palast selbst den Schatz seines Vaters in Händen 4); aber da er krank lag, wurden die Cardinäle nicht verhindert Truppen zu werben, die Orsinen konnten wagen wieder zu erscheinen. Fabio Orsino, erzählt man, tödtete einen Diener Cesar's, und wusch sich mit dem Blut Mund und Hände; oft schloß das Volk vor dem Tumult der einzander besehdenden Parteien Straßen und Buden 5).

In Romagna flohen die Behörden, die Anhänger Cesar's, und kehrten die Herren zurück. Wie Guidubaldo nach Urbino kam, zogen am Abend auch die edlen Frauen der Trommel nach unter Hauptsleuten einher, um anzudeuten, daß selbst sie für ihn zu schlagen bereit wären 6). In Citta di Castello führte man als ein Zeichen der

- 1) Burcardus bei Eccard II, 2085.
- 2) Zurita I, f. 186.
- 3) Ebendaselbst.
- 4) Burcard bei Brequigny 67. 68. Victorellus ad Ciacconium 1356.
- 5) Sismondi XII, 289 aus Ulloa. Raphael Volaterranus, Vitae Paparum 167.
  - 6) Baldi, Vita di Guidubaldo IX, 115.

Bitelli ein golbenes Ralb burch die Straffen; Sinigaglia griff auf ben Antrieb des Cardinals Julian durch die Rovere zu den Waffen; unter französischem Schutz kam Giampaolo Baglione wieder nach Berugia. Richt minder kehrten die übrigen aus ihren Freistätten zurück 1).

Wie biefe Sachen fich entwideln wurben, bing nun bor allem

von ber Bahl bes neuen Papftes ab.

Die Carbinale eilten gusammen ju tommen. Alecanio Gforga wurde aus feinem Thurm ju Bourges noch einmal befreit, um in frangofifdem Sinne ju ftimmen; Johann Colonna tam aus Sicilien, wo er bom tatholischen König einen Jahrgehalt empfangen, er war burchaus ivanich gefinut 2) Wie die frangofischen Bolfer nach Repi, ruckten die spanischen unter Mendoga nach Marino, beide in die Rabe ber Stadt. Deffentlich warb unter bem Schut ber frangofijchen Bartei im Conclave und im Feld Georg b Amboife um die bochfte Bürde ber Christenheit. Nicht viel weniger offen erflärte fich Gongal: "forbere ber beilige Beift einen Anbern, als Caravajal, fo moge bie fpanische Barter nicht widerftreben 3,." Caravajal marb nicht gewählt; auch Amboife nicht; in Biccolhomini bon Giena aber, Brus III., über ben man fich vereinigte, glaubten bie Spanier einen Freund auf dem papftlichen Stuhl gewonnen gu haben, mahrend bie Frangofen einen Geind in ihm faben, wie es auch Bius II. Biccolbomini gewesen fei t); die Spanier erschienen als Gieger. Inbeffen batte Brus faum ben Batifan und nicht einmal G. Johann Lateran in Befit genommen, als er bereits ftarb; und fofort ging ber Rampf ber Barteien aufs neue an. Wieberum maren Baglione und Alvian mit Truppen in Rom eingebrungen, jener mit frangolischen an bem rechten, biefer mit spanischen an bem linken Tiberufer. Als bu Carbinale fich in bas Conclave begaben, jogen fich beibe gurud b

Run hatte bamals Julian bella Rovere, ber fich drei Bapften immer am tuhnften widersett "), den Alcyander selbst einen Mann von Bort hatte nennen muffen, der eben die Eroberung des Schlosses von Sinigaglia geleitet, unter allen Cardinalen das größte Ansehen. Er war aus Savona und konnte fur einen französischen Unterthanen

1) Baldi VIII, 108, IX, 116-122.

2) Zurita 299, Arluni, de bello Veneto I, 21

3) Zurita 329.

- 4, Epistola Francisci Cardinalis Senensis bri Ciacconius 1356 Gilles, Chroniques de France 121.
  - 5) Macchiavelli, Legazione alla corte di Roma 255.
  - 6) Infessura 1977, Jacobi Volat, Diarium

gelten; er hatte immer die colonnische Partei gehalten und konnte den Spaniern günstig scheinen. Als nun Amboise selbst Papst zu wer= ben, als Ferdinand einen Spanier auf den Stuhl zu bringen verzweifelte, entschieden sich Beide für diesen Julian. Derselbe war stets ein Freund der Venezianer gewesen, für Cesar versprach er Sicher= heit. So geschah, daß er bereits in der ersten Stunde, nachdem das Conclave geschlossen war, als Papst an einem besonderen Tisch saß, die Capitulation der Cardinäle unterschrieb, und den päpstlichen Ring, der schon zuvor mit seinem Namenszug versehen worden, an den Finger steckte 1). Er nannte sich, seinen Taufnamen nur ein wenig verläugnend, Julius II. Mit ihm glaubten die Franzosen, wie die Spanier mit Bius gesiegt zu haben. Amboise wenigstens, ber zu ber französischen die Legation von Avignon empfing, dessen Neffe der erste Cardinal war, wohnte einmüthig mit ihm im Palast, und war in seinem geheimsten Rath zugegen 2). Die nächste Schwierigkeit boten die Angelegenheiten in der Romagna dar, die sich mehr und mehr verwickelten. Für Toscana boten Aretiner und Pisaner, Pan= bulf Petrucci und Julian Medici, für Genua Franzosen und Ador= nen zugleich, für die Lombardei 600 Ebelleute und Ascanio Sforza Bonzal ihre Kräfte an.

Denn gerade zur nämlichen Zeit, als Julius Papst ward, drangen die Benezianer in Romagna ein. Sie nahmen das Land um Jmola; sie empfingen Rimini von den Malatesten durch Kauf; sie bedroheten Faenza<sup>3</sup>). Da dies Land noch Cesar als seinen Herrn erkannte, da Julius denselben bestehen zu lassen, aber nicht ihn zu vertheidigen zugesagt, konnte dies füglich als ein Krieg zwischen Benezianern und Cesar angesehen werden.

Darum, wie der Papst ihnen vorhielt, "ob er ihnen so wenig Dienste erwiesen, daß sie während seines Pontificats die Kirche zu berauben beschlössen?" entgegneten sie, "gegen einen Räuber, nicht gegen die Kirche gehe ihre Absicht; zum Zins seien auch sie erbötig." Er versetze, "er wolle wohl Herren in seinen Städten, doch solche, über die er disponiren könne," und hielt häusig Rath 4). Obwohl ihm Cesar

<sup>1)</sup> Macchiavelli, Legazione alla corte di Roma 287—293. Zurita 330. Burcardus bei Eccard 2159, bei Brequigny, und bei Rainaldus, Annales Ecclesiastici Bb. XX, p. 2.

<sup>2)</sup> Macchiavelli, Legazione 361 und an vielen Orten.

<sup>3)</sup> Bembus, Historiae Venetae 145--147. Sansovino Orig. 79,

<sup>4)</sup> Macchiavelli, Legazione a. c. d. R. 300, 305, 320.

nicht grabe lieb sein konnte, — benn wie hätte er ihm trauen sollen? konnten ihm die Benezianer doch noch viel weniger angenehm sein-

In Cesar schienen seit seines Baters Tod Bertrauen, Kuhnheit und Entschluß verloren gegangen. Schon bei der Kapstwahl hatte er geschwankt, und heute mit Amboise, morgen mit den Golonna Bertrag geschlossen; heute zu dem einen Heer zu kommen versprochen und sich den Tag darauf zu dem andern begeben. Aber bei der ersten Nachricht von den Unternehmungen Benedigs verlor er alse Besinnung. Man sagte: "Die Schläge des Schicksals haben ihn betäudt, er weiß nicht mehr was, er will".). Wenn es Menschen gibt, deren Kraft sich erst im Odifgeschie entwickelt, so werden dies immer in der Tiese gute und edle Naturen sein; die das nicht sind, scheinen stark, so lange sie Glück haben, nicht langer.

Um die Entschuldigung der Benezianer zu entkräften, zeigte sich Cesar bereit, seine Schosser und Orte auf eine Zeit lang dem Papst Julius zu überliefern; dieser aber, in Besorgniß, es möchte ihm schwert werden, sie einmal wieder herauszugeben, nahm sie nicht an 2). Er hielt für das Beste, wenn Cesar, die Spezzia zur See, und von da über Ferrara und zugleich das Heer durch die toscanischen und peruginischen Grenzen gegen Jmola ginge. Zwar hatte Cesar weber von Florenz noch von Baglione Geleit, aber er wagte es: am 19. November 1503 ließ er sein Deer den toscanischen Weg nehmen, und er selbst ging nach Ostia, um sich einzuschissen. Er hosste noch auf eine Wiederherstellung seines Sluckes, aber zeder Andere verlachte ihn: "Wohin werde ihn der Wind führen, wo werde er diese Truppen wieder sinden?"3). Alles hing von seiner Stellung zu dem neuen Bapite und dessen guten Willen ab 4).

1 Soderini, be. Macchiavelli Legazione 319.

2) Macchiavelli, Legazione 337.

3) Macchiavelli, Legazione 332 Burcardus 2139

4 Die abweichenden Aussassinungen, welche uber dies Ereignis ausgestellt worden sind, verantassen mich, die Erzahlung Zurua's, der die an Ronig Kerdinand gekommenen Nachrichten benutte, nachtraglich noch etwas austubilicher, als es um Terte geschehen ist, zu reproductien Danach ging das Ervieten, die schlöser auszulierern, von Cetar selbst aus; er wünschte sie gegen Benedig sie sieden, das vor dem Namen der Anche zuruchtwecken wiede. Bald darauf berente er das wieder und wird aus sie sang seiner Freiheit beraubt, die einen Bertprechen gelost habe Nach Thia wird er gebracht, mit der bestimmten Bersichenderung, daß, sobald es gescheben sei, er volle Freiheit haben weide. Er kaud unter der Obald es Carbinals de Santa Erus. Dem waren zwei Galeelen um Berspanng gestellt, nur Cesar zu entlassen, sobald sein Wort gesten der Der Carbinal war nicht allem vom Papst, sondern vom Collegum

Er war zwei Tage weg, als Julius die Nachricht erhielt, Faenza sei in dringendster Gesahr, von den Benezianern eingenommen zu werden, und zweiselhaft ward, ob Gesar schnell und mächtig genug kommen könne, um gegen sie etwas auszurichten. Diese Sorge nahm dem Papst den Schlaf, und in der Nacht zum 22. November beschloß er, es zu wagen, und die Schlösser Cesar's auf einstweilen anzunehmen. Am Morgen ließ er den Cardinal Soderini rusen; doch hielt er noch an sich, denn er mochte nicht Unrecht thun, und sagte es ihm noch nicht; gegen Abend ließ er ihn noch einmal rusen, sagte es ihm, und sandte ihn Cesar nach. Nunmehr aber weigerte sich dieser. Er ward am 29. von der päpstlichen Garde nach Rom gebracht: bald war er in Magliana, bald in der Wohnung des Schahmeisters, bald in den Zimmern von Amboise; er mußte vernehmen, wie sein Heer von Baglione überfallen und vernichtet worden; endlich bequemte er sich, die Zeichen herauszugeben, auf welche seine Besehlshaber ihm in seinen

der Cardinäle hiezu ermächtigt, und soweit kam es dann wirklich, daß von den drei Castellen, auf die es ankam, zwei überliefert und für das dritte eine Sicher= heit in Geld gegeben wurde, so daß ber Cardinal ihm seine Freiheit ankündigte. So eben drohte nun der durch einen Stillstand unterbrochene Krieg zwischen Franzosen und Spaniern wieder auszubrechen. Cesar, der noch immer in Besitz reicher Geldmittel war, seine Leute gut zu bezahlen pflegte und von den Berwegensten, denen wilde und gräßliche Handlungen eben recht waren, als ihr Herr gesucht wurde, der inneren Beziehungen der italienischen Parteien von Grund aus kundig und gewöhnt, sich ihrer zu bedienen, wäre den Franzosen wie den Spaniern ein willkommener Bundesgenosse gewesen. Gonsalvo ließ ben Cardinal von Santa Cruz wissen, er werbe den König von Spanien verpflichten, wenn er bewirke, daß sich berselbe an ihn anschließe (seria gran beneficio de toda la Christiandad divitirle de otras empressas: y que no se diesse lugar que veniesse a Francia), das geschicht nun auch. Cesar begiebt sich unter sicherem Geleit nach Neapel; boch ist es seine Absicht nicht, sich hier ruhig zu verhalten. Er benkt zunächst, die Auslieserung von Forli, welche noch nicht vollzogen war, zu verhindern, den Krieg in der Romagna wieder zu er= neuern, Urbino und die anderen verlorenen Städte wieder zu erobern. wünscht sich dabei der spanischen und italienischen Fußvölker zu bedienen, durch welche Gonzal seine Siege ersochten hatte. Dieser bemerkt schon eine Einwirkung Cesar's auf seine Truppen; es kommen ihm Nachrichten zu, daß Cesar auch schon wieder mit Forli in Verbindung stehe; er faßt die Besorgniß, es sei darauf abgesehen, nicht allein in Italien den Krieg zu erneuern, sondern ihn selbst so sehr zu schwächen, daß Neapel in französische Hände fallen mitse. Dierauf beschließt er, sich dieser gefährlichen Personlichkeit zu versichern; ber König billigt sein Berfahren. (Zurita 324.) Mariana hat seine Notizen aus Zurita genommen und sie nicht deutlicher gemacht, aber ihnen eine classische Färbung verlieben. (A. b. n. A.)

Schlöffern verpstlichtet waren 1). Aber diese machten weiteren Berzug und neue Schwierigkeiten. Es war im April 1504, als die Schlösser herausgegeben wurden, und Cesar wiederum in Oftia volle Freiheit hatte.

So gefchah, daß Julius II. für Cesena, Imola, Forli ale unmittelbarer herr wider Benedig eintrat, und diese Orte von ihnen beschützte. Aber indeß war Faenza verloren gegangen. Bir werden sehen, welche und wie wichtige Begebenheiten hieraus entsprungen sind.

Cefar wurde in Oftia aufs neue bon feinem Schwanten ubernommen. Gein Bater mar zuerft frangofifch, bann fpanifch, bierauf wieder frangofisch und wieder spanisch gefinnt gewesen Bu ihm war bamals jugleich Legcan und ber Marquis von Final auf dem Beg, biefer. um ihm frangofische Gulfe, jener um ihm fpanisches Geleit angubieten. Bas jollte er thun? Ludwig war fein Berwandter und vflegte fein Bort ju halten : Ferdinand hatte ben Ruf eines Treulofen und man fannte bie aragonischen Beleite, wie erft bor Rurgen ber Cohn Feberiao's geloct, hingehalten, nach Spanien geführt worben. Aber war er uber= haupt damals noch fahig, eine Wahl zu treffen? Man möchte fagen: fein Geschick war uber ibm. Legcan tam querft und biefem folgte er. Wie nun er einst ben Drfinen, that Anfangs Gonzal ibm freundlich. Wie zu jenen barauf Dichelott, trat gulett Hunno be Drampo ju ihm : "Berr, Ihr feid gefangen." Cefar feufste tief, ergab fich und ward in ein fpanisches Schloß gebracht. Diefer Geuerbrand follte, wie die Spanier jagten, in feinen anderen Sanden fein. als in ben thren ...

Bon dem Schloß ist Cefar zwar noch einmal nach Navarra entkommen; aber kurz nach seiner Flucht in einem Gefecht getöbtet worden

<sup>1)</sup> Macchiavelli, Legaz 347-339 355 366, 373 Baldi, Guidubaldo 147 Burcardus unb Nardi

<sup>2)</sup> Zurita 328. Jovii Gonsalvus 274. Mariana 233. Guiceiardini VI, 339.

#### Zweites Capitel.

# Entzweinug des spanisch=öfterreichischen Hauses.

Eben an die neapolitanischen Verhältnisse knüpfte sich eine Ent= zweiung zwischen Spanien und Desterreich, ehe sie noch ihre Unterhandlungen geschlossen hatten, an.

Als nämlich Philipp im Unfang bes Jahres 1503 feine Rud= reise nach den Niederlanden durch Frankreich antrat, stand es mit den Spaniern in Neapel schlecht, und er hatte, wie er wenigstens glaubte, ben Auftrag, mit König Ludwig einen Bertrag zu schließen. Als er aber in Lyon bei bemselben angekommen 1) und am 5. April mit ihm Friedens einig geworden, eines Friedens, der allerdings ihm selbst am vortheilhaftesten war: "Neapel solle im Namen Karls und Claudia's nicht ofine ihn verwaltet werden, und einmal an diese fallen", ba stand es bereits mit ben Spaniern zu Neapel beffer; sie konnten ben Sieg hoffen, so daß Ferdinand seinem Feldhauptmann befahl, auf Anordnungen, welche von Philipp an ihn gelangen würden, nicht zu achten 2). Vergebens famen bie Herolbe beffelben; statt bes Friedens erfolgte die Schlacht bei Cerignola. Nun war Philipp schon lange in einigem Migberständniß mit seinem Schwiegervater, ber ihm die Einkunfte eines Principe versagte, in Rouffillon feinen Begleitern Pferde zu geben verbot und in Saljas alle Kanonen bereit zu halten befahl, wenn er die Festung etwa besehe3. Sie sahen ben Fall, daß Jsabella sterben, und sie alsbann um die Nachfolge von Casti= lien streiten würden, beide voraus. Die neapolitanische Sache blies die Frrung an. Den jungen und eblen Fürsten übernahm der Streit mit Ferdinands Gesandten, welche leugneten, bag er beauftragt ge=

<sup>1)</sup> Hubert Thomas Leodius de vita Friderici Palatini p. 41.

<sup>2)</sup> Zurita 259, 260.

<sup>3)</sup> Zurita 258.

b. Ranfe's Werfe XXXIII. XXXIV.

wesen, Anfangs — er war krank — bis zur Bewußtlosigkeit '). Bald aber saste er sich; er schloß in seinem eigenen Namen einen Bund mit Ludwig, der im August zu Lhon ausgerusen ward. Derselbe war geradezu gegen Ferdinand gerichtet; Ludwig versprach dem Erzherzog 1000 Lanzen zur Eroberung Castiliens, da er wisse, daßer deren bedürsen würde '). Zu diesem Bund, zu einer neuen Zusage der mailändischen Lehen, da sie noch nicht gegeben worden, brachte Philipp seinen Vater, der immer mit ihm einmitthig war, und den hiezu, wie es scheint, auch die deutschen Dinge veranslaßten.

1. Mazimilian, burch bie Ginwirkung bes frangofifchen. Bunbes Sieger und Berr in Deutschland.

Es ift merkwürdig genug, wie so ganz und gar die inneren Berhältniffe Deutschlands mit französischem Krieg und Frieden zufammenbangen.

Das Reicheregiment, bas nach bem Sieg Ludwigs uber bie Sforgen und Maximilian geftiftet worben, faßte noch im Geptember 1501 felbstandige Beschlusse. Aber da Maximilian am 3. October barauf in ten Trienter Bund mit Lubtvig getreten war, fam fein einziger bon feinen Befchluffen gur Musführung; ja von Stund an verfiel es ganglich 3). Ein halb Sahr war im Reich weber Rammergericht noch Sofgericht, der Stande Ansehen verfallen feine Ausficht auf einen Reichstag, und an Landfrieden nicht zu benten. Dennoch mußte erft im Junt 1502 ber neapolitanische Arieg Ferbinande und. wie wir faben, auch Maximilians gegen Ludwig ausbrechen, ebe man, einzuschreiten bewegt warb. 3m Juli vereinten fich bie Churfurften in Gelnbaufen zu jahrlichen Zusammenfunften, zu benen sie, falls ber Ronig feinen Tag beschreibe, in benselben Ablichten, in welchen man in Worms gewiffer Tage, in Augsburg eines Regiments einig geworden war, bas beißt um über Turkenfrieg, Landfriede, Kammergericht und innere Ordnungen ju berathichlagen, alle Stanbe, ein jeber die ihm junachst wohnenden, einladen und mitbringen wollten. Solche Busammentunfte find in der That gehalten worden . Un biefe weisen die Churfurften, mas Maximilian einzeln von ihnen verlangt;

<sup>1)</sup> Pontus Heuterus, and bem MS Lalaings, tete et scheint

<sup>2)</sup> Zurita 1, 289 H, 9

<sup>3)</sup> Diulter, Meichstagenaat I, e. 21. 3. 3 e 23.

<sup>4)</sup> Deulei, Reichstageftaat Buch II, p. 245, 260 und cup III. § 8.

und wenn er einen aus ihrer Zahl vor sein Gericht fordert, widersprechen sie ihm geradezu.). Eine Befreiung von der Appellation, eine Anwartschaft ist alles, was er seitdem zu beschließen vermag. In den Monaten, in welchen die Franzosen in Italien siegten, war der Zwiespalt am heftigsten. Laut beklagte sich Maximilian über Berthold von Mainz, "diesem verarge er am meisten, daß er auf den Reichstagen seinen Anzeigen nicht Folge geleistet, er habe ihn bisher an der Wohlfahrt des Reiches und der Christenheit verhindert". Sern wäre er im Februar 1503 zur Entscheidung der neapolitanischen Sache, mit den Schweizern, welche Bellinzon zu behaupten über den Gotthard stiegen, im Bund nach Mailand eingebrochen; aber diese Lage der Dinge dand ihm die Hände. Um auch nur etwas Geringes unternehmen zu können, bedurfte er einer gewissen Ruhe der deutschen Fürsten, und hierzu eines französischen Friedens.

Daher stimmte seines Sohnes Vortheil mit dem seinen wohl zusammen, als er ihn einging.

Es ist schwerlich geradezu Bestechung gewesen, wodurch Ludwig die Fürsten in seinem Interesse hielt; es war auch zum Nuten der Fürstenmacht, wenn die Franzosen dem deutschen König zu schaffen machten; alsdann hatten sie ihn nicht selbst zu fürchten. Wie dem sei, nach der neuen Vereinigung zwischen Ludwig und dem Haus Desterreich im November 1503 entschuldigten sich die Churfürsten dringend wegen ihrer bisherigen Unternehmungen, und beschlossen fünstig nur alle zwei Jahr zusammenzukommen. Es ist niemals wieder geschehen. Mit dieser Opposition hatte es wesentlich ein Ende. Sehen damals aber fand Maximilian Gelegenheit, noch eine ältere gründlichere, deren selbst Ausländer unter den großen Partheiungen Europa's erwähnen, die Opposition der Pfalz zu vernichten.

Vor vierzig Jahren hatte Friedrich, Arrogator der Pfalz, mit Baiern=Landshut verbündet, einen großen Krieg des Kaisers und seiner ganzen Partei siegreich bestanden. Wir sahen, in welchem Brief= wechsel der damalige Churfürst von der Pfalz mit Karl VIII. und Ludwig XII. stand. In den Tagen, als Ludwig den schweizerischen Vertrag wider Maximilian schloß, verheirathete der Churfürst seinen

<sup>1)</sup> Schreiben bei Müller II, Cap. V.

<sup>2)</sup> Häberlin, Reichshiftorie IX, 229, aus den Urkunden.

<sup>3)</sup> Schriftwechsel bei Gubenus, Codex diplomaticus Moguntinus IV, 547, 551.

<sup>4)</sup> Beiskunig 278.

<sup>5)</sup> Urfunden bei Müller, Reichstagsstaat II. VIII, p. 276, 281.

Sohn Ruprecht mit ber einzigen Tochter Georgs von Landshut. Die Menschen, die vor vierzig Jahren gestritten, waren tobt; in ihren

Rinbern lebte ber alte Sag und bie alte Reigung.

Nun begab sich, daß Herzog Georg von Landshut, als er zu Michael 1505 mit vier Aerzten auf seinem Rollwagen in das Wildbad wollte, so krank wurde, daß er nur dis in sein Schloß zu Ingolstadt kommen konnte: so krank war er 1). Sollte er sein Land an Herzog Albrecht von Munchen, seinen alten Feind, Maximilians Schwager, und doch nach Lehnsrecht semen Erben kommen lassen? Um es an Ruprecht zu bringen, seinen Schwestersohn und Erdam, übergab er bemielben seine Festen und seinen Schap und berief er auf den zehneten Dezember seine Stände. Als diese zusammenkamen, war er bereits todt; den letzten Sproß aus der Linie Baiern-Landshut hatten, die auf Einen, lauter fremde Ritter, die er seinem Erdam zu Schupberusen, zu Grabe getragen?).

Bor den Ständen erschien zuerst der junge Ruprecht in der Mitte seiner Atter und Knechte: "Wie könne man Herzog Georgs Enkel, die doch männlich und aus seinem Blut, berauben wollen? die ganze burgundiche Erbschaft sei durch eine Frau ubertragen worden; auch er sei aus dem Blut der Baiern." Dierauf erschienen nicht minder die Gesandten Albrechts: "das Land sei ein Mannlebn; übrigens Albrecht in der vierten, Ruprecht in der achten Sipt mit Georg verwandt". Die Stande schienen sich nicht zu entscheiden, als sie sich dem Ausspruche Maximilians unterwerfen zu wollen erklärten; doch auch dies war eine Entscheidung: längst hatte der König Partei genommen 1).

Derselbe gebachte hierbei seines eigenen Nupens, und hatte brei Absichten. Eine für Albrecht, den Gemahl seiner Schwester, mit welschen beiden zusammen er am 30. Januar 1504 zu dem angesepten Reichstag in Augsburg eintraf; eine zweite für sich auf gewisse Bezirfe von Landshut; eine dritte auf die Erniedrigung der Pfalz, von welcher er überdies die Landgrafschaft Hagenau erobern wollte 5. Seine Bermittlungsvorschläge, "Baiern jenseit der Donau solle für Ruprecht

<sup>1)</sup> Zayneri de bello Bavarico liber memorialis bei Defeie, Rerum Boicarum Tom. II. p. 350.

<sup>2)</sup> Zapner 363.

<sup>5</sup> Sanblung gwifchen Bergog Ruprecht und gemeine Landichaft bei Bayner 370.

<sup>4)</sup> Maximilians Schreiben in Dfüllers Reichstagsftaat.

<sup>5)</sup> Der achte Fugger, aus ber Santidirtit bei Defete II, 471

abgesondert, das Uebrige an Albrecht übergeben werden", und ähnliche wurden bald von dem Einen, bald von dem Andern verworfen. Endlich am Ostertag, als die Münchener Herzöge zwei Stunden allein mit ihm geredet, eröffnete er am Abend in einem Garten zu Augsburg den Ständen von Landshut: "der Krieg werde leider angehen" 1). Seine rechtliche Entscheidung sprach das ganze Land den Münchenern zu; die Gemahlin Ruprechts bemächtigte sich am 24. April
der Stadt, und darauf eines guten Theiles von dem Lande Landshut 2);
augenblicklich erhoben sich alle Feinde von 1461, Würtemberg, Beldenz, Hessen, wider die Pfalz, die Münchener mit brandenburgischer,
sächsischer, schwäbischer Hilfe, und die Stadt Nürnberg wider Landshut. Der Krieg sing an.

Wo war nun der französische Bund des alten Pfalzgrafen? Die Seinen trugen weiße Kreuze, wie die Franzosen; er sandte seinen Sohn wiederholt an Ludwig 3); doch war es vergeblich, denselben verhinderte sein neuer Bund. Der Pfalzgraf beschloß, nur die Festen besetzt, und um die Plünderung entweder abzuwehren oder zu vergelten, ein Heer in Heidelberg, ein anderes in Landshut zu halten. Der Feind sei nicht so reich wie er, und müsse zuerst ermüden 4).

Die Pfalz selbst ward von drei Seiten angegriffen. Diesseit des Meines griff Ulrich von Württemberg an. Er nahm Maulbronn und zwang mit 2000 Kugeln vom Niederberg im Stich die Gemeinen zu Besigheim, Walheim und Weinsberg, ihn in ihrer Kirche zu ihrem gnädigen Herrn anzunehmen: nur Bretten vertheidigten die guten Stücke, die Georg Schwarzerd gegossen, und ein Fähnlein Schweizer von Thurgau <sup>5</sup>).

Jenseit des Rheines trieb Alexander der Schwarze von Veldenz Kühe und Schweine weg, brandschatzte und ließ geschehen, daß sich seine Leute die seidenen Altarbekleidungen zu Wämmsern schnitten oder ihren Frauen nach Haus schickten; er lauerte etwa im Son= wald, dis man das Vieh aus einem Schloß trieb, und er das offene Thor überraschen konnte. Doch zuweilen rückte Johann Landschad

<sup>1)</sup> Handlung zu Augsburg von gemeine Landschaft wegen bei Zapner 392, besonders p. 401.

<sup>2)</sup> Berkündung, als Landshut eingenommen ift, bei Zapner 438.

<sup>3)</sup> Zapner, Vorrede, und Zurita.

<sup>4)</sup> Vendii Ephemerides belli Palatino-Boici, ex Kölneri libris tribus concinnatae bei Defele II, 480.

<sup>5)</sup> Sattler, Eisenbach, Stettler. Crusii Annales Suevici 525.

mit befferm Bolt von Kreuznach wiber ihn aus und that ihm bas, nämliche 1).

Bilhelm von Gessen mit seinen Brandmeistern verwüstete balb bieffeit die Bergstraße, balb jenseit den Alzheimer Sau. Rur die Bauersichaft von Ingelheim in ihrem Aloster und die Besahung von Raubempfingen ihn mit tapferer Gegenwehr?).

Während bieses nicht Kriegführens, sondern Raubens, Mordens, Plunderns, waren die Archive nach Ansprüchen des Königs auf die Landvogtei durchsucht und diese selbst, hagenau und Ortenau, in seine Gewalt gekommen 3). Vergnügt, daß es ihm gelungen, ohne auf die Furbitte einiger Churfürsten zu achten 4, indem er den Feinden der Pfalz unverweilt bestätigte, was sie erobert, ging er nach Baiern, wo von seinen Nathen einige Kufstein, andere Weißenhorn, die er anssprach, nicht aus den Augen gelassen.

Er tam gerabe jur rechten Reit. Much bier führte man ben Rrieg mehr mit Feuer, als mit bem Schwert; balb war die Plunberung vor Munden, balb bor Lanbshut; Stadtwachten und Schaarwachten rannten in einander; bie einen ober bie anderen floben; feine That und fein Erfolg 5) Gerade ale einige ichwähische und brandenburgifche Bolter von ben Dundenern abgezogen und bie Dberhand burch die 2500 Bobmen bei ben Lanbesbutischen ju fein ichien, fam ber Ronig, Gine Meile bon Regensburg, bon wo ibn bas Belaute aller Gloden, bas ju Prozeffionen und Gebeten rief, ins Weld begleitete, griff er felbit bie Bohmen binter ihrer breifachen Bagenburg, hinter ihren länglichen Tartiden, Die fie mit fpipigen Eifen in Die Erde geheftet und mit Retten aneinander gehangt, im Geleit feiner Ritter an, tampfte fort, obwohl ihn einmal felbst ein Ahlfpieß aus bem Sattel gehoben — er ward nur burch bie Treue Eriche von Braunschweig gerettet - und mard ihrer Berr 6), Sierauf jog er mit Spielleuten, Berfevanten, Lautenschlägern und Trompetern. bie eroberten Rabnen und bie Gefangenen por fich ber, in Regensburg

2) Trithemius 613-623. Milinfler, Roemographic.

4) Difflere Reichstageftaat 406.

51 leben Gog von Berlichingen. Ausg. v. Sagen. p 41 f.

<sup>1)</sup> Trithemius, Chronicon Hirsaugiense 608-613.

<sup>3)</sup> Saberlins Anmerfung aus einer Urfunde bei Lunig, 1X, 278.

<sup>6)</sup> Bavnet 448, Vendius 484 Wimpheling, Epitome Rerum Germanicarum p 196. Büntinge Braunichweiger Chronit II, 63

ein 1); nun hatte er die Oberhand gewonnen; er nahm Weißenhorn, Mauerstätten und Kufstein an sich.

Wie nun der alte Pfalzgraf um sich sah, beide Länder geplünbert und zum Theil in Feindes Hand, sich um seinen Sohn Ruprecht und keine Schwiegertochter, die beide in diesem Krieg gestorben, ärmer, den Churverein aufgelöst, Frankreich mit Maximilian verbündet, die Gegner frisch und nirgends Hoffnung, entsank ihm der Muth und wandte er sich zu Bitten. Maximilian, welcher hatte, was er begehrte, und sich rühmen durste, in seiner Hand stehe, die Pfalz ganz zu vernichten, in Erinnerung, daß auch München nicht immer für Desterreich gewesen, war klug und gut genug, dies nicht zu wollen, und befahl noch im September einen Stillstand?). Er hat darnach, wie sein erster Vorschlag gewesen war, für die Kinder Ruprechts, die Enkel Georgs, jenseit der Donau die junge Pfalz gestistet.

Rach diesem großen Sieg, wen hatte er in Deutschland noch zu Auch Berthold von Mainz, die Seele aller bisherigen fürchten? Unternehmungen wider ihn, starb im December 1504, und den Kanzler besselben, Stürzler, hatte er längst in seine Dienste genommen 3). Im Mai 1505 hielt er in Cöln, wo er immer, und tie Fürsten nie ge= wollt, wieder einen Reichstag. Es ist vor allem zu beklagen, daß es damals nicht einen Mann gegeben, der die thätige Theilnahme der Fürsten und ihrer Räthe an den öffentlichen Geschäften zu beobachten Gelegenheit und aufzuzeichnen Neigung und Geschick gehabt hätte. Er würde uns sagen, wie die großen Gedanken von einer allgemeinen Theilnahme der Stände an der inneren Verwaltung, von der Anstrengung aller Deutschen zu ben allgemeinsten Lasten, mithin von einer wahren Ginheit des Vaterlandes im Gegensatz zu der kaiserlichen Gewalt, durch die drei ständischen Verfassungsversuche der jährlichen Versammlung, des Regiments und des Churvereins zu Tage gekommen und sich einigermaßen entwickelt haben, aber zu Cöln untergegangen sind. Die Hälfte bes Lebens ist, daß es in der Nachkommen Ge= dächtniß fortdauere; diese Bestrebungen sind so gut wie vergessen worden 4). In Cöln verließ man jene Gedanken und fing an, die Verfassung auf die früheren Gewohnheiten zurückzuführen. Dem Kaiser

- 1) Der Regensburgischen Chronik vierten Bandes erstes Heft, Regensburg 1822. p. 84.
- 2) Hubertus Thomas Leodius Vita Friderici Palatini II, no. 42 no. 47, unb Zurita.
  - 3' Häberlin II, 283. Trithemius. Der achte Fugger 1. 1.
- 4) (A. d. n. A.) Aus dieser Bemerkung erwuchsen meine spätern Studien, die ich in dem ersten Bande der beutschen Geschichte mitgetheilt habe.

wurde eine Hilfe gewährt, den Zetteln gemäß, die einem jeden Stand eingehändigt wurden, nicht mehr nach der Zahl der Einwohner und Pfarren, sondern nach einer Reichsmatrikel, auf ein Jahr und so groß wie nie, von 1000 Mann zu Pferd und 3000 zu Fuß, deren Sold, des Reiters monatlich auf 10, des Knechtes auf 4 Gulden angeschlagen, 264,000 Gulden betrug; die überdieß von den Stänzden auszurüsten waren 1). Rein Regiment bekümmerte sich, was er damit thue. Das Kammergericht, das man ihm zu besolden überzließ, kam eben dadurch in seine Hände. Er ward stark zu seinen Entwürfen.

# 2. Umfassende Pläne Maximilians. Philipp von Castilien.

Was gelungen, war durch den Bund mit Frankreich gelungen. Die Grundlage aller neuen Entwürfe war derselbe Bund.

Nachdem man während des ganzen baierischen Krieges in Frankreich unterhandelt, nachdem Ferdinand die Ueberlieferung Neapels für den Namen Karls und Claudiens zuzugeben geschienen, endlich aber im August dies völlig abgeschlagen 3), vereinten sich Maximilian, Philipp und Ludwig 10 Tage nach der Regensburger Schlacht, am 22. September zu dem engsten Bund: "Sie wollen, wie Eine Seele in drei Leibern, Freunde ihrer Freunde, Feinde ihrer Feinde sein, und ihre Kinder vermählen. Ludwig wolle seine Befehlshaber in Mailand, Genua, Afti, Bretagne, Blois und Burgund, welche Land= schaften sämmtlich von der Krone getrennt worden wären, verpflich= ten, sobald er ohne Söhne sterbe, dies Alles in die Hand Karls und Claudiens zu überliefern"3). Einen Artikel über Neapel findet man nicht, doch Ferdinand klagt, man habe in Blois darüber verfügt, als sei es Tirol 4). Hierauf im April 1505 in dem eben eroberten Hagenau empfing Amboise nicht allein für Ludwig, sondern zugleich für Karl und Claudia die Lehen von Mailand, Pavia und Anghiera, und empfing Philipp für sich und seinen Sohn die Leben von Gel= bern 5). Im Juli 1505 warf sich in der That der Herzog von Gel= dern, von aller französischen Hilfe entblößt, von seinen Baronen. den Wisch, Bronchorst, Batenburg verlassen, in Rosendaal zu Philipps

- 1) Müller, Reichstagsstaat II, 441. Reichsabschied bei Müller 509.
- 2) Lettres du Roi Louis XII, Band I, 1-7.
- 3) Bei Dumont IV, 1, 55.
- 4) Zurita 343
- 5) Acte de foi bei Dumont, 60. Pontus Heuterus 266.

Füßen, gab den größten Theil seines Landes auf und trat in sein Gefolg 1.

Hierauf kam es zu größeren Unternehmungen. Im November 1504 starb Jabella, Königin von Castilien, Philipps Schwiegerunutter?. Unverweilt hierauf nahm Philipp statt des herzoglichen Hutes das königliche Schwert, ben königlichen Namen, und wollte ihr Erbe sein. Nicht minder aber wollte Ferdinand der Alte unter dem Titel eines Gubernators wahrer König der castilischen Königreiche bleiben. Hierin lag die Spaltung des österreichisch-spanischen Hauses, und Philipp rüstete sich, seinen Schwiegervater aus Castilien zu verzigen.

Maximilian richtete seine Augen nach Ungarn, sich die Erbfolge zu sichern, welche ihm angesochten ward; und hiezu hatte das Reich ihm Hilse bewilligt.

Wenn dies Beides gelungen, konnte man sich nach Italien wen= Der Bertrag von Blois lautete schon auf einen gemeinschaft= Lichen Krieg wider Benedig; Neapel ward gefordert, weil es zu Ca= stilien gehöre. Fassen wir bies Alles zusammen, und wie nach dem Tobe Ferdinands alle aragonischen Besitzungen, nach dem Tobe Lud= wigs ber Rest von Italien und ein Drittheil von Frankreich zu bemselben großen Erbe kommen mußte, so erscheinen diese Plane für die Freiheit Europa's allerdings gefährlich. Aber Maximilian hatte gerabezu eine Universalmonarchie über alle germanisch = romanischen Nationen im Sinn. Im Jahr 1505 schlug er bem König von Frankreich vor, das salische Gesetz aufzuheben, damit Karl und Claudia ihm auch in der Krone von Frankreich nachfolgen könnten 1). Jahr 1506 erklärte er Herrn Schwente Nielsen, Berrn Erik Johannsen und andere Vorsteher von Schweben, die sich der Union und dem König von Dänemark nicht fügen wollten, in die Reichsacht: "ihre Güter seien Jedermann erlaubt' 5). Er hat behauptet, auf bas Reich Portugal habe er durch seine Mutter einen so nahen Anspruch, als König Manuel; er hat sich die Rechte eines flüchtigen Pork auf England übertragen laffen 6).

- 1) Barlandus, Duces Brabantiae 137. Teschenmacherus, Annales Geldriae in Annal. Cliviae etc. p. 527. Heuterus 274.
  - 2) Luc. Marineus Siculus, 512. Petrus Martyr, Epist. 270.
  - 3) Heuter. 270. Wagenaar, Niederl. Geschichte II, 281.
  - 4) Žurita II, f. 152.
  - 5) Auszug aus bem Schreiben bei Dalin, Schwedische Geschichte II, 665.
- 6) Zurita und Wagenaar aus d. Chatr. van Brabant Layc. Engleterre II, 269. Zu vergl. Hormaur, Oesterreich. Plutarch V. 178, aus Wappen und Schristen.

Gett wollte nicht, daß dies geschäbe. Die begonnene Entwickelung der Romanisch-Germanischen Nation würde baburch unterbrochen und gehemmt worben sein. In Frankreich erhob sich, als Ludwig XII. im Frühjahr 1505 in lebensgefährliche Krankheit fiel, bie Beforgniß in allen Latrioten, welche bas Reich in Ginheit zu seben munichten, in allen Freunden der königlichen Gewalt, die mit so vielem Blut befestigt worben, in Rurzem werbe bas Reich getheilt und ber alte innere Rrieg erneuet werben 1). Bor Allem waren bie Anhanger Louisens von Savopen, der Mutter des prajumptiven Thronfolgers Franz von Angouleme bagegen. Der König selbst bereute seinen Bund von Blois; hatte er doch bei feiner Krönung zu Rheims ge= ichworen, nie zu gestatten, bag bies Reich verringert murbe. Bornämlich hatte die Königin Unna die Berlobung Claudien's mit Rarl, ben fie zur höchsten Würde in unseren Nationen bestimmt fab, ge= förbert; fie hatte einst eine ansehnliche Gelbsumme nicht geschont, um ben Marschall Gie, ber fich bei einer früheren Echwäche bes Konigs ihren Absichten entgegensette 2), von Hof und Würden zu bringen; fie war von ganzem Herzen für den Bund. In dieser Krankheit Ludwigs jedoch, - was die Königin dem König versagte, mußte bie Frau bem Gemahl gewähren, - gab Anna endlich nach, vergaß ihre Entzweiung mit Louise 3), und gestattete, baß, statt mit Karl, Claudia mit Franz von Angouleme verlobt würde. Dasselbe beschworen Am= boise und die Vornehmsten am Hofe, fördern zu belfen. Noch hielt man das geheim; doch der Bund von Blois und der Plan bes Hauses Desterreich war in dem vornehmsten Punkt, auf den er sich gründete, Ludwig ward allmählich wieder gesund.

Nicht lange barauf kam der Jnquisitor von Catalonien, Bruder Johann Enguerra an den französischen Hof, den Boden daselbst zu untersuchen 4). Ferdinand der Katholische, der von den Planen Maxi=milians zunächst bedroht ward, sandte ihn und wünschte einen Bund mit Frankreich.

Sollte er aufhören, König von Castilien, das Haupt der eurospäischen Politik zu sein, und zu dem mäßigen Glück seiner Bäter zurückkehren? Jabella's letzter Wille ließ ihm einige wenige Güter und Nechte aus Castilien; die Nachfolge im Reiche bestimmte sie für

<sup>1,</sup> Garnier, Histoire de France XXII, 3-9 aus Originalen. Saint Gelais 225 f.

<sup>2)</sup> Garnier aus bem Prozeß Gie's, XXI, 463. 476.

<sup>3)</sup> Fleuranges, Mémoires 154.

<sup>4)</sup> Auch Nardi, Istorie Fiorent. p. 110.

ihre Tochter Juana; "vor Ankunft berselben seien alle Cortes verboten, und nur nachher, wenn es sich sinde, daß sie die Regierung entweber nicht führen könne ober nicht führen wolle, möge man eine friedliche Berwaltung anordnen" 1). Hiermit begnügte sich Gerdinand nicht, sondern nahm ben Titel eines Gobernador an, und berief un= verzüglich Cortes. Die Granden, beren Unabhängigkeit er gebrochen, vor allen Pacheco von Villena, der in den Anfängen Ferdinands seine Güter aus bem aragonischen Raub verloren, und Manrique von Najara, der eben damals seinen Neffen von Aguilar beeinträchtigt sah, waren wider ihn; sie klagten: "er gehe die vornehmsten Bürger in ben Städten und in ben Schlössern die Alcalden mit Ge= schenken an; er habe selbst die lang verschollene Cache Juana's, ber Tochter Beinrichs IV., aufzuweden und sie zu heirathen gedacht, nur wolle sie ihm Manuel von Portugal nicht herausgeben; widerrechtlich wolle er Herr in Castilien sein"; zu den Cortes erschienen sie nicht 2). Die Procuratoren der 17 Städte bagegen, - Denn mit ber Bermanbab ber Städte hatte Ferbinand einst ben Abel besiegt, und biefe waren für ihn, — erschienen, erklärten sich fur bie Reprasen= tanten ber gesammten Rönigreiche von Castilien, erkannten ihn als Abminiftrator an feiner Tochter Statt an und empfingen feinen Eididwur 3..

Trop alle tem konnte sich Ferdinand nicht behaupten, wenn Philipp, durch ten Bund von Bleis verstärkt in Castilien ankam, und die Granden fich für tenselben erhoben. Richte als eine Verschnung mit Ludwig rerfrecht ihm Sicherbeit.

Dem Grundzedanken Ludwige, "sein gune Riecht an Fremde zu überlassen, sei wider seine Ehre und wider Gewissen", welchen er jedem Vorsällig, eine Ablunkt wegen Reapele zu tressen, entgegen= septe, und zus welchem die Ablicht Karl und Claudia zu vermählen, dervorzegungen war, konnte nun auch Ferdinard sich sugen, nachdem Fladella gestorben war. Im Chioder 1848 überreug Ludwig seine nichtelwanischen steiner Richte Germana de Foie, wir der verspielch Ferdinand sich vermähler, überdieß eine Millien zuren Weltes dinnen 19 Jahren zu zahlen und alle Angloinen in ibre Guter einzusehen. Ueber-

Zurita 1 548. Gomes Vita Ximenia 87. Petrica Martys 278.

<sup>2</sup> Zueite II 12 Carta bet Zurita II. f. 22, 25,

<sup>:</sup> Zuerts, C. f. t.

<sup>4</sup> lettunden der Dumont IV. 1. 72. Auszug bei Guicciardin! IV. 357.

dies sagten sich die beiden Könige gegenseitige Hilfe wider alle ihre Feinde zu. Almazan, Ferdinands anderes Ich, vertraute Einigen an, aus der Vermählung zwischen Karl und Claudia werde nichts werden 1).

Den Planen Maximilians und Philipps, die im December 1505 in Brabant bei einander waren, und von da, der Bater zur ungarisschen, der Sohn zur castilianischen Unternehmung ausbrachen, stellte sich dergestalt ein Bund Ludwigs statt mit ihnen, vielmehr mit ihrem Feind, geradezu in den Weg. Sie erlangten dafür einen anderen. Oft, wenn Castilien und Aragon in Streit gewesen, hatte sich Engsland mit dem einen, Frankreich mit dem andern verbündet. Dieß natürliche Verhältniß und der Zusall verschaffte dem Hause Desterreich einen englischen Bund.

3m Januar 1506 hatte Philipp die Kosten seiner Ueberfahrt aus dem Verkauf seiner Kammergüter und der gezwungenen Anleihe bes 16. Pfennigs zusammengebracht, mit 400 Stelleuten, mit einigen Tausend Landsknechten, Flämingen und Schweizern 2) seine Flotte, bei 50 Segel, er selbst das Schiff zweier Brüder Hupbert bestiegen und schiffte bereits unfern von Cordova dem vizcapschen Meer, einem spanischen hafen zu, als ber Wind sich plötlich umwarf und in Sturm sette, worauf die Huybert, denen Philipp vergeblich zurief: "Wacht!"3) keine andere Rettung wußten, als die englischen Rusten zu gewinnen. Durch die entgegengesetten Strömungen unter ben Rreibefelsen Port= lands gelangten sie endlich an die Rhede von Weymouth 1). wie ein Gestrandeter, sondern wie der willfommenste Gast ward bier Philipp empfangen, und unter allen Ehrenbezeigungen nach Windfor, einem Schloß Heinrichs VII. gebracht. Doch nicht umsonst. Hier in feinem geheimsten Zimmer legte Heinrich die Hand auf die Schulter seines Gastes: "An meinen Küsten bist Du gerettet; soll ich an den Deinen schiffbrüchig werben? Ich rede von Suffolf, gieb ihn mir." Philipp hatte noch einen York Edmund de la Pole von Suffolk in seinem Schut, und wie sehr er sich auch sperrte, "er werde gezwungen scheinen", nun mußte er diesen ausliefern 5). Hierauf schwur Beinrich

<sup>1)</sup> Baco, Historia Henrici VII, p. 369

<sup>2)</sup> Wagenaar II, 281. Chrenspiegel 1165. Nardi, Istorie Fiorent. IV, 111.

<sup>3)</sup> Bayle Dictionnaire s. v. Huybert aus einem mémoire communiqué au libraire.

<sup>4)</sup> Petrus Martyr, epist. 296. Polydorus Virgilius, Historia Anglica. 777.

<sup>5)</sup> Baco, Vita Henrici septimi p. 336. 370.

über ein Stück von dem wahren Kreuz, seinem Gastfreund wider Jeder= mann, der ihn in den Reichen angreife, die er habe oder haben solle, zu hilfe zu kommen 1). Und also sast wider seinen Willen mit einem neuen Bundesgenossen verstärkt, schiffte Philipp im April 1506 auf Corunna.

Er kam. "Nun sei er da, nun möge ihm der gallizische und aller castilische Adel die versprochene Treue beweisen." Schon war der Herzog von Najara gerüstet; sollte er den neuen Fürsten nicht empfangen, wie einst den alten? Nicht allein Villena, auch Benasvente, der seine Messe von Medina del Campo durch die Aragonen verloren; Siron, aus dem unterdrückten portugiesischen Haus; Garcislasso de la Bega, der den Einsluß, welchen er dei Jadelle gehabt, dei Philipp zu erneuen hoffte; der Herzog von Bejar, die Marquis von Astorga und Aguilar und viele Andere kamen mit ihm?). Sie klagten: "der Alte wolle Castilien zu Einer Sache in Aragon aufgehen lassen, schon sei der Jurado von Saragossa in seinem carmossinen Kleid mit seiner Mazza zu Balladolid eingezogen, jest bereite er sich zur Gewalt; Philipp möge seinen Versicherungen nicht trauen³); wer vom Adel es mit ihm halte, sei denaturalisirt; er verwirke damit den Schuß seines geborenen Oberherren."

Dagegen forberte Ferdinand in der That seine Partei auf, sich mit ihm zu verbinden; sein Grund war, ihre Herrin und wahre Königin werde von ihrem Gemahl eingeschlossen gehalten, so daß Niemand ihr dienen, Niemand mit ihr reden dürfe, er behandele sie, wie keines Schildknappen Frau behandelt werde, diese möchten sie befreien helsen. Dazu wolle er seine Person und seine ganze Macht wagen 4). Die Städte, immer noch einige Große und Prälaten, und die Castellane, die ihm verdankten, was sie waren, welche, wie er sagte, Philipp absezen wolle, hielt er für seine Partei. Aber in Kurzem hatten ihn alle Granden und Prälaten, selbst seine Verwandten, der Condestable und der Almirante, verlassen 5), und nur ein Einziger, der Herzog von Alva, der niemals schwankte, blieb ihm getreu. In den Städten richteten die Verwandten der Inquisitionsgefangenen, ihrer um so mehrere, da eben Luzero auf einige falsche Zeugnisse Ritter und Damen, Kloster= und Weltgeistliche eingezogen, ihre Augen

<sup>1)</sup> Bei Dumont IV, 1, 77.

<sup>2)</sup> Zurita II, 47-55

<sup>3)</sup> Petrus Martyr 305.

<sup>4)</sup> Carta, con que el Catholico se justifica bei Zurita II, 57. 58.

<sup>5)</sup> Ferdinands Worte bei Zurita f. 71.

auf den jungen König 1). Gewalt war hierauf unmöglich; nur in einer Zusammenkunft konnte Ferdinand noch sein persönliches Uebersgewicht über seinen Sidam geltend machen; Frap Franz Ximenes von Cisneros verschaffte sie ihm.

Auf dem Gebirg Gamoneda ist zwischen Puebla de Sanabria und Rionegro, bei der Meierei Remessal, unfern eines Eichbusches, Hügel und Capelle. Hierher kam am 20. Juni 1506 von der einen Seite Ferdinand mit 200 Ungepanzerten, allen in Caput und rother Müte, das Schwert leicht umgegürtet, auf Maulthieren; von der an= bern tausend Deutsche mit Büchsen und Spießen, die hochgewachsensten und schönsten Männer, die sich hatten finden lassen; hinter ihnen, in der Mitte der Granden, die unter ihren Kleidern Panzer trugen, Phi= lipp 2). Der Alte, burch seine Glate und strenge Nase ausgezeichnet, reich an Thaten; der Junge, weiß und roth von Gesicht und voll Hoffnungen; dieser diesmal ernster, jener munterer als gewöhnlich. In der Capelle, während Ximenes auf der Rasenbank vor der Thüre faß, sprachen fie mit einander. Schon früher hatte Ximenes mit Philipp unterhandelt, ob er ihn zu einer gemeinschaftlichen Verwal= tung bewegen könne, die Klugheit des Alters und die Kraft der Jugend würden sich alsbann vereinen, ob er wenigstens Granada, das eines geübten Auges bedürfe, bem Erfahrenen laffen wolle 3). Eben dies mag Ferdinand hier versucht haben. Wenigstens hat er ihn auf die Absichten und die Natur seiner Granden aufmerksam gemacht. Aber es war vergebens. Sie schieden, wie sie gekommen; indem sie Beide, einige Meilen von einander, den Duero aufwärts reisten, unterhandelten sie immerfort. Endlich mußte sich Ferdinand mit ber Hälfte der Rente von Indien und einer eingeschränkten Verwaltung der Großmeisterthümer begnügen; allem sonstigen Antheil an der Regierung entsagte er 4). Hier aber zeigte sich seine doppelfinnige Seele. Indem er dies endlich, nach so vielen Versuchen dagegen, zugab, erklärte er dem Bolk: "nichts anderes sei von Anfang seine Absicht gewesen, habe er früher die Gubernation an sich genommen, so sei's nur geschehen, damit seine Gnade gegen seine Kinder um so offenbarer würde 5)". Er ging noch weiter. An dem 28. Juni, in=

<sup>1)</sup> Llorente, Histoire de l'Inquisition de l'Espagne I, 346. Zurita f. 99. 116. Gonzalo Ayora's Brief bei Llorente.

<sup>2)</sup> Jovii Gonsalvus 278. Gomez, Vita Ximenis 990. Mariana 28, 252.

<sup>3)</sup> Literae Ximenis 6. Gomez 987.

<sup>4)</sup> Zurita II, 63.

<sup>5)</sup> Relacion del Catholico b. Zurita 70.

bem er mit Philipp zugleich erkärte: "es sei zu wissen, daß sich die erlauchteste Königin auf keine Weise, in keinen Theil der Negierung mischen dürfe; thue sie's doch, so müsse daraus die vollkommene Zerstörung dieser Königreiche erfolgen"; protestirte er insgeheim vor Almazan: "er gestehe dies Alles nur aus Furcht zu, in der That beschließe er seine Tochter zu befreien!)" Auf dem Wege fand er die Thore einiger Städte von den Granden geschlossen; doch tröstete er sich, noch ohnmächtiger sei er gekommen, und habe sie doch so lange beherrscht; voll neuer und anderer Sorgen eilte er nach Aragon.

Hierauf öffneten sich alle Städte dem jungen König und schweren ihm; wenn urgendwo ein Castellan war, der nicht Lust hatte, sich ihm zu fügen, so that er's doch, sobald einige Compagnien zusammentraten. Die Granden und Prälaten waren ohnedies in Philipps Gessolgs). Die Besisnahme von Castilien war dem Haus Desterreich gelungen.

In benfelben Tagen ftand Maximilian in Ungarn. Bor 15 Rabren batten ihm bie Bralaten, Barone und Stabte biefes Reiches fdwören muffen, "falls Bladislav ohne mannliche Erben fterbe, folle Marimilian, ober lebe er nicht, einer bon feinen Gobnen, ober fei beren Reiner, bon ihren mannlichen Erben Giner, fo geraber Linie aus ihren Lenden, als unzweifelhafter Konig zu bem Reich ju gelangen" 3. Bladislad, ein Konig, ber nur ju ben Bohmen Dober und ju ben Ungarn Bene fagte, war alt und ichwach, und hatte nur eine Tochter. Emige fagten, er werbe bierelbe mit einem Enfel Maximilians vermablen; Undere, an biefen felbst wollte er fein Reich aufgeben 4). Die Ungarn, auch die Sachsen, die unter ihnen wohnten, wollten teinen Deutschen, Die Magnaten tamen jusammen: bes Tobes fei, wer jur Babl eines auslandischen Königs rathe: und Graf Johann, aus bem Saufe Bapol, hoffte bie Krone. Magimilian erinnerte fie an ihren Gib, ...ihre Boblfahrt, jumal ihr Biberfteben gegen bie Turten berube auf einer Bercinigung mit Defterreich;" fie aber antworteten ihm tropig; fie riefen, wie er felbft fagt, ihre Dacht beim

Concordia entre el Catholico etc. uno Protestacion del Catholico
 Zurita 67, 68.

<sup>2)</sup> Muce Zurita.

<sup>3)</sup> Bonfinius, Rerum Ungaricarum Decas V, 2, 500 und die Urfunde bet Sambucus, Rerum Ungaricarum Appendix 546.

<sup>4)</sup> Linturius, Appendix ad Rolewii kium in Scriptt Struvii 600

blutigen Schwert zusammen 1). Er beschloß, sie zu suchen, und ohne daß er das Land verwüste, es möchte ihm sonst Feind werden, nur den Großen nachzugehn. Am rechten Donauufer zuerst zwang er Debenburg und den Grafen von Bozin, der an diesen Grenzen eine Tagreise weit herrschte, seinen Vertrag anzunehmen. Hierauf in einem achttägigen Stillstand, ging er auf das linke Ufer, und bezwang Presburg. Mit der Insel Schütt glaubte er den Sieg zu haben: "es sei das Herz Ungarns." Aber auf die Botschaft Wladislavs: "er musse zu seiner Gemahlin, die ihrer Niederkunft nahe sei," folgte bald eine andere: "sie sei am 1. Juli eines Knaben entbunden worden, der überaus schwächlich und kaum lebe, aber eines Knaben"2). Hierauf gaben die Magnaten seinem Volk 3000 Stück Tuch und 2000 Stück Ochsen und erkannten sein Recht 3). Wie sollte ein Knabe leben, den man in die noch warmen Häute eben getödteter Thiere legte, um ihn des Lebens erst fähig zu machen 4)? Er verließ das Land, aber seine Aussicht war gerettet.

Nachdem nun Castilien eingenommen, die Nachfolge in Ungarn gesichert war, richtete Maximilian seine Augen nach Italien, um die kaiserliche Krone in Rom zu empfangen.

Ungefähr erst damals empfing er die gewisse Botschaft, daß die Berlobung zwischen Karl und Claudia von Ludwig XII. zurückge=nommen sei. Denn erst im Mai 1506 ward dieß öffentlich erklärt. Die Abgeordneten der Städte, die in der amtlichen Erzählung hies von, beinah wie die Cortes von Toro, geradzu Stände genannt werschen, erschienen in Tours vor dem König, dem seine Prälaten zur Rechten und seine Großen, zur Linken saßen, und baten ihn um die Verlobung Claudiens mit Franz von Angouleme. In ihrer Gegenswart wurde sie vollzogen; in versiegelten Handschriften versprachen Alle, und auch die Käthe von Bretagne, darüber zu Halt, daß daraus eine Vermählung werde <sup>5</sup>).

Hierauf vernahm Maximilian, daß ihm die Straße durch sein Lehen Mailand geschlossen sei, und Philipp, daß Karl von Geldern, der seiner Begleitung entflohen, durch französisches und aragonisches Geld den Krieg in den Niederlanden erneut habe. Beide waren

- 1) Maximilians Ausschreiben bei Datt 563 und bei Müller 528.
- 2) Dasselbe Ausschreiben bei Müller 531.
- 3) Anton, Chronicques Annales II, p. 11. 4) Zeugniß Michael Brutus bei Struve, Corpus Historiae Germanicae.
- 5) Recit de ce qui s'est passé in Röberers Mémoire pour servir etc. im Appendice p. 425 und dieß Mémoire überhaupt. St. Gelais 181. Mémoires de Fleuranges.

äußerst entrüstet. Maximilian klagte, "Ludwig sei es niemals um den Vertrag zu thun gewesen, er habe nur die Lehen gesucht. Die Belehnungen, die er zu Gunsten seines Enkels Karl verliehen habe, nehme er zurück"). Philipp war zu einem allgemeinen Kriege entschieden. "Ich habe nicht das Herz so seig," schrieb er "noch Verwandte und Güter dieser Welt so gering, daß ich mich in meinem guten Rechte beeinträchtigen lassen müßte. Eher wollte ich meine ganze Parthei in der Christenheit aufrusen, von der ich glaube, sie ist die stärkere").

Und zuerst wollte Maximilian auf alle Weise in Italien einbrechen. Seine Gesandten, sie und ihre Dienerschaft ganz in Wassen, kamen zuerst, um einen friedlichen Durchzug nachzusuchen, nach Benedig<sup>3</sup>). Doch die Benezianer konnten dem den Durchzug nicht gestatten, der so oft öffentlich Ansprüche an ihre Landschaft erhoben; indem seine Landsknechte Jrrungen machten, hatten sie Zeit, alle ihre Pässe zu Fuß und zu Pferd zu besetzen<sup>4</sup>). Er eilte nach den krainerischen Häsen, wohin Gonzal ihm Schiffe zu senden zugesagt. Den aber hielten die großen Zusagen Ferdinands ab. Auch ein Aeußerstes zu versuchen entschlossen, ging er nach dem Karst in der windischen Mark, von wo man in vier Tagen nach der Küste von Komagna suhr; der Papst werde ihn mit Freuden ausnehmen und krönen<sup>5</sup>).

Aber ein ganz anderes und das größte Hinderniß traf ihn hier. Am 16. September starb sein Sohn Philipp in Burgos am Mazucco, einem ansteckenden catarrhalischen Fieber 6). Niemals war derselbe zu dieser Reise, zu seiner Krone freudig gewesen. Er war gekommen, als König nicht zu leben, sondern zu sterben.

Durch diesen Todesfall, der die castilischen und niederländischen Verhältnisse völlig verwirrte, wurden alle fernern Pläne Maximilians abgeschnitten.

#### 3. Ferdinand Herr in Neapel und Castilien.

Damals, als Ferdinand Castilien verloren sah, ergriff ihn eine peinigende Besorgniß wegen Neapels.

- 1) Ausschreiben 533.
- 2) Schreiben in d. Lettres de Louis XII, I, 51.
- 3) Schreiben Lascari's in Macchiavelli's Legazioni, Opere V, 127.
- 4) Ausschreiben und Bembus, Historia Veneta 157 a.
- 5) Dasselbe Ausschreiben 540. Zurita I, f. 389.
- 6) Macchiavelli, Legazioni V, 162 aus dem Brief Soderini's, und Dr. Tozzetti.
  - b. Rante's Werte XXXIII. XXXIV.

Hier, wo die Könige immer nur auf kurze Zeit durch Heer und Parthei gewaltig gewesen waren, wo man von einem väterlichen, priesterlichen, erblichen Königthum niemals gewußt, war Gonzal, der die Hauptleute aus seinem Heer in reiche Besitzungen eingesetzt, und Auflagen nach Gutbünken ausschrieb, so angesehen wie jemals ein König 1). Er war mit Ferdinand unzufrieden, der jene Verleihungen nicht bestätigte, ber mitten in Spanien einen neapolitanischen Rath errichtete, der ihn seine Deutschen zu entlassen zwang 2). Nun be= haupteten die Castilianer, Neapel gehöre ihnen, denn mit ihrem Geld, durch ihre Landsleute sei's erobert worden; Ferdinand entgegnete, fein seien die Ansprüche, sein das Land. In Wahrheit fam Alles darauf an, wem der Feldherr das Land überliefern würde. Gonzal neigte sich auf die Seite Philipps und der Castilianer; er weigerte sich, den Gefandten Philipps an Julius, bei dem man dieselbe Gesinnung und Verständniß mit Desterreich voraussetzte, zurückzuhalten. Maxi= milian ließ ihm sagen, "er möge sich wie ein guter Ritter von Castilien halten, so wolle man ihm in Neapel Schutz angebeihen laffen. er könne dann Pisa und Piombino, die er bereits unterstütte, selbst empfangen." In dieser Zeit sandte Gonzal, wie wir wissen, seine Schiffe nach ben krainerischen Häfen 3).

Diese Umstände machten Ferdinand den Katholischen ernstlich besorgt. Einmal wollte er Gonzal gefangen setzen lassen; doch, wie dann, wenn es mißlang 4)? Den Tag darauf, als er mit Philipp gesprochen, am 21. Juni 1506, faßte er's anders an und stellte eine Afte aus: "bei seinem königlichen Wort versichre, bei Gott, dem Kreuz und den Evangelien schwöre er, sobald Gonzal nach Spanien komme, wolle er ihm die Großmeisterwürde abtreten"5). Nicht länger als zehn Tage bedurfte sein Botschafter. Am 2. Juli schried Gonzal dem König wieder: "Niemand sei in seinem Dienst zu leben und zu sterben so bereit wie er. Alle seine Tage wolle er keinen andern König und Herrn anerkennen als ihn. Das schwöre er bei Gott als ein Christ, und leiste Gewähr als ein Kitter, und bestätige es mit seinem Namen und siegele sein Wappen darunter"6). Nunmehr war er gebunden, nun faßte Ferdinand Vertrauen und

<sup>1)</sup> Zurita I, 320, 321, 330.

<sup>2)</sup> Caracciolus, Vita Spinelli b. Muratori XXIV, 52, 53.

<sup>3)</sup> Zurita II, 30, 33, 46.

<sup>4)</sup> Argensola, Annales de Aragon, aus den Papieren Almazan's p. 75.

<sup>5)</sup> Cedula del Maestrazgo bei Zurita 65.

<sup>6)</sup> Carta satisfactoria bei Zurita 67.

machte sich am 4. September zu Schiff nach Neapel auf; Maximilian aber kam vergebens an die krainerischen Häfen.

Unterwegs vernahm Ferdinand den Tod Philipps; doch bewog ihn dieß nicht, die angefangene Unternehmung fahren zu lassen. Am 1. November ritt er mit seiner Gemahlin Germana durch die fünf Saggi von Neapel; die Edelleute und Edelfrauen kamen aus ihren Häusern, ihm die Hand zu küssen, und Gonzal nannte ihm ihre Namen). Der die Namen nannte, war derselbe, den er hinwegzussühren, die ihm die Hand küßten, zum guten Theil dieselben, denen er alte Feinde, die angivinischen Barone, zurückzurusen gekommen war. Dieß durchzusezen, warf er sich von Stund an so sehr in die Geschäfte, daß er auch nur den Schloßgarten zu besuchen sich nicht ein einziges Mal Zeit nahm.

Wie im vorigen Jahre die erste Nachricht von seinem Frieden hieher gebracht worden, hatte sich Jedermann beklagt, daß ein so Kluger König die immer Ungetreuen herstellen wolle. Etwa, auf daß bie Sanseverinen von Salern bis Reggio, die Caraczolen in Apulien, Bitonto in den Abruzzen, Trajetto am Gariglian fast unabhängige Herren würden? Seine eigne Parthei werde ohnmächtig werden und die königliche Macht nichts zu bedeuten haben 2). Er jedoch hielt an seiner Absicht fest. Was Don Cesar von Aragon, was die Borgias von Gandia, Squillace und Don Juan besessen, das Witthum der Alt= königinnen, nahm er durch Kauf ober als Lehnsherr, und vertheilte es an die Beeinträchtigten. Die Ritter, die das Land erobert, mußten aus ihrem neuen Besitz weichen und sich mit einigen Zahlungen be= gnügen 3). Man schonte nicht einmal aller Würden und Renten. So schwer es war, so führte er's durch, befriedigte auch den Bevollmäch= tigten von Frankreich, der an diesem Geschäft Theil nahm, und sah alle Berjagten, Fürsten, Grafen und Barone zu ihrem Besit, mit ihnen auch Sannazar, den getreuften Begleiter Federigo's, zu Hügel und Abhang, Bach und Thal, die er so oft besungen, seinem Landgut Margolina wieder heimkehren.

Diese Anordnungen versicherten ihn Neapels besser als viele Siege. Der wahre Streit der beiden Partheien betraf den Besitz, aus dem immer die eine durch die andere vertrieben war; dem machte er ein Ende. Er wußte die Colonna in Pflicht zu halten, und die Orsinen wiederzugewinnen. Vielleicht auch durch die Vermählungen, welche wir

- 1) Passero, Giornale p. 147. Jovii Gonsalvus 279.
- 2) Zurita II, 34.
- 3) Zurita f. 112, 114.

nach und nach zwischen angwinischen und spanischen Geschlechtern, Sanseverino's und Billahermosa's, Bisignan's und Richelenza's schließen sehen 1), geschah, daß von diesem Jahre an der Adel von Neapel einem entsernten König treu blieb. Seitdem erfüllen sich die Jahrbücher Neapels mit den Bundern, welche irgend ein Bild zu ihun ansängt, zu dem man barfuß geht, das man mit goldnen Ketten beschentt, mit Mord- und heirathsgeschichten, und einem Aufruhr, der gegen einen königlichen Beamten, ein neues Geseh, einen allzubrückenden Lehnsherrn ausbricht 2).

In Bezug auf Bongal ließ indeft Ferbinand eine Schrift ausgeben an alle Gurften und Barone, an alle Menichen jest und barnach: "durch treffliche Thaten ber Tapferfeit und Grogmuth habe berfelbe bas Konigreich bieffeit bes Faro feiner Krone wieberermorben; mit unverbrüchlicher Treue habe er's barauf verwaltet und er. ber Ronig, fei fein großer Schuldner"3). Bom Bapft verlangte er Die Bestätigung fur Die Uebergabe bes Grogmeifterthumes, "noch muffe fie indeg geheim bleiben, bamit ihr micht die dreigehn Babler wiberfprachen" 1). Dem bertrauten und zuverläffigen Spinello, ber aber ein Feind Gonzal's war, nahm er, biefem zu Gefallen, bas Umt der Rechnungsfuhrung bes Reicheb), er ließ bas tonigliche Gefolge gern bem Befolg Gongal's an Glang nachstehen Aber wie er nun gum Biele gefommen war, wie er ihn am 4. Juni 1507 bon ben Goelleuten und Damen, die ihn an Die Rufte begleiteten. Abidied nehmen und eine feiner Schiffe besteigen gesehen, wie ibm bieg gelungen, glaubte er für all fein Berftellen und Entbehren entschädigt zu fein, und allmählich legte er bie Daste ab Spinello empfing einen Brief mit ber Aufschrift: "Un ben Grafen von Cariati," und einen großern Theil von der Berwaltung, als er je gehabt. Un das Großmeisterthum ward nicht mehr gebacht "). Wenn Gonzal & Freunde fagten : "bas große Schiff tommt auf bas Seichte," entgegnete er wohl: "die Fluth wird es noch einmal heben"?). Ein einziges Dal hat er es feitdem hoffen konnen; geicheben ift es nie. Des Menichen Leben ift ein langes Wachsen, ein furges Bluben, ein langes Berwelfen; bas erfte ift voll

1) Passero, 163, 176,

Passero 150, 155, 167 f.
 Escritura bei Zurita f 139,

<sup>4)</sup> Zurita 126

<sup>5)</sup> Caracciolus, Vita Spinelli 56.

<sup>6)</sup> Jova Gousalvus 252, Passero 149

<sup>7)</sup> J. Oronius b. Jovius 286

Hoffnung, das letzte voll Reue. Sonzal mußte sich begnügen, in Loza auf eine Bermählung seiner Tochter zu benken, und durch Briefe Antheil an der Welt zu nehmen. Da dachte er oft, wie er einst den Sohn Federigo's und Cesar nach Spanien gebracht, und wie er endlich auf dieselbe Weise herübergekommen; jenes Beibes bereuete er und noch ein Drittes, das er nicht nannte 1).

Wahrer König von Neapel, mit Gonzal auf seinen Schiffen, eilte Ferdinand nach Castilien, bas nach Philipps Tob in großer

Bewegung war.

Schon bor bemfelben batte fich bie uralte und crerbte Bartheiung ber Nunnes und Gamboa, beren Saupter Najara und ber Condestable waren, wieder unter ben Granden gezeigt 2). Bas nach= bem geschehen, fnupfte fich bor allem an ben Buftanb ber Ronigin. Die Krantheit, an ber fie litt, batte fich ichon bei ber Reife Bbilipbs nach Lyon, im Jahr 1503, gezeigt. Damals, seit fie in Thranen bon ihm Abschied genommen, schlug fie die Augen nicht mehr empor und fagte tein Bort, ale nur juweilen, fie wolle ihm nach's, Ale fie erfuhr, er habe fichres Geleit auch für fie, mochte fie ihrer Mutter nicht mehr warten, fonbern ließ ihre Wagen immer nach Babonne gebn; glebann wollte fie. - benn man verfagte ihr bie Pferbe. selbst zu Fuße fort; als man ihr das Thor schloß, blieb sie unbewegt bon Kammerfrauen und Beichtvater, in leichtem Gewand, bis in die Nacht - es war November - auf der Barriere sinen, und nur ibre Mutter brachte fie noch in ihr Rimmer gurudt 4). Enblich tam fie wieber ju ihrem Gemahl. Da mußte fie ihn einem iconen Madchen mit blondem haar ergeben finden. In eifersuchtiger Aufwallung ließ fie bem Dabden bas haar abichneiben. Bhilipp perbarg nicht, baß er unmuthig war 5). hier, - wer fennt bie uner= grundete Tiefe ber Seele, wo fie bewußtlos ichafft und bewuftlos leibet, wo die Burgel ihrer Gefundheit und ihrer Krankbeit ift? - ward es in ihrem Gemuth bunkler; wie in Spanien Die Liebe ju Philipp, flieg in ben Nieberlanden bie Ehrerbietung bor ihrem Bater empor; biefe beiben Gefühle nahmen fie gang ein, bewegten fie wechselsweis und verschloffen ihr bie übrige Welt. Seitbem tannte fie wohl die Dinge, und ftellte fich auch bas Entfernte

2) Petrus Martyr epp. 317, 331.

4) Zurita I, 271.

<sup>1)</sup> Jovii Gonsalvus 290, 291, 274.

<sup>3)</sup> Petrus Martyr XV, p. 144. Gomez 972.

Petrus Martyr ep. 272.

wahr und lebendig vor; aber sie verlernte sich in die Mannigsfaltigkeit des Lebens zu schicken. Noch in den Niederlanden sprach sie den Wunsch aus, daß ihr Vater die Gubernation behalten möge; nach Spanien zurückgekommen ritt sie in schwarzem Sammetzrock, das Gesicht verhüllt, in ihre Hauptstädte ein; dann saß sie oft, die Kappe halb übers Gesicht, in einer dunkeln Kammer, und wünschte ihren Vater nur einmal zu sprechen. Aber mit dem Tod ihres Gesmahles erst kam ihre Krankheit völlig zum Ausbruch. Sie ließ seine

- 1) Gomez 999. Zurita II, 28.
- 2) Zurita II, 47, 73.
- 3) Im Jahre 1868 machte es eine nicht geringe Sensation, daß G. Bergen= roth, der im Auftrage der englischen Calendarcommission die Archive von Simancas burchforschte, mit einer ben hier mitgetheilten, eigentlich allgemein herrschenden Anschauungen ganz entgegengesetzten Behauptung auftrat. In seiner Schrist: Supplement to Vol I. and Vol. II. of lettres, despatches and state papers relating to the negotiations between England and Spain. (vergl. s. Abhandlung in Sybels Hist. Zeitschrift XX. S. 231.) sucht er nachzuweisen, daß ber Wahnsinn Johanna's eine Fabel sei, dazu erfunden, um sie von bem Erbrecht auf Castilien entweder zu Gunsten ihres Baters ober ihres Gemahls auszuschließen. Schon Königin Isabella habe bies beabsichtigt, durch Mängel in dem katholischen Glauben, welche Johanna kund= gegeben habe, bazu veranlaßt. Alles dies suchte er aus Briefschasten zu beweisen, die, bisher sorgfältig verheimlicht, ihm zuletzt in Simancas in die Hände gerathen waren. Für das Erste bezieht er sich auf die Correspondenz bes Subpriors von Santa Cruz, Tomas be Matienzo, der im Jahre 1498 nach ben Niederlanden geschickt wurde, um sich über ben Zustand ber bamaligen Erzherzogin zu unterrichten. Gine geistliche Frage waltet babei wirklich ob. Die Erzherzogin legte ihre Beichte bei einigen Klosterbrübern ab, die nicht der strengen Observanz angehörten, sondern, an kein Kloster gebunben, nach ben Nieberlanden kamen und bann nach Paris, von wo sie gekommen, zurlickgingen. Die Erzberzogin hatte ihnen selbst ein für die Umstände nicht unansehnliches Geschenk gemacht. Von Spauien aus murbe sie nun von ihrem alten Lehrer und Beichtvater, ber bort zurückgeblieben war, baran erinnert, daß sie damit nicht für das Wohl ihrer Seele sorge. Sie muffe Niemand als ihren Beichtvater behandeln, der auch nur eine Nadelspitze werth Eigenthum besitze oder annehme; Geschenke solle sie nur an die klösterlichen Convente machen, die bafür um bas Beil ihrer Seele besorgt sein würden. Jener Subprior nun, ein Klosterbruder ftrengster Observanz, war dazu bestimmt, ihr Beichtigter zu werden. Nachdem er Anfangs sehr fühl empfangen worden, gelang es ihm boch, bort Fuß zu fassen. Auf seine ersten Berichte, in benen er sich wie ein Mann ausbrückt, ber gekränkt worden ift, ließ er balb andere folgen, in benen er sich vollkommen befriedigt ausspricht; an ber religiösen Haltung ber Fürstin weiß er Nichts auszusetzen; ihr Hof selbst gemahnt ihn an klösterliche Zucht. Was man ihr vorwarf, war besonders Mangel an strenger Aufsicht über die Haushaltung, wovon namentlich die Spanier zu leiden hatten. Zuerst war es ihm aufgesallen, daß die Erzherzogin ihre Angehörigen nicht erwähnte. Später fagte fie, fie erwähne nicht gerne ihre Mutter

Leiche in ihrem halb flandrischen, halb spanischen Schmuck in einen Saal bringen, und baselbst die Exequien halten; von ihr hörte man

Ifabella, benn fie habe eine solche Gehnsucht nach ihr. bag fie weinen muffe, so oft fie ihrer gebente. Wir fint Bergenroth für bie Mittheilung biefer Corre= spondenz, die viele willkommene und zuverlässige Rotizen enthält, sehr dankbar. Rur bätte er in bem Subprior nicht einen Glaubensinquinter iehen sollen, benn einzig von möndischen Eifersüchteleien ift barin bie Rebe. Ben Dingen, welche bie Königin vermögen konnten, über bie Nachfolge ihrer Tochter in Spanien einen Strupel zu empfinden, ift barin teine Spur zu entbeden. Wenn Jiabella später einige Strupel empfunden hat, so entsprangen biese aus Johanna's auffallendem Betragen in Spanien, beffen wir gebachten und bas allerdings an ihrem gesunden Berstande zweifeln ließ. Doch war dieser Irrsinn melancolischer Natur, eine Art Monomanie in Bezug auf ihren Gemahl, ein Zufant, aus bem sich wie bie neuere psochiatrische Forschung zeigt, Berrücktheit nicht einmal entwickelt. Man konnte zweiselhaft sein, ob sie irrsinnig sei ober Sie ift balb bafür erklärt worben; Andere haben Richts bavon mahr= nehmen wollen. 218 man in Castilien bamit umging, sie von ber Regierung auszuschließen und tiese ihrem Gemahl zu übertragen, sette sich einer ber Großen bes Reiches, ber Almirante von Castilien, entgegen. Er batte eine Audienz, bei welcher die Königin turze, aber verständliche Antworten gab, fo bag er bei ben Cortes jenen Borichlag hintertrieb: sie mar immer ein Gegenstand bes Habers ber Parteien in Castilien, nach bem Tobe ihres Gemahls, noch mehr nach bem ihres Baters. Aus dem Briefmechsel bes Marquis von Denia mit Kaiser Karl V. über ihren Zustand und einigen anderen Aftenftücken soll nun erwiesen werben, daß man die äußersten Gewalithätigkeiten gegen die arme Fürstin vollzogen habe; Denia soll behauptet haben, baß sie schon von ihrer Mutter auf die Folter gespannt worden sei. Ebenso habe ihr Bater, wenn sie sich etwa geweigert, Lebensmittel zu sich zu nehmen, weil man ihr nicht ihren Willen gethan, sie auf Die Folter spannen lassen: she was to be put to the rack to preserve her life. In der That aber haben die spanischen Worte des Textes p. 143 dar cuerda por conservarle la vida einen entgegengesetzten Sinn. Der König hatte befohlen, ihr in solchen Fällen nachzugeben, um ihr Leben zu erhalten. Das Wort dar cuerda kann ben vermeinten Sinn umsoweniger haben, ba es gar keinen pronominalen Beisat hat. Ebensowenig hat an ber Stelle bas Wort hazer premie ben ihm unterlegten Sinn (vgl. Bergenroth 405 Note); es bebeutet einen Zwang, den man ihr unter Umständen allerdings angethan haben mag, aber auf die Beise, wie sie bamals von Denia angerathen war. Um sie von Torbesillas zu entsernen, das ben Communeros anhing, sollte sie über Nacht in einen Wagen gesetzt und nach Arevalo gebracht werden, welche Stadt an der Sache des Königthums Denn so war ihr Zustand, bag die Partei ber Communeros bie festhielt. Mutter dem Sohne, der nunmehr Kaiser war, entgegenzusetzen suchte, worin für diesen eine Gefahr lag. Mit aller möglichen Sicherheit können wir bie Schluffe Bergenroths, bie auf einer vorgefaßten Meinung und einem übrigens nicht unberechtigtem haß gegen bie Inquisition beruben, verwerfen. Bon bieser ist überhaupt hier nicht die Rede, sondern nur von jenem Zustand der Königin, ber trot ber langen Intervallen, wo sie Theilnahme und Berstand zeigte, sie boch in der That zur Regierung unfähig machte. Wie ein Meteor ist biese Meinung aufgestiegen und entschwunden. (A. b. n. A.)

babei keinen Seufzer; Thränen vergoß sie nicht; sie saß und legte die Hand ans Kinn. Die Pest vertrieb sie von Burgos, doch nicht aus der Nähe dieser Leiche. Ein Mönch hatte ihr gesagt, er wisse einen König, der 14 Jahr nach seinem Tode wieder erwacht sei; sie nahm die Leiche mit sich; vier friesische Hengste zogen den Sarg; man reiste des Nachts, und Fackeln umgaben ihn; zuweilen hielt man still und die Sänger stimmten einen Klaggesang an. Wie sie in diesem Zusstande nach Furnillos, einem kleinen Ort von 14 bis 15 Häusern kam, und ein nicht übles Haus mit einer schönen Aussicht sah, blieb sie baselbst: "denn eine volkreiche Stadt zu bewohnen gezieme einer Wittwe nicht," und behielt dort die Mitglieder der Regierung, die man eingerichtet, die Großen vom Hof bei sich; am Sarg gab sie Aubienz.).

Allerdings war nun nach Philipps Tob so gut wie keine oberste Gewalt in Castilien. Anfangs vereinigten sich die Granden beider Partheien, wenigstens auf brei Monat, unter Limenes zu einem Bertrag 2), Aber da der Condestable und die Seinen den aragoni= schen, Rajara und bie Andern den beutschen König die Reichsver= waltung in bes jungen Karl Namen zu übernehmen berufen wollten, ba man ohne ben königlichen Namen nicht einmal geset mäßige Cortes ju allgemeiner Berathung ausschreiben konnte, jo brachen überall die Partheiungen aus. Bon ben einen ward nun wirklich Ferdinand, von den andern Maximilian berufen. Jene rühmten: "der katho-Lische König werde kommen und alle seine Feinde ftrafen"; diese: "man werde ben Bater, wie ben Sohn, und mit einer Bulje von 2000 Lanzen empfangen." Pimentel sagte: "Ich babe iwei Pan= zer; boch ich will sie beibe aufbrauchen, ebe ich ben Aragonen in Castilien leide." Da brachen in bem ganzen Lande die alten Fehden der Apala's und Splva's zu Toledo, der Aria's und Laffo's zu Madrid, ber Benaviden und Caravajal's in Ubeta aus. Einige nahmen Schlösser, und riefen: "Castilla, Castilla für die Rönigin Juana!" — es waren bie Anhänger Ferdinands. Gallizien und Afturien nannten sich nach bem Principe, und hofften auf bie An= tunft Maximilians. An bem Hofe waren Die häupter Diefer Partheien, der Condestable und Najara, beide bewassner: oft standen ihre Truppen gegen einander 3.

<sup>1)</sup> Petrus Martyr 316, 8; 320. 4. 8; 332, 5.

<sup>2)</sup> Escrirura bei Zurita II, f. 81.

<sup>3)</sup> Zurita f. 88, 99, 107, 134. Llorente, Histoire de l'Inquisition I, Petrus Martyr 343.

In dieser Lage war es das Glück der Nation, daß sie doch Einen mächtigen Mann hatte, der zu keiner Parthei gehörte, den Erzbischof Ximenes von Toledo. Seine Lage beruht auf seinem Leben, und dieß ist einer kurzen Betrachtung werth.

Ximenes, der Sohn eines Advocaten, theologischer und jurifti= scher Wissenschaften kundig, und der Rom gesehen, war bereits ein= mal von zwei Anhängern Jabella's, Mendoza und Cifuentes, von jenem zum Vicar seines Bisthums, von diesem zum Verweser seiner Grafschaft gemacht worden, als er auf so glänzendem Weg umkehrte, und sich in ein Minoritenkloster, unfern von Toledo, begab. schritt er barfuß einher, kleibete sich in Sack, schlief auf ein wenig Stroh und geißelte sich oft. In besseren Stunden fand man ihn unter einigen Rastanien, die breit und dicht gewachsen, um ihm selbst vor der Mittagssonne dieses Himmelsstrichs Schut zu verleihen. Hier lag er oft mit der Bibel im hohen Gras, oder kniete und betete; hier erfuhr er alle Leiden und Entzückungen einer einsamen Seele, die Gott sucht. Grade dieß war der Weg zu seiner Erhöhung. Die Königin nahm ihn zu ihrem Beichtvater, und seitdem erschien dieser Mensch, lang von Gestalt, ganz blaß und hager, mit tiefliegenden, scharfen Augen, einer Ablernase, einer bis in das höchste Alter falten= losen Stirn, von Zeit zu Zeit in der Kutte am Hof, hörte ihre Beichte und ging nach seinem Kloster zurück. Einmal, im Jahr 1495, hatte er die geistlichen Uebungen der Königin in der Fasten geleitet, und bereits seinem Gefährten, Franz Rupz, ein Gemüs kochen und bie Esel zur Abreise satteln zu lassen, aufgetragen — denn sie wollten ben Charfreitag im Kloster zu Ocanna halten —, als er noch einmal zur Königin gerufen ward, und aus ihren Händen einen Brief mit bem päpstlichen Siegel und mit der Aufschrift empfing: "Unserm Bruder Franz, erwähltem Erzbischof zu Toledo." Isabella, die einen Erzbischof suchte, der keine vornehme Verwandtschaft hatte, der kein Majorat stiften, der seine Einkünfte nicht anders als dazu anwenden möchte, wozu fie ursprünglich bestimmt worden, zur Behauptung Granadas, der Küften, und allem Maurenkrieg, hatte ihn erwählt. "Das ist nicht an mich," und ritt ungestört nach seinem Rlofter. Ein neuer Befehl bes Papftes mußte ihn, die Würde an= zunehmen, und ein anderer, sich ihr gemäß zu betragen, zwingen. Seitbem fing er an ein seibenes Oberkleid anzulegen, boch bas untere blieb mönchisch; kostbares Pelzwerk, jedoch aschgrau, um sich an seine Regel zu erinnern; weiche und schöne Betten, eine ansehnliche Dienerschaft, auch einen Narren, eine Art klugen Zwerges, zu halten:

boch oft folief er auch auf bem Bret wie fonft, und im Innern bes Balaftes batte er etliche Monde, mit benen er bon nichts als bon Gott und ftrenger Bucht rebete, benen er eine Tafel aufgebanat, wie fie fich gang ber Welt enthalten mußten. In Diefer Bereinigung geistlicher und weltlicher Dinge lebte er fortan; er ibrach febr wenig und lachte fast nie; sein Leben war That und Ausführung; es bilbet einen auten Gegensat wiber bas Leiben ber Ronigin. Es wirb und ergablt, wie er einmal bon ber Spnobe feines Sprengele, mo er täglich Meffe gelesen und geiftliche Ordnungen gemacht batte, ju ben aragonischen Cortes fam, und fie jum Schwur bringen balf; wie er von ba unverweilt zur Universität von Alcala, bie gang fein Bert ward, ein Bert, um das ihn Könige beneibeten, ben Grund ju legen ging; wie er von bier nach Granada eilte, bie Mauren zu befehren, wiederkam und ben neuen Brincipe (1502) zu Tolebo empfing, und wie er nun ftatt bei Turnieren ju sigen, bie Sandidriften feiner Bibliothet burchluchte, Die mogarabifche Liturgie erneute, mit fieben Belehrten bie Beforgung ber complutenfischen Bolbalotte beibrach, und jugleich einen Berein ftiften balf, welcher alle Racht mit Laternen bie Sallen ber Stadt burchfuchen lieft, ob wo ein verschamter Armer obne Obbach ichmachte. Beute entwarf er ben Blan ju einem Feldjug nach Afrika, morgen ju einem Ronnenflofter, und führte fie beibe aus. Seine Briefe in ben Angelegenbeiten bes Staates siegelte er mit bem Bilbe bes beiligen Frang 1).

Dieser Mann, welcher, wie man glaubt, Jabella vermochte, in ihrem Testament eine Milderung der Alcavala fur die Städte zu verordnen, und boch der Erste von allen Pralaten und Granden war, stand zwischen den Partheien in der Mitte. Philipp und Ferzbinand zu versöhnen, wollte ihm, wie wir saben, nicht gelingen; besser gelang ihm jest, wenigstens den offinen Bürgerkrieg zu verhindern. Auch er hatte eine Garde, die schweizerisch gerüstet war?); man sah seine Reiter täglich zur Uebung ins Feld reiten; aus den afturischen Eisenwerken kamen häusig neue Waffen, und am Ende bewirkte er, daß, außer den seinen, alle andern Truppen vom Hof weichen mußten,

Nun war von großer Bebeutung, daß sich Amenes für Ferdinand entichied. Wahrschemlich hat ihn der katholische König mit der Carbinalwürde, die er ihm auswirkte 3), mehr belohnen als gewinnen

<sup>1)</sup> Alles aus bem Leben Timenes von Alvar Gomez de Caftro von Tolebo in Schotts Hispania Illustrata.

<sup>2)</sup> Zurita f. 119, 120

<sup>3)</sup> Breve bei Gomez.

wollen. Ohne Ameifel batte bie Anfunft Maximilians bie bollige Berruttung Caftiliens, einen Rrieg bon allen Seiten, und ben beftigften im Innern berborgerufen. Und wann follte ober tonnte Mari= milian tommen, ba ibn eben ein Reichstag feffelte, ber Ungehorfam ber Nieberlande ichwächte, und eine italienische Unternehmung forberte? Timenes entichieb fich für Ferbinand, bie Mächtigften gewann fein Bort. Billena, ber fast zuerst für Philipp gewesen, tam zu ibm : "Ift auch recht, was ber Konig forbert? Schwort mir!" Der Erabifchof ichwur ibm, es fei recht; er bagegen in beffelben Sand, er wollte bem König Ferbinand in feiner Gubernation bienen 1). Die übrigen Gegner unter ben Granden wußte Ferbinand fast alle burch Gnaben ju geminnen, fo biel Gnaben, bak feine eignen Unbanger eifersuchtig wurben. Auch Bimontel fowieg, ba er eine Encomienba und 12000 Marabebi Jahrgehalt betam 1). Alfo, im August 1507, nach einjähriger Abwesenheit jog Ferdinand ohne Biderstand, einige Truppen vorauf, er selbst mit Alcalben und Alauazilen, feinen Magen und Babbentonigen, indem bie Großen berbeieilten, ihm bie Sand zu fuffen, in Castilien ein. Auch im Rorben waren mehrere, die weber er noch Limenes gewonnen; fie Noben ober verloren ihre Schlöffer, Rajara alle bis auf eins, ,,und nun wollen wir', fagte Ferbinand, "ein neuce Buch mit einanber balten." In Andalusien waren Briego und Giron in offenbarer Emporung; er nahm auch ihnen ihre Schlöffer. Die Inquisition ließ etwas bon ihrer Strenge nach, und Eimenes, ben ber Ronig jum Großinguifitor machte, fprach alle angeflagten Lugeros frei 3). Bereits in Tortoles begegnete bem Ronig feine Tochter. Als fie einander anfichtig wurden, nahm ber Bater ben Sut, die Tochter ben Trauerichleier vom Ropf: indem fie fich nieberwarf, ihm die Fuße ju fugen, und er auf ein Rnie fant, ihre konigliche Burbe anzuer. tennen, umfagten fie fich, und eröffneten fich ibre Bergen. Er weinte: Thranen batte fie nicht, aber fie that, mas er begehrte. Rur ben Leichnam wollte fie noch nicht begraben, "warum fo frub?" und nach Burgos wollte fie nicht, wo fie ihn berloren. Er brachte fie nach Torbefillas. Sier bat die Konigin fo großer Reiche noch 47 Rabre lang gelebt, fie erzog ibre jungste Tochter, fab aus bem Fenfter auf bas Grab ibres Gemable und betete für feine Seligfeit. Der Belt öffnete fich ihre Geele niemals wieber 4).

1) Schreiben bes Ronigs an Villena bei Zurita 110. Ferner biefer 142.

2) Zurita II, 133.

3) Zurita 143, 148, 163, ferner Llorente I, 352.

4) Petrus Martyr 359. Zurita 144.

Das sind die Kämpfe, die sich aus dem neapolitanischen Krieg durch die Ansprücke des Hauses Desterreich entwickelt haben. Mazismilian, der Ansangs, besonders durch Ludwigs Widerstand, — denn er werde Jeden, der ihn anerkenne, als seinen Feind, sei er aber seiner Krone unterthan, als einen Verletzer der Majestät ansehen, — nicht einmal die Vormundschaft über seine Enkel in den Niederlanden erslangen können ), erlangte sie im Jahr 1507 doch endlich, als neue Gesahren von Geldern und den französischen Küsten seine Hülse wünschenswerth machten. Aber in Spanien und Italien ging Ferzbinand als Sieger hervor. Er wandte zugleich die neubegründete Macht nach Außen und nach fremden Nationen.

## 4. Acufere Unternehmungen Ferbinanbs.

Bevor der neapolitanische Krieg von 1501 unternommen ward, hatte ber Acque von Gerbes mit ber ganzen Kuste zwischen Tripolis und Tunis seine Unterwerfung ben Spaniern angeboten. Jabella bereut, daß man damals Neapel vorgezogen. So wie nur die erste Rube gewährt war, zwischen Ferdinands Versöhnung mit Frankreich im Jahr 1505 und ber Ankunft Philipps, brang Timenes auf die Erneuerung bes Maurenfrieges, und gab selbst ben vierten Theil ber Rosten zur Ausrustung einer Flotte, welche ben großen Dafen Magarquivir, eine treffliche Station für ben afrikanischen Banbel angriff und nahm. Ein Benegianer hatte ihn zuerst auf ben Ort aufmerklam gemacht: Lopez el Zagal war ber Erfte, ber ans Land sprang 2). Roch maren bie großen inneren Unruhen, wenig= pens in Andalufien, nicht vollkommen gebampit, ale man bie maurischen Seerauber bereits von Beleg und bem gelien bavor verjagte. Als aber bie innere Rube bergestellt und gerbinand auch burch feine italienische Feindseligkeit beschäftigt mar, ichritz er wieder zu größern Unternehmungen im Sinne ber allgemeinen Gbriftenbeit. Bu biefen geboren auch bie amerikanischen Anfledelungen. Den batte man fich bis jest begnügt, Die Inseln und Buchten Weimmbiens ju erforschen, Gelb ju luchen, Perlen zu nichen, bas Ebmuenthum in Gutem zu predigen, und von einer Colonie auf S. Dominge aus leitete ein Abmiral alle bieje Unternehmungen. Im Babr 1569. als

<sup>1)</sup> Educitica fattrigé in den Lettres de Louis XII. I. 116, 117.

<sup>2)</sup> Zurita I, mat II. 36.

Ferdinand von den unmenschlichen Sitten der kannibalischen Wilden bernommen, ernannte er zuerst zwei Gouverneurs, Hoieba für die Rufte Carthagena, Niquesa für Beragua 1): "sie sollten die Indianer zu seinen Basallen und zu Christen, wofern dieß unmöglich sei, zu Sklaven machen, oder ausrotten." Die Gouverneurs selbst hatten tein Glück, einige ihrer Begleiter aber gründeten eine Colonie auf Darien, die sie dem Bild der Maria Antigua zu Sevilla zu Chren Antigua nannten. Hier ward Nunez Balboa, ein Mann, dem größere Entdeckungen aufbehalten waren, das Haupt 2). Weit wichtiger er= schien bamals für Spanien und Europa die afrikanische Unternehmung, diese aber war an Anstrengung und Erfolgen größer. Himmelfahrtsabend 1509 fuhren Ximenes und Pedro Navarra mit ihrer Flotte aus und landeten am himmelfahrtstag vor Dran, bei welcher Stadt sich 12000 maurische Ritter zur Vertheibigung versammelt. "Greifen wir noch heute an?" fragte Navarra. "Unverweilt," versetzte Ximenes. Bor ihm selbst trug man das Kreuz, und seine Dlönche, Schwerter über die Kutten, gingen auch in Reihen. Zuerst wagten fich die Gallizier die Höhen hinan, und faßten Fuß; mit den übrigen Bölkern vereinigt, drängten sie ben Feind bis an die Wasserleitungen bor der Stadt; hier empfingen sie ihr Geschüt; mit diesem bon ber Ferne, mit ihren Schwertern in der Nähe kämpften sie; dann wandte sich ber Feind zur Flucht. Indem er seine eigne Stadt vorbei ge= trieben warb, tam anderes Bolk von den Schiffen und nahm die= Hierauf flogen die spanischen Fahnen auf den Mauern von Dran, und man rief "Afrika, Afrika, für unsern Herrn, ben König von Spanien!" Ximenes aber, dessen Gebeten man den Sieg zu= schrieb, "darum habe sich der Tag verlängert, und sei's über ihnen heiter, über den Mauren trübe gewesen", weihte die große Moschee zur Rirche St. Maria de la Vitoria 3).

Wiederum, am 1. Januar 1510, zur Ehre, wie die Spanier sagten, des Erlösers und seiner Mutter, des Apostels Herrn St. Jago, und des seligen Ritters Herrn St. Jorge, schiffte Pedro Navarra von Pviça aus. Dießmal war er sehr glücklich. Bugia, eine reiche und große Stadt voll Moscheen, Schulen, Spitalen, Gasthäusern und allen Wohllebens, nahm er im ersten Anlauf; es ergaben Xeque,

<sup>1)</sup> Sommario dell' Indie Occidentali di Don Pietro Martire bei Ramusio, Viaggi III, 18. Benzoni's Novae Novi Orbis Historiae, a Calvetone latinae factae p. 72.

<sup>2)</sup> Pietro Martire f. 21.

<sup>3)</sup> Zurita II, 180-182, woraus Mariana 275-287. Gomez 1025.

Almogarife, Alcadi, Musti, und alle Alfaqui's von Algier ihre Stadt unter der Bedingung, daß Ferdinand keinen Heller mehr Auflage forderte, als der maurische König gehabt, und sie bei ihrem Gesetz lasse. Tedelit ergab sich; Muley Yahya, König von Tenez versprach, so oft er zu Cortes ober Krieg gerufen werde, als Ferdinands Basal zu erscheinen; endlich gelang es Navarra eines Abends, mit Brigantinen, Schaluppen und Barken in den Hafen von Tripoli zu bringen, und des andern Morgens von der 9. bis zur 13. Stunde diese große Stadt zu nehmen 1). Vor Allem war nun nöthig, Tremecen, Tunis und die Insel Gerbes zu erobern; dann war die afrikanische Küste ben Spaniern sicher. Der König von Tremecen, ein großer König, schwur mit seinem Mezvar und Cadi, alle Jahr einen Tribut von 13,000 Doblas in gutem Gold zu zahlen. Wider Tunis ruftete man sich in Sicilien. Gerbes griff Garsia, Alba's Garsia freilich mußte seine Kühnheit in dem ältester Sohn an. brennenden Sand mit dem Leben bezahlen 2); aber Ferdinand selbst wollte aufbrechen, die Heerführung zu übernehmen. Nur dann, wenn man im Besitz bes inneren Landes sei, konne man hafen und Ruften behaupten; dieß gewonnen, wolle er feine heilige Unternehmung bis nach Alexandrien, der nächsten Stadt von Tripoli und ferner bis zum heiligen Haus von Jerusalem fortführen. Hiezu bewilligten die Cortes von Aragon, Balencia und Catalonien eine für ihre Frei= heiten stattliche Hülfe von 500,000 Pfund; hiezu kamen 1000 eng= lische Schützen herüber. Die Spaltung der Moren und Alaraben auf ber ganzen Rufte ließ einen großen Erfolg erwarten, und sie selber trugen sich mit einer Weissagung, jeto werde das alte Carthago mit seinem hafen ben Christen in die Bande fallen 3).

In diesen Hoffnungen reiste Ferdinand im Jahr 1511 nach Malaga, die Unternehmung zu beginnen. Auf dem Weg aber trasen ihn die Botschafter aus Italien, die ihm von der Entwickelung der romagnischen Sache solche Dinge berichteten, durch welche seine Pläne eine andere Richtung empfangen mußten.

- 1) Zurita II, 211, 212 f.
- 2) Zurita 230. Fazellus, Historiae Siculae 597.
- 3) Zurita 227. Senarega, Annales Genuenses 608.

#### Prittes Capitel.

# Von Venedig und Julius II.

Die romagnische Verwickelung führte zu einem allgemeinen Kriege. Noch einmal tritt hier Venedig in der Fülle seiner Kraft hervor, selbständig, thätig, mit umfassenden, großartigen Absichten und Bestrebungen; zu ihrem Verständniß ist eine allgemeine Betrachtung ersforderlich <sup>1</sup>).

1. Handel, Eroberungen, Verfassung der Venezianer; Ungriff auf die Romagna.

In den Lagunen waren ursprünglich lauter gleich niedrige Lehmhütten, kaum mit einer Oeffnung für das Licht versehen, voll armer Flüchtlinge. Um das Jahr 1500 sah man ebendaselbst um 72 steinerne, von Gold prangende Münster her, 3 wohlbesorgte Canäle entlang, Palast an Palast, alle mit buntem und weißem Marmor bekleidet. Selbst geringe Leute schliefen auf Betten von Nußbaum hinter grünseidenen Vorhängen, aßen von Silber, gingen in Ketten und Ningen von Gold. Abend= und Morgenland verzollte hier seine Waaren, ehe es sie umtauschte; viele große Inseln und tressliche Städte empfingen von hier ihre Kettoren.

Dahin kam es durch Eroberung und Handel; doch war der Handel das Ursprüngliche. Wie einst jene Fischer selbst zu dem griechischen, dem östlichen, die ersten Ländereien aber, die sie sich zur Nahrung ankauften, zu dem lombardischen, dem westlichen Reiche ge=

2) Sansovino, Venetia p. 140.

3) Comines, Mémoires 479.

<sup>1)</sup> Ich enthalte mich, zu der ursprünglichen Darstellung Zusätze zu machen, die auf späteren Studien beruben. Für diese wird sich, denke ich, in einem späteren Bande der Werke ein Platz finden. (A. d. n. A.)

<sup>4)</sup> Sansovino. Sieraus Splendor Venetiarum clarissimus in Graevii Thesaurus V, 3. p. 282.

hörten, und sie Lehnsleute von beiden waren, so bestand das Wesen ihres nunmehrigen Verkehrs in der Verbindung des entferntesten Osten mit dem entferntesten Westen. Er ward aber auf folgende Weise geführt.

Wenn die öffentlichen Galeazzen fertig und den Nobili übergeben waren, die durch den Ruf des Heroldes eingeladen, den besten Preis geboten hatten, fuhren nach uraltem Herkommen die einen nach Alexandria und dem schwarzen Meere, die andern nach Afrika und dem Abendlande aus 1). Jene hatten Kupfer und Quecksilber von Ungarn, deutschen Stahl, Bergalaun aus Italien, aus ihrer eigenen Stadt Sammet, Camelot, Tuch, Spiegel, Paternoster und Glas, ein jedes für etwa 100,000 Ducaten geladen 2). In Alexandria wartete ihrer der Wärter auf dem Thurm, dem Zöllner ihre Ankunft anzu= zeigen: die großen Geschäfte wurden in Cairo im persianischen Kauf= haus, Khan el Halili gemacht 3). Dahin brachte die Caravane von Metta die feinen Gewürze von den Molukken, die Seide Bengalens, den Zimmt von Zeylon, den Pfeffer von Malabar, die Edelsteine und Färbehölzer bes innern Dekan, die Perlen von Baharein. Hatten die Indianer etwas lieber den Caravanen durch Kabul und Persien, zur Pforte der Pforten Derbend und Asow anvertrauen wollen, als dem Meer 4), brachten die Küstenländer Kleinasiens etwas Kostbares ober Nütliches hervor, wie die Ziegenhaare von Angora, so empfingen sie dieß in Ajasso oder Asow. Sie führten Alles nach den Hallen bes Rialt.

Nicht mit diesen Waaren, welche sie den Abendländern abzu= holen überließen, sondern mit Tuch und Metall, etwa mit goldenen Ketten für Frankreich, mit Wachskerzen für die spanischen Kirchen, mit ihren Saiten von Pacasto und ihrem Glas von Muran suhren die westlichen Galeazzen aus. In Gerbes hatten sie ein großes Haus am Schloß, in Tunis mit Genuesen und Catalanen eine ganze Vorstadt inne, in Oran und Temslan trieben sie starken Verkehr. Von hier gingen ihre Waaren nach dem innersten Sudan, nach Timbuctu, wo die Frauen Schleier von Venedig trugen, nach Gago, wo man ihr

2) Sommario dé Regni, Città etc. bei Ramusio, Viaggi I, 324.

<sup>1)</sup> Petrus Martyr, Legatio Babylonica (nach Cairo) anno 1502. Basel 1533. p. 7.

<sup>3)</sup> Petrus Martyr, Legatio Babylonica 80. Leo, Descriptio Africae bei Ramusio 83.

<sup>4)</sup> Pegoletti, Avvissamento del viaggio und Aloigi di Giovanni in Sprengels Geschichte ber Entbedungen 253, 257. Ritter, Erdfunde II, 859.

schlechtestes Tuch mit 1, ihren Scharlach mit 40 Ducaten die Elle bezahlte, und hieher kam das Gold dafür, das sie nach dem Orient senden mußten 1). In Malaga luden sie darauf Seite und Körner; auch hier, jedoch vornehmlich in England Wolle; sie kamen dis nach Flandern und Dänemark. Man rechnet, daß außer den öffentlichen an 3000 Privatschiffe an denselben Küsten, doch meist in andern Häfen beschäftigt gewesen. Ihr Handelscapital belief sich geraume Zeit vor dieser bereits auf 28,800,000 2).

Dieß Alles unterlag ben strengsten Gesetzen. Außerhalb bes Fondaco, wo die deutschen Städte eine jede besondere Gewölbe hatten, welche sie einzelnen Häusern vermietheten 3), durfte Niemand mit Deutschen handeln, und auch hier nur, wer, wie sie sagten, ein Bürsger von innerhalb und außerhalb war. Keine unterworfene Stadt durfte etwas nach auswärts verkausen oder von auswärts einkausen, außer in Benedig. Keine Galeazze durfte über eine genau bestimmte Beit ausbleiben 4). Es war ein Gesetz, ein auswandernder Manusacturist sein Ansangs mit guten Worten, und folge er nicht, durch das Festnehmen seiner Verwandten, zurückzunöthigen; folge er doch nicht, zu tödten 5). Hierdurch ward ihre Stadt als die Quelle der Waaren und des Handels erhalten.

Das Bedürfniß leitete zu den ersten Eroberungen. Hier sind sie nicht immer glücklich gewesen, und der Krieg von 1379 ließ ihnen wenig mehr übrig, als Negropont, Coron, Modon und Candia. Seitdem aber zeigte ihnen Glück und Verstand einen neuen Weg.

Nach dem Tode Karls de la Pace, als eine Partei auf Corfu dessen Sohn Ladislas nicht wollte, erinnerte sich das Volk, wie oft es die Flagge der Venezianer in diesen Gewässern siegreich gesehen, erhob die Fahne mit dem Löwen und gründete zu ewigem Denkmal St. Michael eine Kirche. Derselbe Ladislas verkaufte ihnen in dem Zwiespalt der Horvaths und der ungarischen Königinnen Zara, wo er gekrönt worden 6). Aus Furcht vor dem Despoten von Serbien schickte Cattaro seinen Kanzler, und bat um einen venezianischen Rettore, der nach den alten Gesehen richten sollte. In ähnlichen

- 1) Paruta, Storia Venetiana IV, 117, woraus Alles bei Le Bret, Staatsgeschichte von Benedig II, 1046. Ueberdieß Leo Africanus, Descriptio Africae, bei Ramusio f. 70, 66, 58. 78. 79.
  - 2) Daru, Historie de Venise III, 189, p. 51. aus Filiasi.
  - 3) Urkunte in der Regensburger Chronik IV, II, p. 141.
  - 4) Tentori, Saggio sopra l'Historia Venetiana I, 126. II, 80, 55.
  - 5) Sechsundzwanzigster Artikel ber Inquisitionsgesetze bei Daru III, 90.
  - 6) Sanuto, Chronica Venetiana. 843. 844.
  - b. Rante's Werte XXXIII. XXXIV.

Befürchtungen wurden ihnen Spalatro und Trau von den Bürgern, und auf Bedingungen Argos, Napoli di Romania, Patras, Lepanto und wie viele andere Städte von den Fürsten und um Geld übersliefert. Athen nahm ihre Besatzung; in einem Zwist mit seinem Bater übergab ihnen ein constantinopolitanischer Prinz Salonichi 1).

So ging es fort. Veglia wollte keinem Frangipan, weder Ni= colo noch Johann gehorchen, und zog ihre Herrschaft vor. Im Zwist der Königinnen Carlota und Catharina erlangten sie Chpern<sup>2</sup>).

Ihre Politik ist, wenn die Nachbarn in Zwist ober Gefahr sind, zu erscheinen, dem Einen Schutz, dem Andern Geld anzubieten, und so eine Unterwerfung zu bewirken.

Auf dieselbe Weise gingen sie in Italien zu Werke. Zuerst als 'der Streit zwischen Cividal d'Austria und Udine das ganze Friaul verwickelte, in den auch die Nachbarn eingerissen, schrieen eines Tages in Trevigi die Bürger und so viel Bauern zur Vertheidigung in die Stadt gekommen "San Marco" und übergaben sich bem venezianischen Hauptmann; sie verursachten die Einnahme von ganz Friaul. Diese Unternehmung hatte einen Anlaß, der sich hören ließ; denn sie bedurften einen nahen Markt für ihre Lebensmittel; aber sollten sie, als ihnen die Visconti, im Streit mit den Carrara, ihre Städte Verona, Feltre und Belluno empfahlen, in die allgemeinen italienischen Bewegungen voll Sturm, Unsicherheit und Gefahr eintreten? Erst mußten Alle, die in irgend einem Verhältniß mit den Carrara gestanden, von den Pregadi ausgeschlossen werden, ehe es der Doge und Franz Foscari, das Haupt der Vierzig, durch das Uebergewicht einer einzigen Ballota durchsetzten. Vicenza erhob ihre Fahnen. Am 12. Juli 1405 er= schienen 22 Gesandte von Berona, zu Pferd, in weißen Gewändern, mit dem Siegel des Landes, den drei Schlüsseln der Stadt für die drei Stände, dem weißen Stab der Herrschaft und zwei Fahnen, auf dem St. Marcusplat vor Doge und Signorie, übergaben die Insignien und leisteten den Schwur. Der Doge sprach: "Sie kommen von Finsterniß zum Licht", und gab ihnen eine vergoldete Fahne von S. Marco. Sie riefen "San Marco" und ritten hinweg. Die Paduaner, als ihnen Franz Carrara in äußerster Gefahr zu thun verstattet, was sie wollten, bedangen ihre Freiheit und ergaben sich 3).

In Benedig waren nicht Alle hiemit einverstanden. Auf dem Mosaikboden der S. Marcofirche sieht man zwei Löwen, einen

<sup>1)</sup> Navagero, Chronicon Venet. 1075. 1080. Daru aus MSS. II, 99.

<sup>2)</sup> Navagero ausführlich 1137—1198. 1203.

<sup>3)</sup> Navagero 1070. Sanuto 794—831. Bilius, Historia Patriae 32.

in der See, groß, stark und muthig, einen zu Land, mager und fowach; ein Bild, das einer vielverbreiteten Gesinnung entsprach. Besonders widersetzte sich der Doge Mocenigo jeder neuen Unter= nehmung. "Denn wer erobere, suche bas Uebel und finde das Uebel. Er wolle nicht Leute mit großen Sippen halten, biesen schönen Garten von Mailand zu verwüsten, der ihnen jährlich Millionen einbringe. Bergüte benn das bereits Eroberte die Kosten? Er bitte Gott, unsere Frau und Messere San Marco um den Frieden." Auf so lange er lebte, war seine Gewährung weise, nicht länger 1). Ein Mann von entgegengesetzter Sinnesweise, Foscari, vor dem er gewarnt, ward zu seinem Nachfolger erwählt. Derselbe bebiente sich des Migberhält= nisses zwischen Philipp von Mailand und Carmagnuola, um durch diesen Brescia und Bergamo, der Unruhen nach Philipps Tod, um Crema, der Tumulte zwischen Abel und Gemeinen, um Ravenna und barnach Cervia zu gewinnen. Hierauf stiegen ihre Einkünfte vom festen Lande auf 800,000, von den Inseln auf 400,000 Ducaten 2). Man sagte: "Sie haben keinen Nebenbuhler zur See geduldet; sie wollen auch keinen zu Land dulben"3).

Wie es nun im Innern dieser wunderbaren Gewalt stand, ist ziemlich leicht zu sagen, wenn man auf bie ausgeprägten herkömm= lichen Formen ihrer Verfassung, aber sehr schwer, wenn man auf das eigentlich bewegende und lebendige Princip geht. Zieht man in Be= tracht, daß der Doge, ohne Rath bei den Consiglieren genommen zu haben, nicht Ja ober Nein zu Jemand sagen darf4), daß da= gegen die drei Inquisitoren, ohne Einschreiten der Avogatoren und alles Förmliche bei Seite gesetzt, das Recht haben, Geistliche und Laien, Nobili und Gemeine zum Tod zu verdammen, die öffentliche Casse zu gebrauchen, Rettoren und Generale zu befehligen 5); so wird man inne, daß das ganze Gegengewicht bes Doge, der Configlieren, der Pregadi, und des Configlio nicht viel sagen wollte, sondern daß die höchste Gewalt, wie in andern Städten bei einer Balia, so hier bei ben Inquisitoren war. Aus welchen Geschlechtern man diese wählte, wie dieß die übrigen ertrugen, warum der Parteigeist hier nirgends gespürt wird, ist allerdings dunkel. Einige Erklärungen Maximilians,

1) Arrenghi bei Sanuto 949, 958. Sansovino, Venetia.

<sup>2)</sup> Epitome Proventuum Italiae, gleichzeitig in Lubewig, Reliquiae MSS. X, 445.

<sup>3)</sup> Ferrante's Brief bei Fabroni, Vita Laurentii Medici II, 237.

<sup>4)</sup> Bei Sanuto 785.

<sup>5)</sup> Daru, Historie de Venise aus ben achten Urtunben II, 423.

er komme, um die unterdrückten alten Bäter von dem gewaltsamen neuen Adel zu befreien 1), werfen nicht ein Licht, doch einen Schimmer von Licht auf diese Sache. Innerhalb dieses Saales tritt keine Persfönlichkeit, kein Zwiespalt hervor; nur zuweilen der Haß gegen insegeheim Abtrünnige; sonst stets eine gemeinschaftliche Anstrengung, ein allgemeiner Wille. "Sie sind sehr klug", sagt Comines, "sie sitzen täglich und halten Rath, ihre Nachbarn werden sie fühlen" 2).

Ganz wie für ihre Plane und für ihre Art und Weise gemacht waren die Unruhen, die sich seit Karls VIII. Ankunft in Italien erhoben. Bei jedem Moment derselben griffen sie um sich. Im Kampf zwischen Karl und Ferrantin erwarben sie fünf gute Städte in Apulien, die ihnen trefflich gelegen waren, und die sie durch die Aufnahme der aus Spanien geflüchteten Juden belebten 3); überdies war in dem König= reich Neapel eine Partei für sie; wir sahen, wie Tarent ihre Fahnen In den florentinischen Unruhen fehlte wenig, so hätten sie Pisa bemeistert; in den mailandischen erlangten sie Cremona und Ihre Macht war um so furchtbarer, da man nicht Ghiara d'Adda. fah, daß sie etwas von dem einmal Gewonnenen wieder verloren; Niemand zweifelte, ihr Sinn stehe auf Herrschaft über ganz Italien. Ihre Geschichtschreiber redeten nicht anders, als sei Benedig bereits bas alte Rom; barum ehrte man bes Titus Livius Gebeine zu Pabua wie eines Heiligen: "man lerne durch ihn die Fehler Roms ver= meiden" 4).

Als nun der Türkenkrieg geendet, der sie eine Zeitlang zurück=
gehalten, versuchten sie zunächst in Romagna, vermittelst des Zwies
spaltes der zurückehrenden Herren und Cesars, wenn nicht die alleis
nigen, jedoch die mächtigsten Bassallen des päpstlichen Stuhles zu
werden. Jene Herren, die oft fliehen mußten, und die zu ihnen zu
fliehen pflegten, waren sämmtlich, und Guidubaldo, das Haupt von
Allen, war so sehr in ihrem Interesse, daß man in seinen Schlössern,
und zwar sür ihn selbst "San Marco" gerusen hat. Die Benezianer
schickten sich an, die Sache der von Cesar Ueberwältigten zu sühren. Die
Städte zogen in Betracht, in wie tiesem und gutem Frieden der Löwe
von Venedig alle seine Ortschaften halte. Indem sie nun Ende Octobers
1503 in diesem Land erschienen, und zuerst den Malatesten einen

<sup>1)</sup> Maniseste Maximilians von 1510 und 1511 im Hormayr's Archiv für Historie 2c. Jahrg. 1810.

<sup>2)</sup> Comines, Mémoires 488.

<sup>3)</sup> Leander Alberti, Descriptio Italiae p. 369.

<sup>4)</sup> Comines 483.

andern Besitz in ihrem Land versprachen, nahmen sie zugleich mit ber Fürsten und mit der Bürger Bewilligung Rimini. Unverzüglich griffen sie Faenza an 1). Die Faentiner hatten einen natürlichen Sprößling der Manfreddi zurückgerufen, und ihn zu guter Vor= bedeutung Aftorre genannt; aber die gute ward zur schlechten, als ber Befehlshaber ihres Schlosses sich ergeben. Dann mußten auch fie sich ergeben 2). Man sagte: "Faenza ist den Venezianern das Thor zu Italien oder ihr Ruin". Sie fuhren fort und nahmen in den Gebieten von Imola, Cesena, Forli Plat auf Plat ein; schon hatte ihnen Cesena selbst einmal seine Unterwerfung durch Guidu= baldo antragen lassen, und nur die Furcht vor Cesars Schlössern über ihren Häuptern hielt die Städte noch in ihrer Pflicht. Da glaubte der erfte Minister von Frankreich: "Hätten sie nur Romagna, so würden sie wegen einer Schuldforderung von 180,000 Gulden alsobald Florenz angreifen"3). Würden sie in Toscana einrücken, so müßte ihnen bei ihrer ersten Ankunft Pisa zufallen. Ins Milanesische hatten sie die Franzosen auch darum gerufen, weil sie dieselben für geeig= neter hielten, eine Eroberung zu machen, als eine solche zu behaupten: und im Jahr 1504 unterhandelten sie bereits, wie man ihnen Mailand wieder entreißen könne. Dann werde ihnen in Italien Nichts mehr widerstehen können. "Sie wollen den Papst zu ihrem Caplan", sagte Macchiavell 4).

## 2. Julius II. erste Thaten und doppelte Absichten.

An dem Papst Julius gerade, an dem sie keine schwache Seite, um ihn damit zu fassen, entdecken konnten 5), sanden sie den sestesten Widerstand. So stark er nur konnte, erklärte er ihnen schon am 9. November 1503, "sonst ihr Freund, wolle er nun das Aeußerste, was er vermöge, wider sie thun und alle Fürsten der Christenheit wider sie aufrusen" 6); und noch einmal am 10. Januar, "in dem Borsat, die Herrschaften der Kirche wieder zu gewinnen, sei er und werde er immer-unerschütterlich sein; dawider vermöge kein Schrecken, kein Vertrag, keine Bedingung; denn das sei seine Pflicht" 7). Da

- 1) Bembus, Historia Veneta 145—147. Baldi, Guidubaldo, IX, 127—141.
  - 2) Sansovino, Origine 79.
  - 3) Macchiavelli, Legazione alla corte di Roma p. 331.
  - 4) Sein Wort in berselben Legazione p. 301.
  - 5) Ebenba 48fter Brief 391.
  - 6) Ebenda 304.
  - 7) Breve Julii Papae bei Rainaldus, Annales Ecclesiastici XX, p. 9.

1

jedoch keine Ermahnung half, "denn ihr Recht sei offenbar, und seinen Ansprüchen würden sie mit ihrem neugeprägten Gold genug thun", trat er im September 1504 in den Bund zwischen Ludwig, Maximilian und Philipp, der nicht allein wider Ferdinand, sondern auch wider Benedig gerichtet war. Wir sahen, was diesen Bund brach. Die Venezianer traten damals einen Schritt zurück; was sie vom Gebiet von Imola, Cesena und Forli besetzt hatten, gaben sie wieder heraus: eher nahm Julius keine Obedienz von ihnen an 1). Darum gab er jedoch nicht auf, auch das Uebrige zu erobern.

Julius war von Gemüth sehr ungeduldig und heftig. Michel Angelo die Sixtinische Capelle gemalt, und endlich enthüllte, konnte er nicht warten, bis sich nur ber Staub von dem Gerüste gesett 2). Ein Gebanke, ben er einmal gefaßt, beschäftigte ihn ganz und gar, man sah ihn in seinen Mienen, er murmelte ihn zwischen ben Bähnen, "er muffe vergehen", bekannte er, "wenn er ihn nicht sage"3). Doch war er darum nicht starr und rücksichtslos, er hatte einmal Michel Angelo bedroht, wenn berfelbe nicht eile fertig zu werden, bes anderen Tages sandte er ihm zur Begütigung 500 Scudi 1). Wie er gegen seinen Oheim Sixtus, gegen Innocenz und Alexander auch in Flucht und Gefahr immer seiner Meinung geblieben, so hielt er, nachdem er Papst geworden, an dem einmal Beschlossenen uner= schütterlich fest, eingebenk der Nicolaus und Gregore unter seinen Vorfahren 5). Man erkennt seinen Sinn an seinem Bildniß von Raphael, an den stark ausgebildeten Zügen, dem geschlossenen Mund, dem fest gerichteten Blick, mit denen er, abwärts ben langen weißen Bart, im Lehnstuhl sitt und denkt 6); alle seine Handlungen geben von seiner Festigkeit Zeugniß. Mit Recht führt er die Giche in seinem Wappen.

Nun war Julius, wie wir sahen, entschlossen, in dem Lande der Kirche zwar Herren zu dulden, doch über die er disponiren könne. Nicht allein die Benezianer aber waren fähig, ihm zu widerstehen, sondern auch Andere, besonders war Johann Bentivoglio zu Bologna fast unabhängig. Johann beherrschte seine Stadt durch die Zwanzig,

- 1) Bembus, Historia Veneta VII, 155. Baldi, Guidubaldo XI, 182.
- 2) Vasari, Vita di Michel Angelo p. 200.
- 3) Zurita II, 28, erflärent für Paris de Grassis Diarium apud Hoffmannum Collectio Nova 450.
  - 4) Vasari ibid. 225.
  - 5) Bulle an Lubwig XII. in Hottingeri Historia Ecclesiastica VII, 45.
- 6) Eine Copie in der Giustianischen Sammlung zu Berlin. Auch Speth, Italien I, 225.

von benen Zehn die eine, Zehn die andere Hälfte des Jahres, boch beibe unter seinem Borsit, Imborsazionen, Wahlen und alle offentslichen Geschäfte leiteten; er hieß Prinz, Governator und beständiger Gonfaloniere der Gerechtigkeit; er konnte selbst eine Abgabe einfordern 1. So wohnte er auch in einem schonen Palast von 370 Zimmern, zwischen Gärten, Quellen und Fischteichen 2; er ließ seine Söhne, von benen einer ihm zum Nachfolger bestimmt war, andere Paläste gründen; eine Glode war nothig, um seine Freunde zusammen zu rusen; und an einen Thurm hatte er eine Inschrift anzehracht: "er habe ihn gebaut, er, dem Tugend und Glück alle Bünsche und Güter reichlich gewährt". In seinem Wappen sührte er Lilie und Abler; doch am meisten vertraute er auf die Lilie und ben Schut der Franzosen.

Im Jahr 1506, als Lubwig XII. und Ferdinand der Katholische der pähstlichen Einwilligung zu ihrem neapolitanischen Vertrag
bedurften, hielt Julius für thunlich, die Bolognesen zur Anerkennung
ihrer Abhängigkeit zu nötzigen. Diese beriesen sich auf das Herkommen und die alten Capitulationen mit dem papstlichen Stuhl;
er behauptete das Recht eines Fursten, eine Verfassung auch gegen
das Herken, und wenn sie ihm gefalle, sie bestätigen, wo nicht, ändern;
die alten Capitulationen seien erzwungen, und gerade jest eine Verbesserung möglich 1). Die Venezianer boten ihm hierzu ihre Hüsse
an, wenn er ihnen nur Faenza und Rimini gewähre, aber er nahm
keine Rücksicht; nur mit einer Bedeckung von 25 Lanzen, mit den
Greisen, seinen Cardinälen, er selbst ein Greis, begab er sich zur
Eroberung von Bologna am 20. August 1506 ins Felds). Auf dem
Zuge dachte er sich zugleich Perugia zu unterwerfen.

Niemals nemlich hatte ihm Giampaolo Baglione, ber Perugia nach Alexanders Tod aufs neue wie sonst auch durch eine Balia, die Zehn der Willfür, dell' Arbitrio, regierte, gehorchen wollen 6), er sollte jest bazu gezwungen werden. Was war das Siegende in seiner

4) Macchiavelli, Legazione al Papa. Tom, V. p. 157.

<sup>1)</sup> Hieronymus de Bursellis, Chronica Bononiensia b. Muratori XXIII, 881.

<sup>2)</sup> Sansovino, Origine 280, 289.3) Sufdrift bei Bursellis, 909.

<sup>5)</sup> Macchiavelli ibid. lett. III. Hadriani Cardinalis Iter Julii bet Roscoe I, Appenbir, p. 519 in Hexametern.

<sup>6)</sup> Macchiavelli, Legaz. V. 160.

bloßen Ankunft? Bereits zu Orvieto erschien Giampaolo, von dem Herzog Guidubaldo zur Unterwerfung gestimmt, und versprach seine Festen und Thore in die Gewalt, seine Truppen in den Sold des Papstes zu geben. Noch ehe es geschehen war, seinem Kriegsvolk, das sich zu sammeln ansing, voraus, um zu zeigen, daß er dem Feind traue, zog der Papst in Perugia ein, führte die Ausgewanderten in ihre Güter zurück, ließ auch Giampaolo seine gesetzlichen Rechte und stellte den Frieden her<sup>1</sup>).

Bei Bentivoglio hinderte ber Stolz seiner Gemahlin Gineura Sforza und seine alte Vertraulichkeit mit Julius, mit welchem er ge= geffen und getrunken, eine ähnliche Unterwerfung. Sollten seine vier Söhne, benen er die an sich feste Stadt nach den vier Vierteln zu vertheidigen übertragen, wider einen Papst zu schwach sein? Auf Julius' Forderung, "man möge für ihn, sein Heer und 500 fran= zösische Lanzen Wohnung machen", entgegnete er: "nur die Schweizer= garde könne man mit ihm einlassen", und fragte, wie lange er bleiben "Also", rief Julius mit Entrüstung aus, "er will uns Gesetze geben und nicht empfangen? Er uns befehlen?" 3). Hierauf erklärte er Bentivoglio und seine Anhänger für Rebellen ber Rirche, rief sein Heer und die Hülfe, die ihm Ludwig zugesagt, zusammen, und ging durch die Schluchten und Passe des höchsten Apennin, sorgfältig bezacht, die von den Benezianern eingenommenen Grenzen zu vermeiden, häufig vor knieenden Bauern vorüber, nach Imola 4). In diesen Tagen rückten die Franzosen, deren Ankunft Bentivoglio niemals erwartet, in der That wider ihn an, — denn noch waren Julius und Ludwig Freunde, — zugleich erhoben sich in der Stadt die alten Gegner, die so lang geschwiegen, und mit ihnen viele neue durch die Grausamkeiten wider die Marescotten, deren auf eine Anzeige Cesar Borgia's vor Kurzem an Zweihundert zu Grunde gerichtet worden, sowie gegen ihn durch den Uebermuth seiner Söhne erbittert 5). Dann sah auch er, daß Niemand vor seinem Tod glück= lich zu preisen ist, daß er sich fälschlich gerühmt, ihn werde man nie= mals verjagen; er sicherte sich durch einen Vertrag mit den Franzosen

2) Macchiavelli, Legazione 121. 165.

4) Hadriani Iter vs. 86. Baldi, Guidubaldo 195.

<sup>1)</sup> Macchiavelli, Legazione v. 136 unb Discorsi sopra la prima Decà di Tito Livio I, c. 27. Baldi, 192.

<sup>3)</sup> Paris de Grassis Itinerarium Julii bei Rainaldus XX, 10.

<sup>5)</sup> Georg. Florus, de bello Italico p. 19. Arluni, de bello Veneto 24. Monstrelet Anhang 239.

.

seine Privatbesitzungen, und verließ nach 40 Jahren ununterbrochener Wohlfahrt seinen Palast, die Säule seines Glückes und seine Stadt. Dagegen ward Julius, auf die Einladung des nun freien Volkes, auf elsenbeinernem Stuhl in seinem Schmuck am 11. November 1506 zu den Thoren Bologna's hineingetragen. Er setzte von den Zwanzig nur Drei ab und Dreiundzwanzig hinzu; diesen Vierzig übergab er eine weit unabhängigere Gewalt, als sie unter den Bentivogligehabt, und erließ dem Volke alle Lasten. Er wollte eine wirklich freie Stadt, die ihm um seines Schutzes und seiner Inade willen ergeben wäre 1).

Indem er nun noch mehr in Sinn faßte und dieß nicht verschwieg, indem er dem Marchese von Mantua die Fahne der Kirche übertrug, unter der er Kriege, gerechte, von Gott begünstigte, siegereiche Kriege führen solle 2), begab sich, daß er durch die Ereignisse in Genua in einen Nachtheil gerieth, was seinen Absichten noch eine andere Richtung gab.

In den Jahren 1506 und 1507 machte Genua allen Wechsel einer Revolution durch. Den ersten Anstoß gaben bie vornehmen popo= laren Geschlechter, von langer Zeit her gewohnt, eins aus sich, Fre= gosen ober Abornen, an ber Spitze stehen und ben alten Abel biesem dienen zu sehen. Seit der Herrschaft der Franzosen aber waren jene Beiden im Exil, und die höchste Gewalt bei den Abeligen, besonders ben Fiesken 8). Als die Popolaren nun lange vergebens zwei Drittel ber öffentlichen Aemter in ihre Hand zurückgeforbert, kam ihnen ber Uebermuth einiger abeligen Jünglinge, welche, ftatt zu bezahlen, Hand anlegten, und auf ihren Degengriffen die Schrift zeigten: "Züchtige ben Bauer" 4), kam ihnen die Entrustung des gemeinen Volks hier= über zu Gülfe. An die Spite bieses Bolkes setzen sich eines Tages Einige von ihnen, machten unter dem Geschrei "Bolk und König" einen Auflauf und erzwangen die zwei Drittel der Aemter 5). Aber fie hatten den geringern Einwohnern gezeigt, daß die öffentliche Ord= nung auf ihrem guten Willen beruhe. In schneller Folge setzten biese den Magistraten der Vornehmeren acht Tribunen aus ihrer Mitte entgegen, gingen weiter und gaben die höchfte Gewalt vier Männern;

<sup>1)</sup> Sansovino, Origine delle Case 292. Nardi, Florentin. Geschichte IV, 114. Anton, Chronicques Annales p. 40. Paris p. 13.

<sup>2)</sup> Breve bei Dumont IV, 1, 20.

<sup>3)</sup> Senarega, Rerum Genuensium Annales, an mehreren Orten und 576.

<sup>4)</sup> Anton, Chronicques Annales p. 47.

<sup>5)</sup> Ubertus Folieta, Historia Genuensis 282.

waren noch nicht zufrieden, und als die Cappetten — Leute, beren Reichthum in einer alten Kappe und ein Baar wollenen Strumpfen bestand, — die Dberhand bekamen, und sich in ihren Gesellschaften jum Frieden, jur Eintracht, ober wie sie sonft hießen, täglich ju größerem Eifer entflammten, setten sie sich einen Farber zum Oberhaupt und erhoben ihn zum so gut wie unumschränkten Dogen 1). So pflegen diese Dinge vom Uebergewicht der mittleren Bürger sich als= balb jum Gegensat, darauf jum Uebergewicht ber Geringeren, enb= lich zu einer Monarchie aus der Plebs umzuwerfen. Des Königs von Frankreich achteten diese Genuesen nicht eher, als bis er im April 1507 mit seinen Hommes d'Urmes und seinen Schweizern wiber sie anrückte. Da befestigten sie zwar einen Berg vor ihren Mauern und besetzten ihn in zwei haufen auf ter obersten und auf einer tiefern Spite, aber es fehlte ihnen an Muth und Uebung: als auf der einen Seite Bayard und 126 andere Hommes d'Armes, auf ber andern Obwaldner Schützen und Berner Freiwillige ihren Berg hinandran= gen, flohen sie, ohne sich nur zu vereinen, beibe 2). Hierauf hatten fie keine Waffen weiter, als so viele ihrer waren, vornehme Anzianen und Geringe, Frauen und Jungfrauen Misericordia zu rufen. wig schenkte allen, ausgenommen Neunundsiebenzig, Leben und Eigenthum; doch das Buch ihrer Verträge mit ihm, die Briefe ihrer kaiserlichen Freiheiten ließ er vor ihren Augen verbrennen, nahm ihnen ihre Waffen, und baute von ihrem Geld ein Caftell, sie in Zaum zu halten. Da gingen sie, die Schultern hoch, den Kopf tief; auf ben neuen Münzen sah man nicht mehr ben Greif, sondern nur die Lilie 3).

Sollte nun aber Julius den Zweiten, der sich gern auf seinen Inschriften Ligur nannte, die Erniedrigung seines Vaterlandes nicht rühren? Vielleicht fand er die Franzosen schon vor Bologna, wo sie bei der Flucht Bentivoglio's mit dem Adel der Stadt einverstanden heranrückten, und nur durch das Volk abgehalten wurden dieselbe zu besetzen, nicht so gestimmt, wie er wünschte 4). Genua ging ihn fast noch näher an. Er gehörte dem Hause der Fregosen durch Verwandtschaft

1) Bornämlich Senarega 577-587. Georg Florus 24.

<sup>2)</sup> Bayard 123. St. Gelais 191. Schreiben ber Freiburger in Fuchs Mailändischen Feldzügen II, 44, 45, und Anselmus bei Glutz 202.

<sup>3)</sup> Anton 185. Inftruction Lubwigs für Johann de Cabellis bei Datt, de Pace Publica 512. Senarega 592 f.

<sup>4)</sup> Maximilians Verantwortung (gegen französische Anklagen) bei Goldaft, Reichshaudlung 57.

an und sah in der Ausschließung berfelben durch die Franzosen ein ihm selbst zugefügtes Unrecht. Man glaubte, er habe selber seine Sand der Empörung der Popolaren gehabt; nicht ohne Absicht habe Ludwig 3 Cardinale und 30 hohe Prälaten mit sich herbeigessührt, er habe wohl schon den Papst zu entsehen gedacht.). In der That hat Ludwig mit Ferdinand unterhandelt, Amboise zum Papst zu machen?); und eben darauf scheinen gewisse Erössnungen an England zu beuten.); Julius aber, statt den König in Bologna zu erwarten, wie er Ansangs gewollt, begab sich eilend nach Romzurück.

Han, den Archenstaat zu vereinigen, ein zweiter gesellte: Jtalien von den Franzosen zu befreien. Durch den ersten entzweite er sich mit Benedig; in dem zweiten wäre er wohl mit ihnen zusammengetrossen; unter sich, und mit dem großen Theil der Nation, der das Gefühl der Unterdrückung hatte 1), vereinigt, hätten sie vielleicht etwas ausgerichtet. So wie aber ohne Zweisel in der ganzen Nation das Gefühl der Parteiung einzelner Genossenschaften wider einander noch weit stärfer war, als das Gefühl der Einheit des Gesammten, — jenes ererbt und angelebt, dieses im Begriff, in Schriften vorhanden, — so wollten auch Julius und Benedig lieber ihren besondern Zwist aussechten, als des geneinsamen Vaterlandes gedenken. Beide wollten Rimini und Faenza haben und ohne dieß keinen Bund. So stehen sie einander gegenüber, den Blick weiter hinaus auf das nämliche Ziel gerichtet, zunächst unter einander seindselig.

## 3. Entbedungen ber Portugiefen. Umfclag bes benezianischen Sanbels.

Nun hatte sich begeben und begab sich, daß Benedig an ben beiben Seiten seines Lebens, in seinen Eroberungen und in seinem Gandel, in große Gefahr ging. Zuerst und in seiner eigentlichen Burzel, bem Drient, war ber venezianische Handel von Solchen beein-

<sup>1)</sup> Folieta und Guicciardini VII, 372,

<sup>2</sup> Mémoire touchant les affaires de France in b. Lettr d. Louis I. 62.

<sup>3)</sup> Garnier, histoire de France XXII, 84; sur la copie d'une négociation secrète.

<sup>4)</sup> Beispiel Galateus, de situ Japygiae, ap. Graevium.

trächtigt, die ganz etwas Anderes beabsichtigten und eigentlich eine weltgeschichtliche Mission vollzogen.

Noch 1497 war er an allen drei Küsten, an benen er geführt wurde, der arabischen, der ostafrikanischen und vorderindischen in den Händen der Mauren. An der arabischen zu Aden, wo man die günstigen Monsoons erwartete, und in Ormuz bem Haus der Sicherheit, von selbst 1). Aber fast nicht minder waren die beiden andern, so weit sie sich, einander schräg gegenüber, in Tiefe und Fruchtbarkeit gleich, beide an ihre steilen Hochlande anlehnen, in ihren Händen. Auf der afrikanischen gingen die Mauren bis zu den Uziquen, wo sie Gold und Ambra sammelten, und bis zum Cap San Sebastian; ber König von Quiloa, der, wie man rechnete, jährlich für 2,666,666 Ducaten Gold aus Sofala empfing, die Schecks zu Melinde und Mozambique waren Mauren 2). Auf der indischen bestanden die drei Reiche Guzzerat, Decan und Malabar. Die beiden ersten hatten bereits maurische Fürsten, und in allen ihren Seepläten mongolische ober arabische Befehlshaber; wollte hier ja ein Banian Handel trei= ben, so bestieg er sein Schiff nicht ohne bie Bedeckung arabischer Waffen. Das dritte, Malabar, hatte zwar noch einen Indianer, den Zamorin von Kalikut, zum oberften Haupt, aber auch biesen hielten bereits 4000 muhamedanische Kaufleute, die in seiner Stadt waren, und ihn oft mit Geld versahen, in nicht geringer Abhängigkeit; wer ihm nicht gehorchen wollte, ging in die Moschee: einer geiner Bafallen, ber Fürst zu Cranganor, trug schon einen Bart, und überließ die Regierung einem Araber 3).

Außer den drei Küsten in dem tiefern Indien, war für den ganzen orientalischen Handel Malacca, wohin China seine Seiden= gewinde, Bengalen die baumwollenen Zeuge, die tausend Inseln die wahren Spezereien sandten, der wichtigste Plat 4), ein Ort, das rechte Gegenstück von Venedig, der diesem die leichten, duftenden, glänzenden Waaren des Osten, dem dieß die sesten, schweren, kriegerischen oder künstlichern des Westen entgegensandt. Auch Malacca gehörte einem maurischen König.

Man kann bemerken, daß, so wie Aben, auf einer Landzunge,

<sup>1)</sup> Ritter, Erdfunde II, 287. Besonders Barthema, Itinerario b. Ramusio I, 151.

<sup>2)</sup> Barbosa bei Ramusio. 289, ferner. Corsali Fiorent. ebenba 178.

<sup>3)</sup> Barbosa 296. Sommario de' regni et città b. Ramusio p. 326. Barros, Asia I, VI, 5. nach Soltau.

<sup>4)</sup> Sommario de' regni et città 336.

durch hohe Gebirge von ber übrigen Welt abgesondert, ohne Wasser, wie Ormuz, an sich eine Insel, auch Malacca und die meisten übrigen Blätze dieses Handels die inselartige Lage mit Benedig gemein haben. Ihr Reichthum beruhte auf dem benezianischen Verkehr des Orients und des Occidents, den ich oben beschrieben; der Reichthum Genedigs auf dieser Lage Indiens und dieser Berbindung desselben mit Guropa.

Run ichien es unmöglich, bag eben biefer Sandel jemale gebrochen wurde; bie Indianer waren viel ju ichwach, fich ber Mauren ju entledigen, und fein andres Bolf batte einen Bugang ju biefen Ruften. Indeg es fo ichien, war er bereits wesentlich untergraben. Dan muß bemerten, bag icon mancher Guropaer in Indien gewefen war, bag bon ber afrifanischen Rufte bis Gofala eine Beidreibung bon Ebrifi existirte 1, und bag, feit Bartholomaus Diag bas Borgebirg umidifft batte, im Grunde nur ber fleine Strich von beffelben lettem Bfeiler bei Santa Erug bis jum Cap Can Gebaftian unentbedt, unbeschifft und noch nicht in ben allgemeinen Beltverkehr gezogen war. Sobald biefe fleine Rufte befchifft war, befanden fich bie Portugiefen ben Mauren, ihren alten Feinben, die fie im nordlichen Ufrifa verlaffen, wieber gegenüber; alebann mußte Indien auf einem andern Beg, als burch Dauren und Benegianer, und in ein unmittelbares Berbaltnik ju Guroba treten : alsbann mußte jener Sanbel von felbit perfallen.

Nun sahen wir, wie in Portugal Don Manuel König warb, ein Furft, der schon in seiner Jugend eine Ningkugel zum Shmbol genommen, welchem jest ein kühner Abel, kuhn nicht wider ihn, denn dazu hatte ihm Manuels Borsahr die Ftugel beschnitten, und jest war sein Ehrgeiz, dem König im Palast zu dienen, und eine kleine Besoldung von ihm zu empfangen?), — aber kühn wider Mauren und zur See zu jedem Dienst bereit war. Jenen unbekannten Küstenstrich zu beschiffen. Indien zu suchen, demannte Manuel im Juli 1497 3 Balonieren und eine Ravetta mit 180 Mann; er gab ihnen Saulen, mit einem Kreuz und seinem Wappen bezeichnet, zehn zum Tod Berurtheilte, welche die Länder auch barbarischer Rationen erforschen sollten, Briefe an den Priester Johann und an den Zamorin von Kalistut mit; dann ließ er seine Fahne an den Mast des Hauptsschiftes besestigen, und vertraute Alles Basco de Gama.

<sup>1)</sup> Sprengel, Beichichte ber geograph ichen Entbedungen 155.

<sup>2</sup> Osorius, de rebus gestis Emanuelis p. 364.

<sup>3.</sup> Navigazione di Gama bei Ramusio I, 116, Osorius I, 26

Basco, ein Mann von stolzem und hohem Herzen, wie sein Dichter fagt, ber sich gern zu größen Unternehmungen erbot, und ben das Glück babei begünstigte, betete die Nacht mit den Mönchen einer Rirche unsrer Frau und bestieg am Morgen bes 9. Juli sein Schiff. Die Freunde der Seefahrer, wie sie ihre Segel verschwinden saben, beklagten sie, von Allen werbe man wohl Niemand wiedersehen; diese selbst verloren bereits in den ftarken Strömungen am Cap den Muth, und hätten ohne Basco's Bruder sich gewiß emport. Auch jenseit besselben, wie sie die Oftkuste von Afrika entlang fuhren, hielten sie sich für verlorene Leute, und hatten weiter feine Sorge noch Gintracht, als zu beten. Lange sahen sie an der Küste nichts als Raffern, und konnten sich aus keiner Nachricht trösten. jenseit des Cap S. Sebastian, erblickten sie farbige Leute, und 5 Tage hierauf, den 1. März 1498, wurden sie von andern Farbigen, die Turban, Schild und Schwert führten, in benen sie Mauren erkannten, von denen auch sie für Mauren gehalten wurden, mit Freudengeschrei und Flöten empfangen. Von diesen erfuhren sie, die Insel vor ihnen sei Mozambique und saracenisch; von ihr aus fahre man nach Indien und Arabien, nicht allzu entfernt sei Kalikut. Wie fie dies hörten, hoben sie ihre Hände gen Himmel und dankten Gott; ber größte Theil ihrer Arbeit schien ihnen vollbracht. Die eigentliche Entdeckung des wahrhaft unbekannten war in der That vollendet. Sie waren wieder bei ihren wohlbekannten Feinden; noch kam es darauf an, daß sie, diese vorüber, ihren Weg vollbrächten 1).

Nun sind ihre fernern Abenteurer: wie man sie zu Mozambique und Mombaza verderben wollte, wie sie der gute Fürst zu Melinde mit den süßen Früchten seiner Orangen erquickte und ihnen einen Lootsen gab, wie sie den Orion wieder sahen, der ihnen lange nicht geleuchtet, Jedermann von erster Jugend auf wohlbekannt. Am 29. Mai 1498 erhoben sie, ihrer noch bei hundert Mann, die ersten Christen germanische stammes, an der Küste von Malabar ihre Hände dankend zu dem wahren Gott, machten ihre Gefangenen los, beschenkten ihren Lootsen, und gingen unsern Kalikut vor Anker.

Augenblicklich erkannten die Mauren, was es galt, und setzten sich den Ankömmlingen aus allen Kräften entgegen. Mit großer Mühe und mehr zum Beweis, daß sie dagewesen, als zum Handelsverkehr, brachten

<sup>1)</sup> Barros, Asia I, IV, 1 und 2; Navigazione. Osorius 24. Lichtenstein, Entdeckung des Vorgebirgs, aus Castanheda in Hormany's Archiv für Geographie 2c. 1810. p. 636.

<sup>2)</sup> Osorius I, 33.

biese einige Gewürze und Edelsteine hinweg; sie selbst schmolzen zuslett bis auf zwei Schiffe und 60 Mann; Basco verlor seinen Bruder Paul hart vor dem Ziel; aber das Glück wird immer mit Verlusten erkauft werden müssen; die unbekannte Küste war doch beschifft, Indien war gefunden; ihr Ruhm durchlief, so wie sie wiederkamen, Lissabon, Portugal, Spanien und ganz Europa, und lebt dis auf den heutigen Tag <sup>1</sup>).

In Lissabon sprach man hierauf von nichts, als von den Reichthümern Kalikuts; wie die Last Zimmet, Ingwer, Pfesser, Gewürznelken, die in Benedig über 100 Ducaten, dort 10 bis 20 koste, das Färbholz in Büschen wachse, Lack so viel als nichts gelte, und wie man an einer nahen Insel Perlen sische, wie die Araber im Genuß alles dieses Reichthums und doch nur schlecht und mit leicht besiegbaren Schissen gerüstet seien. Hiedurch ward Nation und König entzündet. Don Manuel baute an dem Ort, wo Gama vor seiner Abereise gebetet, Unsrer Frau eine weit schönere Kirche, genannt zu Belem, ein Kloster der Hieronhmiten und ein Grab der Könige. Er nannte sich Herrn der Handelschaft, Schisssahrten und zukünstigen Eroberungen in Aethiopien, Arabien, Persien und Indien. Er bemannte uns verzüglich neue Schisse.

Nicht allein zum Handel, sondern auch zum Krieg. Denn da Pedralvarez Cabral, dem man in Kalikut 45 Männer getödtet, und Basco de Gama, auf seiner zweiten Reise, durch die Mauren und den Zamorin so weit gebracht worden, daß sie beide die Stadt besichießen mußten 3), war es deutlich, daß hier ohne scharfen Krieg nichts ausgerichtet werden konnte. Auf diese Kriege kam nunmehr an, ob der alte Weltverkehr noch länger bestehen solle oder nicht. Oft zweiselten selbst Manuels Räthe, daß Portugal sie aushalten könne, und niemals glaubten es die Venezianer; aber die es unternahmen, waren ganz die Männer dazu, tapfer durch Ritterschaft, Maurenhaß und Religion, und ihre Thaten sind wahrhaft wunderbar.

Vielleicht am meisten ist es der erste Krieg, den Pacheco Pereira im Jahr 1503 zum Schutz des Königs von Cochin, welcher, obwohl ein Vasall des Zamorin, den Portugiesen zu landen und zu laden verstattet, dafür aber schon einmal vertrieben und kaum wieder=

<sup>1)</sup> Barros I, IV, 5, 10. Osorius II, 40.

<sup>2)</sup> Navigazione di Gama bei Ramusio 120. f.

<sup>3)</sup> Pilotto Porteghese bei Ramusio 121; Thome Lopez Navigazione bei Ramusio 140.

hergestellt worden war 1), gegen die ganze Racht des Zamorin be= stand. Mit vier Königen und seinem Nachfolger, mit 75000 Mann ju Land und 160 Schiffen, mit gutem Geschütz, bas entflohene Christen gegoffen, kam der Zamorin; er kam wiber drei Fahrzeuge, die mit Stricken an einander gebunden die Furt einnahmen, über die er gehen mußte, und wider einundsiebzig Portugiesen. Bald band er nun 20 Prauen mit Ketten zusammen, eins jener Fahrzeuge zu entern; bald griff er zugleich an der Stadt und in der Furt an; bald ver= suchte er es zur nämlichen Zeit an zwei Orten; er ließ Geschüt am Ufer auffahren, um seinen Feind von der Ferne, er ließ Castelle auf seinen Schiffen bauen, um ihn von der Sobe zu vernichten; er zeigte sich unerschrocken, auch als Einige zu seiner Seite von den Rugeln getroffen wurden; er ließ die Säumigen mit dem Schwerte vorwarts treiben; er gelobte seinen Göttern und wählte die Tage. Pacheco aber zerbrach seine Retten mit dem Geschütz, wußte seine Kanonen zur rechten Zeit zu überfallen und zu vernageln, und hielt seine Castelle mit großen Bugsprieten und Auslegern fern. Zuweilen hielt er sich ftill, bis der Feind gang nabe berangekommen; dann sein Beichen, seine Schuffe und eine große Niederlage, die Furt roth von Blut; bald versteckte er im Schlamm spitige Pfähle, an welchen die Herbei= getriebenen sich spießten. Fünf Monate dauerte der Kampf; 19000 Mann soll der Feind verloren haben; sie kaum Ginen. Es war ihnen selbst ein Wunder: "Gott habe für sie gestritten; sie seien von Rugeln unverwundet geblieben, die, von ihnen abprallend, noch Steine zerbrochen; habe nicht in dem Augenblick, als Pacheco's Schiff auf dem Morast saß, und die Feinde schon seine Ruder ergriffen, sich auf sein Gebet die Flut erhoben und das Schiff flott gemacht? ja in der Gefahr vor den Castellen habe ihr Geschüt nicht eher gewirkt, als bis Pacheco gebetet, Gott möge nur heute ihre Sünden nicht bestrafen, da es die Ehre des Christenthums gelte" 2).

Was hier besiegt ward, war, obwohl von den Mauren angeregt, boch nur eine indianische Macht. Von dieser Zeit an begann auf beiden Seiten ein größerer Krieg. So wie der Sultan von Aegypten drohte, "halte man nicht ein, so werde er Christi Grab zerstören", so bereiteten sich auch seitdem die indianischen Mauren zu thätizgem Widerstand. Don Manuel dagegen, dem eben Duarte Me=neses einen behenden und ruhmvollen Krieg wider die Mauren zu

<sup>1)</sup> Giovanni da Empoli Viaggio bei Ramusio.

<sup>2)</sup> Osorius III, f. 101—116. Barros I, VII, 8.

Marocco führte, der zu demselben selbst schon einmal unterwegs war (noch war es kein anderer, als den die Altwordern der Nation vor vielen hundert Jahren auf den asturischen Gebirgen begonnen), ließ dem Sultan entgegnen: "habe er ihm bisher übel gethan, so denke er es künftig noch mehr zu thun". Er hoffte, das Haus Muhamed's zu Mekka noch einmal zu erobern '). Gama sagte einmal: "Mauren und Christen seien von Anbeginn der Welt wider einander in den Wassen "); in diesem Gefühl war König und Nation; ihr Krieg ersschien ihnen wie ein wahrer Kreuzzug.

Am 25. Mai 1505, um das indische Meer durch eine Flotte, die immerwährend daselbst bliebe, und die Küste daran durch Castelle, wie man eines zuerst in Cochin zum Schutz des Fürsten errichtet, sich dienstbar zu halten, ließ Manuel 22 Segel unter Don Francisco d'Almeida in See gehn.

Buerst auf der afrikanischen Küste nahm Francisco Quiloa und Mombaza, beide sast auf dieselbe Weise in doppeltem Sturm. Als darauf ein Anderer sich dem feindseligen Scheck, der ungesunden Lage zum Trot, in Sofala an der Quelle des Goldes festgesetzt, als in Mozambique friedlich ein Castell gegründet worden, war diese ganze Küste, so lang sie ist, in ihren Händen. Der Fürst von Melinde war ihnen von selbst ergeben 3).

In Indien verbreitete die Ankunft Almeida's Freude und Schrecken; Freude bei den Feinden der Mauren, nicht allein dem Fürsten von Cochin, der eine goldene Krone aus Almeida's Händen nahm, vorzüglich auch bei dem großen König von Narsinga, dessen Keich sich auf dem Hochland der Halbinsel von Malabar nach Coromandel und von Comorin weit gegen Norden erstreckte, der einst 10000 Mauren auf Einen Tag hatte erschlagen lassen, und jetzt eine seiner Töchter dem Sohn Manuels zur Semahlin anbot 4); Schrecken aber in Kalikut und bei den Mauren selbst.

"Schlimme Nachricht", sagten zuerst zwei persianische Kaufleute, "wir haben mit unsern Augen zwölf Schiffe gesehen, alle voll Christen in weißen Waffen". Hierauf wurden die Moslemen von den Mi=naret's zum Gebet gerufen; nachdem sie gebetet, rüsteten sie 84 größere

<sup>1)</sup> Osorius IV, 124. Emanuels Brief an den Papst bei Osor.

<sup>2)</sup> Thome Lopez 138.

<sup>3)</sup> Barros I, VIII. c. 4, 5, 6.

<sup>4)</sup> Barbosa und Osorius.

v. Rante's Werte. XXXIII. XXXIV.

.

Fahrzeuge mit 104 Prauen<sup>1</sup>). Lourenzo, Francisco's Sohn, stand mit 11 Segeln nnweit Cranganor, als sie ihn anzugreisen kamen; ihre Masten wie ein dichter Wald, ihre Rleider roth, Bogen, Schwerter, Büchsen, Kanonen genug. Lourenzo sprach: "Herren, Brüder, heute ist ein Tag, wo unser Herr einige von uns in seiner heiligen Glorie empfangen wird". Er ließ sie essen, bis die Mauren da waren, dann sprach er: "Nun meine Brüder, laßt uns gute Ritter sein"; und also suchte er zuerst das Hauptschiff des Feindes, ließ es entern und sprang hinan. Andere auf andere. Simon Martin sprang allein zwischen 15 Mauren und rief aus: "Jest, Christus, bewähre deinen Glauben"; er tödtete sieben und jagte die andern über Bord. Wie erst die beiden Hauptschiffe genommen waren, slohen die Mauren insegesammt. Lourenzo, der die Beute groß und seine Schisse alle un= beschädigt sah, sprach: "Gelobt sei Jesus Christ", und baute Unster Frau vom Sieg eine Kapelle am Strand.

In diesem Sinn stritten die Portugiesen, in demselben ihre Feinde. Nun gingen die Mauren in Scham, Haß und Entsetzen, in großen Haufen; sie schoren sich Ropf und Kinn, sie verbanden sich unter einander mit furchtbaren Eidschwüren: "nun wollten sie siegen ober fterben"; dann warteten fie im hafen Panian, unter bem Schut von Batterien, ihres Feindes. Eines Morgens, zwei Stunden vor Tag, standen die Christen unter Francisco und Lourenzo vor ihrem Angesicht; einen Augenblick alle um das Hauptschiff; ein Priester er= hob hoch ein großes Kreuz und ertheilte ihnen Absolution und Segen; Viele beteten, heute zur Glorie Gottes eingehn zu bürfen; dieß einen Augenblick, dann aus einander und zur Rüste. Die Ersten wurden zurückgehalten; hierauf kam Lourenzo. Ein Jüngling, ber seine Beute lieber verbrannte, als unter seiner Forderung weggab, und der trop dieses Eigenwillens seinem Vater ganz gehorsam war; ungemein groß und stark und herrlichen Ansehens wie er war, sprang er zuerst ans Land. Ein Verschworner verwundete ihn in den Arm; dem spaltete er mit dem Schwert den Kopf bis auf die Brust. Dann kam ihm sein Vater, die königliche Fahne in der Hand, zu Hilfe; sie hatten den Sieg. Hierauf achtete Francisco nicht, daß das Volk nach der Beute der Stadt begehrte; er wußte, daß ein starker Feind in der Nähe nur die Zerstörung des ersten Raubes erwarte; er selbst warf die Fackel in die Stadt 2).

<sup>1)</sup> Lodovico Barthema, Itinerario III, c. 34, 35, 37 fol. 107 f. Osorius V, f. 166.

<sup>2)</sup> Barthema III, 40. Barros II, I, c. 6.

Durch diesen zweiten Rampf der Portugiesen in Indien waren auch die Mauren besiegt. Die Castelle in Cranganor, Cochin und einstweilen wenigstens auf den Angediven, die siegreiche Flotte hielten ihnen den größten Theil der vorderindischen Küste in Pflicht. Noch war die arabische Küste im Norden und das östliche Indien übrig; sie richteten ihre Kraft auf beide. Dort nahmen sie bereits 1507 die arabische Feste Socotora am Eingang des Meerbusens von Aden; und ebendaselbst gelang es Albuquerque, in Ormuz ein Castell zu gründen, und den Fürsten zu 15000 Ducaten Tribut zu verpflichten. Hier mußte ihnen der König zu Colombo in Ceplon 15000 Pfund Zimmet des Jahres Tribut geben 1). Der Schrecken ihrer Tapferzteit sessenen Portugiesen 16 bis 18 Feinde erlegen. Sie sagten: "ist es ein Franke? Ist es ein Gott der Franken? Es ist der Gott der Franken, und er ist stärker, als unsere Götter").

Obwohl nun diese Begebenheiten noch ganz ein anderes Prinzip haben, als Vortheil oder Verlust von Venedig, so ist gewiß, daß ihre Wirkung auf das Gemeinwesen unsrer Nationen vor allem durch den Wechsel der Handlung wichtig ward.

Buerst 1503 kamen portugiesische Kaufleute nach Antwerpen, und boten beutschen Häusern ihre Waaren an. Nicolaus Rechtergem soll ber Erste gewesen sein, der mit ihnen ein Abkommen traf; die Fugger, Welser, Ofterett traten zunächst hinzu<sup>3</sup>). Wie wunderten sich die Oberdeutschen, daß die Waaren, die sie sonst nach Niederland verssendet, jest von eben daher gebracht wurden; denn sie überzeugten sich bald, daß dieselben unverfälscht seien; und nun kam unter den deutschen Städten vor allen Augsburg<sup>4</sup>), unter den deutschen Hause häusern vor allen das Fuggersche, das im Jahr 1506 durch Maxismilians Verwendung drei Schiffe auf eigne Rechnung nach Indien gehen ließ<sup>5</sup>), in den Niederlanden aber statt Brügge Antwerpen empor. Der Verkehr der Deutschen mit Venedig nahm ab. In Italien selbst hatten florentinische Häuser, wie die Marchioni einen unmittels

2) Barthema III, c. 39.

4) Gaffer, Augeburger Chronik 259.

<sup>1)</sup> Barros Dec. II, B. I, cap. 3. B. II, cap. 1-4.

<sup>3)</sup> Ludovicus Guicciardini, Descriptio Belgii p. 164.

<sup>5)</sup> Ehrenspiegel 1269. Peutingeri Sermones convivales ap. Schardeum I, 202.

baren Antheil an den neuen Schifffahrten 1). In Venedig ward die Rückwirkung hievon sofort empfunden.

Es kamen mehrere Dinge zusammen. Der Türkenkrieg und neue Berordnungen des Sultans von Cairo hatten ihrem Handel schon an sich geschabet. Im Jahre 1499 machten auf einmal viele Häuser vom Rialt Bankerott, und andere verloren den Credit. Die Last Psesser, die in Kalikut etwa zehn Ducaten kostete, und in Benedig immer für 40 verkauft worden war, stieg auf 110 1). Wie nun, als im Jahre 1502 die Nachricht anlangte, es seien 4 Caravellen mit Spezereien unmittelbar von Kalikut nach Lissabon gelangt? 2) Augensblicklich siel zu großem Schaden der Benezianer der Preis der Spezereien. Da war lange ihre einzige Hoffnung, König Manuel könne die Kosten der Kriegszüge nicht ertragen, und müsse am Ende so vielen Feinden unterliegen; so oft eine Caravelle unterging, ward es ihnen von Cairo als ein Sieg gemeldet 3).

Als nun im Jahr 1507 nach Almeida's großen Siegen ber Zamorin, der Zabai von Goa, der Fürst zu Cambaha, alle an den Sultan Rhan Haffan von Cairo um Bulfe fandten, als dieser, beffen ganzer Reichthum in bem Zwischenhandel zwischen Afien und Europa bestand, um denselben zu retten, ihnen zu helfen beschloß, und sich also zugleich von Indianern, indischen und ägpptischen Mauren ein großer Krieg, der dritte, wider die Portugiesen erhob, hofften die Benezianer noch einmal, es werde mit der Macht derselben zu Ende gehen. Ihr eignes Glück oder Unglück hing in der That an dem Ausgang dieser Unternehmung, welche ben Portugiesen entweder ihre Schifffahrten, ober beiben, Mauren und Indianern ihren Krieg wiber dieselben auf immer verleiden mußte. Sie selbst nahmen baran Theil. Sie sandten dem Sultan zu Cairo, ohnedieß ihrem Lehensherrn, Metall, Studgießer und Schiffbaumeister zu 4); auf ber Flotte, die berselbe zu Suez rüftete, und unter Mir Hoffein in See gehn ließ, waren Benezianer und Dalmatiner b). Sein Sieg und sein Verlust war ihr Sieg und ihr Verlust. Ihr maritimes Leben und ihre Seeherrschaft knüpfte sich an die im Jahre 1508 in Oftindien bevorstehende Entscheidung6).

2) Diarium Ferrarense p. 365. 380.

<sup>1)</sup> Giovanni da Empoli Viaggio p. 145.

<sup>3)</sup> Macchiavelli, Legazione al Duca Valentino lett. 25. Opp. IV, 202. (A. b. n. A.) Sandi, Storia civile VII, 91.

<sup>4)</sup> Tentori, Saggio II, 135.

<sup>5)</sup> Zurita I, f. 342.

<sup>6)</sup> Osorius VI, 196.

4. Angriff Mazimilians. Bilbung ber Liga von Cambray wider die Eroberungen der Benezianer.

In einer Beschreibung Italiens aus diesen Zeiten 1) werden die Besitzungen Benedigs nicht anders, als unter der Rubrik, welchem Fürsten sie entrissen seien, aufgeführt: "die Stadt erkenne keinen Obern an; was sie besitze, habe sie ihren Nachbarn geraubt".

In dieser Vorstellung hatten Ludwig XII. und Maximilian schon einmal zu Trient und bei ihrem ersten Bund, und noch einsmal bei ihrem zweiten zu Blois zugleich mit Julius, was ihnen das von gehöre, zu erobern beschlossen. Eben als in Indien über Dasein und Vernichtung des Handels der Venezianer entschieden werden sollte, ward ein dritter Bund in derselben Vorstellung geschlossen, ein Bund, der ihre gesammten Eroberungen in wahrhafte Gesahr setze.

Im Sommer 1507 hielt Maximilian, um Hülfe wider Ludwig zu erlangen und in Italien einbrechen zu können, einen Reichstag zu Coftnit. "Da Ludwig alle Verträge gebrochen, sei die Belehnung mit Mailand nichtig; überdieß, da er den Papst abzuseten, die kaiserliche Würde der deutschen Nation zu gefährden gedenke, sei das Reich ihn anzugreifen verpflichtet"?). Nachdem der König von Frankreich seine ganze Partei eben unbesorgt verfallen lassen, konnte er sich nicht sogleich eine neue bilden, und überdieß ward sein Gesandter zu Costnit gefangen gehalten. Maximilian gab zu, daß das Kammergericht von ben Ständen besoldet würde, — der Ursprung der einzigen fort= währenben Reichsanlage, welche je bestanden 3) — und daß eine Reichsbeputation über Volk, Gelb und Eroberungen des Reiches zu versügen hätte; dafür erlangte er eine Hülfe von 12000 Mann und 120000 Gulben auf sechs Monat 4). Ueberdieß hatte er von ben Schweizern biegmal nicht nur keinen Wiberstand, sondern selbst Unter= stützung zu erwarten. Ihre Gesandten gingen zu Costnit in ben Wämm= fern, die er ihnen geschenkt, saßen zuweilen an seiner Tafel, und empfin= gen von ihm filberne Becher. Der Tagschulz zu Zürich bestimmte ihm

<sup>1)</sup> Descriptio Italiae bei Lubewig Reliquiae MSS. Tom. X. p. 426, nach Maßgabe von p. 437 geschrieben zwischen Karls VIII. und Lub-wigs XII. Unternehmungen auf Italien, aber 1540 ins Latein übersetzt.

<sup>2)</sup> Berantwortung Maximilians bei Goldast, Reichshandlung 53. Kurzer Begriff, was Gestalt b. Kais. bisher im Reich gehandelt und an diesem Reichstag ausgegeben; in Spalatin, Leben Friedrichs des Weisen, in den Sammlungen zur sächsischen Geschichte, am Ende.

<sup>3)</sup> Bütter, Entwidelung ber Reichsverfassung I, 313.

<sup>4)</sup> Bebenken in Müllers Reichstagsstaat 643. Verhandlungen baselbst 662.

Wenigstens bewilligten ihm die Deputirten des Reiches ihre Hülfe auf neue sechs Wonate 1); und obwohl diese Hülfe nur unregelmäßig geleistet ward, — denn die Matrikel, die noch viel später falsch war und mittelbare als unmittelbare aufführte, muß es auch damals gewesen sein — war sie doch immer bedeutend; mit den Schweizern pflog er eine neue Unterhandlung. Indessen gab es noch eine andere Gesahr. Wie er einen französischen Krieg vorgehabt und einen venezianischen unternommen, so kam seine Gesahr nicht von Frankeich und der Schweiz, wie er gefürchtet, sondern von Benedig, das er nicht fürchtete.

Den ersten Anschlag saßte Bartholomeo d'Alvian, Capitan der Signorie, auf Cadore gegen Sixt Trautson, den dortigen Feldobersten. Der Kaiser hatte diesem die Häuser im Thal adzubrechen und sich zu verdauen besohlen: Trautson glaubte, Gebirg und Schnee sichere ihn hinlänglich?). Aber mitten durch Schnee und Schluchten suchte Alvian ihn auf, umstellte ihn von oben mit den Bauern, die ihn mit Steinen, von unt n mit Kriegsvolk, das ihn mit Wassen angriff, überwand die tapsere (Schaar, welche lieber unterging als sich ergab, und nahm Castore?). Pierauf sah Alvian weiter um sich. Alle Pässe waren wohl besetzt, nur nicht der Görzer. Von da schrieb Hans Aursperg an die Fürsten von Brandenburg und Braunschweig, die im Pusterthal und zu Trient lagen, "er sei mit seinen Krainern viel zu schwach für diese große breite Straße, sie dagegen mit Reisigen und Geschütz sür ihre Engspässe sasst allzuwohl versehen; sie möchten kommen, ihm zu helsen".

Die Fürsten, obwohl gewarnt, achteten dieß nicht; Alvian kannte seinen Bortheil: er hatte 10,000 Benezianer, Franzosen und Spanier, nahm Geschütz und Leitern, und siel am 9. April 1508 auf die Görzer Straße, zuerst auf Aramaun und erstümte es. Das Land war unbeschützt, das Volk sclavisch, muthlos, und in der Signorie seine Lehnsherrn zu sehen gewohnt; diese Gesahr war dringend. An alle Nachbarn slogen die Briefe: "Helft! Fördert Euch! Eilt nur, eilt! Wie sollen die schlechten Mauern von Görz ihr Geschütz aushalten? alsedann wird Triest, der Karst, ganz Oesterreich verloren sein. Laßt uns nicht von diesen Walen verderben" ). Alsobald erging eine

<sup>1)</sup> Vettori 230.

<sup>2)</sup> Instruction Maximilians bei Göbel f. 1 und Brief an Trient f. 5.

<sup>3)</sup> Naugerii Oratio de Alviano, 3, 4; Vettori 232.

<sup>4)</sup> Aursperg an die Fürsten bei Göbel f. 28. und 36.

<sup>5)</sup> Noch drei Briefe Aurspergs f. 38, 43, 45.

Mahnung durch Kärnthen, Steiermark und Krain: "ein jeder Mann solle mit Harnisch und Wehr zur Stunde auf sein, wenn er die Glocke schlagen, die Kreidschüsse fallen höre; sonst seien nicht allein die Häuser, sondern selbst die Kirchen in Gefahr. — die einsamen Kirchen, welche dies Volk liebt" 1). Aber die Kärnthner entgegneten: "die 700 Mann an ihren Pässen, mit den Pferden des Landes seien ihre Hoffnung und ihr Schutz, und nicht einmal diese könne man hinweg senden." Die Steiern: "der Ungar drohe ihnen"; die Krainer selbst, deren Abel mit 200 Pferden gerüstet war: "zu ihrer Kettung sei die Hülfe geübterer Kriegsleute nöthig; wolle sie der Adel, ohne eine solche auszuziehen zwingen, eher schlage man den Adel todt." Rur Erich eilte mit 1400 Mann herbei; doch auch er nicht ins offene Feld; "dazu sei er viel zu schwach"2).

Also am Oftersonnabend 1508, nachdem Andreas Lichtenstein fich in ben zerschoffenen Mauern von Görz einen Tag länger gehalten, als er versprochen, und einen Sturm abgewehrt, mußte er sich ergeben. Hierauf fiel Wippich und Duin. Als die Triester zum britten Mal von der venezianischen Flotte vor ihren Augen ein Schiff mit weißer Fahne herankommen, und ihre Besatzung wieder darauf schießen saben, murmelten sie unter einander: "bas sei tein guter Rath: unter bem Schatten von Desterreich hätten sie 100 Jahr gelebt und wollten fie ferner leben; boch Gulfe mußten fie haben." Als sie nun beschossen wurden von der See her, und Bartholomeo von ber Landseite anruden saben, nirgends aber Hulfe, ergaben sie sich und kauften die Plünderung ab. Noch hielt sich Hans Thur eine Beitlang auf dem fast unzugänglichen Felsen von Mitterburg, Hans Räuber in S. Beit am Pflaum; aber auch sie riefen vergebens um Bolk und Zeug und auch fie ergaben sich. Lang war Portenau gefallen, und man sah die Besatzung nach Lapbach fliehen. In diesem allgemeinen Verluft bewährte nur Bernhardt Reiniger auf bem Abelsberg den deutschen Muth. Er zerstreute die ersten Reiter, die sich plündernd näherten; er fing Savorgnano hart vor der Vollendung seiner Siege; als sein Schloß zerschoffen war, nahm er Geleit und zog hinweg 3).

<sup>1)</sup> Zwei Aufbote Erichs von Braunschweig 45, 46.

<sup>2)</sup> Antworten ber Kärnthner, 65, Reichenburgs 76, Aurspergs 65 an Erich und bessen Brief f. 79.

<sup>3)</sup> Schreiben ber Kriegsräthe, 69, ber Triester 71, Thur's und Räuber's 72. 75. Bembus 164—166.

Bas Aursperg vorher gesagt, war wörtlich eingetroffen; bie

Deutschen hatten 47 gute Ortschaften verloren.

Bu bieser Zeit reiste Maximilian ben Rhein mißmuthig hinauf und hinab <sup>1</sup>). Nicht genug, daß der Angriff gegen Benedig eine so verderbliche Wendung gegen ihn selbst genommen hatte, auch am Niederrhein stand Karl von Geldern seit dem Bruch mit Frankreich in Wassen und Bortheil. Bald lag derselbe in dem sessen Schoß Pouderopen an dem Zusammensluß von Waal und Maas, von too aus er sich 72 Dorfer und alle Schiffe aus den Strömen zinsbar gemacht; bald ritt er in regnichten Nächten auf bosem Weg nach einer entsernten Stadt, erschien mit dem Morgen und warf Feuer hinein. So brannte Wesep auf. Den Muhdenern half die Weissagung ihrer Meerfeh, "Nuyden solle Muhden bleiben", dießmal nichts, und es ward erobert. Genug, der Herzog von Geldern hielt ganz Niederland in Schrecken <sup>2</sup>). Ueber dieß alles erhob sich in Maximilian die größte Furcht, die Furcht vor einem Aufruhr im Reich <sup>3</sup>).

Er mußte einen Augenblick Athem schöpfen. Indem es nun eben in diesen Tagen bem Fürsten von Unhalt gelang, sich Pouderoben's zu bemächtigen 4), wandte er seine kriegerische Absicht zunächst allein gegen Gelbern und befahl bem Bischof von Trient mit Benedig

einen Stillftanb zu ichließen.

Oft hatten einige altere Bäter im venezianischen Senat gewarnt:
"es sei genug, sich zu vertheidigen; der Angriss werde neue Feinde weden"; aber vergebens. Nicht darin allein lag die Schwierigkeit ihrer Bosition, sondern in der Verwicklung ihres Verhältnisses zu den großen Mächten. Ludwig XII., der den Krieg in den Alben und in den Riederlanden als einen einzigen, durch seine Einwirkungen in der Schweiz verbundenen betrachtete, verlangte, daß Benedig Geldern in seinen Stillstand einbegreifen sollte. Die im Vortheil befindlichen Freunde sollten den beschüpen, der eben im Nachtheil war. Darauf aber gingen die Venezianer nicht ein. Es ist vielleicht der größte Moment in ihrer Politik, daß sie, indem sie ten Kaiser überwältigt hatten, sich weigerten, den Forderungen von Frankreich Gehör zu geben. Sie waren zu weiter Nichts zu bringen, als dem Kaiser Abelsberg wiederzugeben; sur alles Uebrige ward ihnen ein Wassenfillstand

<sup>1)</sup> Reifetagebuch von 1508 in hormant's Deftreichischem Plutarch V.

Hermannus, Bellum Gelricum in Matthaei Annalectis Medii Aevi I, 503—523.

<sup>3)</sup> Schreiben Maximilians bei Datt 575.

<sup>4)</sup> Schreiben Dag, in Bedmann's Anhaltischer Chronit V, II, 128.

auf brei Jahre bewilligt 1). Man versteht es, bak sich Maximilian auf bas tiefste verlett fühlte: aber fast nicht minder Ludwig, bem bie Benezianer bie Mücksicht versagten, welche bie ihnen geleisteten Dienste als geboten ericbeinen ließen. Go konnte es geschehen, bag Marimi= lian und Ludwig, zwischen benen ber eben ausgebrochene Kampf bauptsächlich schwebte, einander naber traten. 3m Juli 1505 ging Ragimilian nach Bergogenbuid und ferner gu feiner Tochter, ju feinen Enteln. Es fam zu einer Unterhandlung zwischen bem Carbinal Amboise und ber Tochter Maximilians, Margareth, welche besenbers baran eine Schwierigkeit fant, bag Maximilian sich nicht ben einem Angriff auf Geldern abhalten lassen wollte, sowenig wie andererseits Ludwig von einem Angriff auf Navarra; Margaretha hat wohl ge= fagt, es werde ihr babei übel in ihrem Ropfe?). Alber endlich ver= ständigte man sich. Dem Kaiser wurde Muyden und Wesep, bem Rönig die Erneuerung seiner mailandischen Investitur jugesagt. Magi= milian nahm Abstand von Gelbern, Ludwig von Navarra; aber bie Sauptsache war: sie beschlossen einen gemeinsamen Angriff auf Bene-Dig, von bem fie beleidigt waren. So ist die Ligue zu Cambray vom 10. December 1508 ju Stande gekommen. Es war eine Berbindung ber beiben großen Fürsten gegen die Stadt, welche zwischen ühnen eine selbständige Stellung zu ergreifen wagte. Man wollte au bem Unternehmen alle Fürsten auffordern, welchen Anspruch an Benedig ober vielmehr die venezianischen Landschaften und Besitzungen zustehe, die Grenzen von Mailand und Neapel sollten zu Ludwigs und Ferbinands, die Grenzen von Reich und Desterreich zu Maximilians und bie der Kirche zu Gunsten des Papstes hergestellt werden"). Hierbei Folgte man der an sich unrichtigen, aber, wie sich aus der obengenannten Beschreibung Italiens ergiebt 4), damals verbreiteten Meinung, als habe Babua, Vicenza und Verona dem Reich vorzüglich gehorcht, und fprach dieß bemfelben zu.

Allerdings konnte Maximilian auf keine leichtere Weise aus seinem Verlust auf der einen Zeite zu Vergütung, auf der andern zum Sieg gelangen; er war der Erste, der den Vertrag von Camsbrah beschwur. Hierauf im Palast zu Bourges nach Predigt und Messe siegelte ihn Ludwig; er bezeigte sich sehr vernügt; ein alter

<sup>1)</sup> Bembus, Histor. Ven. 167. Seissel. L'excellence de la victoire d'Aignadel in Godefroy's Sammlung für Ludwig XII. p. 268.

<sup>2)</sup> Margaretha an Maximil. Lettres de Louis I, 134 f.

<sup>3)</sup> Bertrag bei Dumont IV, 110-115.

<sup>4)</sup> Descriptio 435.

Plan gebieh jur Ausführung. Bis in ben Marg 1509 gogerte Ferbinand; bann legte er feine Sand auf ben Altar und beschwur ibn bei ber beiligen Gucharistie 1). Ungern griff ber Bapft zu biesem außerften Mittel, wie oft er auch bamit gebrobt, ob er wohl Konig und Kaifer immer bagu gereigt hatte. Er fubr noch einmal mit bem venezianischen Botichafter, Georg Bifani, nach Civitavecchia. Das Meer mar ftill: nur eine frifde Rublung blies in Die Segel; er mar beiter und milb geftimmt. Er bachte, wenn man ihm in feine Stabte nur Lehnsteute fege, wie bie Malateften gewesen, tonne er's wohl ertragen, und Italien ben Rrieg ersparen; bieg fcblug er bem Boticafter bor. Bifani, falt und ftolg, verfeste: "Wir bflegen feine Ronige zu machen," und that ben Antrag gar nicht einmal in Benedig tund. hierauf bestätigte auch Julius bie Liga, fprach barauf über Doge, Signorie und Untergebene von Benedig ben Bann que, beichied ben jungen Bergog von Urbino, - benn Guibubalb war geftorben -, feinen Deffen Frang Maria ins Relb und ruftete 2).

## 5. Fall ber Landmacht und bes hanbels ber Benezianer im Jahre 1509,

Also war Nenebig in einer großen Gefahr für sein gesammtes Leben. Sein Handel beruhte auf der Weltstellung Usiens zu Europa, und eben waren in Indien Portugiesen und Mauren in vollem Kampf, ob diese länger bestehen solle oder nicht. Seine Eroberungen waren durch den Zwist der Nachbarn gelungen, und eben hatten sich die Nachbarn mächtiger als je vereint, ihm seine Eroberungen zu entreißen. Der erste Kampf lag meist in fremden, der zweite in ihren eignen Händen; auf diesen wandten sie alle Kräfte, und hatten Selbstvertrauen genug, ihn nicht zu fürchten.

In der That war der Bund nicht so stark, wie er schien. Maximilian und Julius surchteten von Ludwig, jener wegen Gelderns, dieser wegen ber alten Plane Amboise's. Nicht minder fürchteten Ludwig und Ferdinand von Maximilian, jener für Mailand, dieser sur Neapel 3). Sie unterhandelten bereits, sie schlossen schon Bündenisse wider einander, noch ehe ihr allgemeiner Bund mit einander zur

Ausführung fam.

1) Gattmara's Berichte an ben öfterreich, Sof. Lettres de Louis I, 167 bis 159 und Petri Martyris Epistolae, 410.

2) Erffürung jum Bund p. 116. Bembus 173. Rainaldus, Annales Eccl XX, 65.

3) Lettres de Louis I, 161. Zurita II, 179.

Sollte es nun ben Benezianern nicht möglich gewesen sein, einen ober ben andern von einem solchen Bund zu trennen? Dan muß gestehn, dieß hätte ihnen wenig geholfen; Ferdinand rührte ohne dieß keine Hand, ehe Alles entschieden war. Maximilian war im Anfang bes April in Xanten, statt in Trient; vor päpstlichen Rüstungen ersichracken sie nicht; Ludwig allein, derselbe, den sie selbst nach Italien geladen, war wirklich zu fürchten. Diesen zu gewinnen, schien ihnen vielleicht nicht thunlich, vielleicht nicht einmal ihr Vortheil.

Fragt man nach, wodurch Ludwig benn eigentlich wider Benedig gereizt worden, so kann es nicht die Wahl Julius statt Amboise's zum papstlichen Stuhl gewesen sein; benn weit gewiffer ist ber Antheil Amboise's selbst an dieser Wahl, als der Antheil Benedigs. mußte andere Gründe haben; die auch schon bann und wann in Evi= benz getreten waren. Im Jahr 1501 bewegte ihn, wie es scheint, nichts, als sein Recht von den Vieconti her; im Jahr 1504 die unleugbare Unterftützung, welche die Benezianer den Spaniern gewährt; gegen= wärtig ber ohne Rucksicht auf seine Forberungen mit Maximilian geschloffene Baffenstillstand. Dabei war allezeit ber haß bes Für= sten und bes Abels wiber die mächtigen Communen vorzüglich wirksam. "Man musse", so wurde gesagt, "diese Fischer wieder in die Lagunen zum Fischfang zurückjagen"1). Also erschien Montjope, ber erfte Wappenkönig von Frankreich, in seiner Cotte mit goldnen Lilien an der Schwelle des großen Saales zu Benedig: er kündigte der Republik Arieg an auf Leben und auf Tod, auf Feuer und auf Schwert, zu Land und zu Meer, bis zu vollkommener Herstellung ber Lande, die sie Andern entrissen 2).

"Bater Herold", antwortete Loredano dem Montjope, "der Gott, den Niemand betrügt, wird zwischen uns entscheiden." Ihr Gesandter in Frankreich sagte, "man werde sehen, ob die rohe Ge= walt oder der Verstand siege". Zum Krieg mußte es zwischen ihnen doch einmal kommen, und wahrscheinlich schon in dieser Erwartung hatten sie die Franzosen nach Italien gerufen. Viele faßten die Hoffnung, einen glorreichen Sieg zu erkämpsen und Italien dießmal von ihnen zu befreien.

In diesem Gedanken rusteten sie sich. Alle die versuchtesten

<sup>1)</sup> Chaumont's Worte in ter Legazione Macchiavelli's alla corta di Francia vom Jahr 1504.

<sup>2)</sup> Relation bei Garnier, Histoire de France XXII, 163. und Daru Histoire de Venise III.

<sup>3)</sup> Fleuranges, Mémoires 45.

Ritter Italiens, — benn es gelte ben letzten Ruhm bes Baterlandes, — nahmen ihren Sold und bilbeten ihre schwere Reiterei 1). Bon Apulien und Romagna kam das Fußvolk, das vorzüglichste von Dionigi di Raldi Berzighella, Parteihaupt im Bal di Lamone, aus den Bewohnern dieses Thals gebildet, und so wohl eingeübt, daß man auch andere Hausen nach ihrem Muster einrichtete, in Roth und Grün kleidete, und Brisignels nannte 2). Für Bauern und Bürger war schon früher eine Art Landwehr angeordnet. Die Rüsten von Allprien und dem Peloponnes, von dem ägeischen Meer und dem Hellespont schickten leichte griechische Reiter. Von Creta kamen halb-wilde Bogenschützen, die Sagdaren 3).

Der oberfte Feldherr dieses Heeres war Pitigliano, ein Mann, ber schon früher ohne günftige Geftirne keinen Beschluß gefaßt, geschweige eine That ausgeführt, und den nun die höheren Jahre er war bereits in den Sechzigen — noch viel bedächtiger gemacht 4). Dem zur Seite führte Alviano das Fußvolf an. Bon Gestirnen wußte diefer vor Allem, daß Mars am oberften himmel gestanden, als er aus dem Leib seiner Mutter geschnitten worden. Er war klein und schwach von Aussehn, doch hatte er Bären gefällt; die Truppen spotteten zuweilen seiner Gestalt, boch hielt er fie fo in Baum, bag auch kein Troßbube die Fahne zu verlaßen wagte. Zuweilen schienen seine Entscheidungen Jähzorn, seine Strafen Grausamkeit; nachher, wenn sein Muth ausgetobt, war er mild und freigebig, seiner selbst Bon Natur war er der kühnste Mensch 5). Da Viele ihm ben Sieg Gonzal's am Gariglian zuschrieben, ba er Istrien und Gorz erobert, war sein Ruhm junger, sein Ansehn größer als Pitiglian's. In Einem Dinge nur stimmten Beibe zusammen, daß auch Pitiglian für nichts Geringes hielt, nie einem ausländischen Fürsten gedient zu haben, und daß Alvian gegenwärtig Italien vor den Barbaren zu vertheidigen glaubte. Dieser vor Allen hatte die kühnsten Hoffnungen. "Dürfte er vor den Proveditoren dem Pferde den Zügel laffen, so wolle er in drei Tagen Mailand haben. Habe er nicht die Franzosen auch aus Neapel verjagt? Jett komme, der König; aber er wolle den König gebunden nach Benedig führen." Er führte eine Fahne,

1) Senarega, de rebb. Genuensibus 596.

2) Bapard 133. Anmertung zu Macchiavelli Opp. III, p. 6 aus MSS.

4) Alexander Benedictus, de rebb. Caroli p. 1617.

<sup>3)</sup> Bembus, 157. Mocenicus, Historia belli Cameriacensis bei Graevius V, 4, 9.

<sup>5)</sup> Jovius, Elogium Virorum bellica virtute illustrium p. 219, aus Alvian's Commentarien. Navagerus, Oratio de Alviano p. V, VI etc.

auf welcher ein geflügelter Löwe einen Abler zerriß. Gein Felbges schrei war "Italien, Freibeit" 1).

Indes muß man bekennen, daß nicht Alle seiner Meinung waren. Biele dachten, etwa Cesena und Imola über den Bapst erobert, vieleleicht Genua durch die Fregosen in Aufruhr geset, müsse man sich begnügen. Die Signorie verordnete, daß der Angriff in sesten Lagern erwartet und der Feldzug auf die Hulfe beschränkt würde, die man angegriffnen Orten leiste Im Bolse selbst gab's sich wie ein Borgefühl von einem bevorstehenden Mißgeschick tund. Es nahm eine große Feuersbrunft, die eben damals das Arsenal verzehrte, für ein himmlisches Beichen. Ja noch mehr sei geschehen. Die Jungstau Maria sei in der See auf einem Baumstamme sitzend gesehen worden, sie habe gesagt: "Beine, Land! Beine, Land" ).

In April 1509 begann der Krieg. Bald gingen die Franzosen die Abda herüber und riesen "France," bald die Benetianer hinüber und riesen "Freiheit." Hierauf griffen um dieselbe Zeit die Franzosen Treviglio, die Mantuaner, welche indeß auch, so wie die Ferraresen, zu dem Bund getreten, Casalmaggiore, die Päpstlichen Berzighella an, und alle Orei nahmen ihre Orte. Aber als sie weiter vordrangen, wurden die beiden ersten zurückgeschlagen, nur die Bäpstlichen nahmen auch Russe. Um die Päpstlichen fümmerten sich indeß die Benezianer nicht, sie gingen mit großer Wuth wider die Franzosen. In Ripsalta verjagten sie, wer ihnen verdächtig vorkam, Knaben von 15, Greise von 70 Jahren; dann rückten sie beutegierig, obwohl in ihrem eignen Land, auf Triviglio<sup>3</sup>).

König Ludwig war in Mailand und wollte noch zwei Tage ba bleiben, als in später Nacht Tribulzio von der Abda zu ihm kam: "Trwiglio werde beschossen, man schwinge Fackeln auf Fackeln zum Beichen, daß es sich kaum noch halte; er allein sei zu schwach, es zu retten." Der König ließ mit dem Morgen seine Hommes d'Urmes zusammentreten, ritt in vollen Waffen freudigen Blickes durch ihre Reihen und brach auf d). Unterwegs hörte er, der weiße Kitter, sein Beschlähaber in Triviglio, sei gefangen und die Stadt verloren; die Bürger des Orts, welche von den Benezianern, die weder Konnen noch Hostien schonten, geplündert und verjagt nun in Mailand ein

1) Arluni, de bello Veneto II, 57. Seissel, L'Excellence etc 309. Senarega, Ebrenfyjeaci.

2) Joh. P. Valterianus, Carmen ad Sabellicum bei Roscoe App. I, 586.
3) Petrus Martyr Epp., ep. 413. Bornämlich Cölius Rhodiginus,

Lectiones Antiquae V, 190.

4) Rosmini, Vita di Trivulzio I, 392. Arluni 63. Seissel 299.

Dbbach suchten, famen ibm entgegen; er eilte; am 6. Dai feste er fein Bolt auf zwei Schiffbruden, auf einer bie Rugganger, auf ber andern bie Reiter, über bie Abba und ftanb dem Feind gegenüber 1: er im Thal, biefer auf ben Soben. Entweber tonnte er ibn nun in feinem Lager fuchen und angreifen, ober bewirten, bag berfelbe von ba berabtame. Doch jum Angriff war bas Lager allzufeft, und berabzutommen reigte er ihn bergebens 4 Tage lang mit Scharmugeln; am 5. ging ber Ronig bie Stabte bes Reinbes im Ruden anzufallen. Er nahm Ripalta und rudte am 14. Mai, eines Montage, auf Bandino; die Rollen feines Beeres jablten 28,232 Dann; bas erfte Treffen führte Chaumont, bas zweite er felbft, bas britte Longueville an 2. hieburch mar ber Sall eingetreten, ben bie Signorie porque beftimmt batte, und Alvian's Rampfbegier nicht langer ju balten "Was fei ber Golbat bem Land nüte, wenn er's plunbern laffe?" Darum, mabrend bie Frangofen im Abbathal langfam vorrückten, eilten bie Benegianer, an 33000 Mann, auf bem fürzeren Beg über bie Boben, Bandino bor ihnen ju erreichen. Er ift nicht anders, bie Waffen beherrichen boch bie Welt, ber Erfolg jahrhundertlanger Weisbeit hangt an bem Blud eines einzigen Schlachttages. Wo fich jene beiben Bege begegnen, befamen Alvian und bas porberfte frangofifche Treffen einander ju Geficht, und die Frangofen begannen ben Angriff.

Albian, ichlachtluftig bei ben erften Schuffen, in ber Deinung, bas Borbertreffen fer bes Konigs gange Macht, stellte, inbem er weber Ruden noch Seite bem Feinde, ber ihn angriff, blog ftellen wollte, feine 36 Stud Gefchut im Didicht auf, lieg Bitigliano aufforbern, ibm ju belfen, und warf fich bann mit feinem Jugbolf burch bie Beingarten über ben Graben in ben Feind. Die Frangofen wichen. Thaumont fandte an ben Ronig : "Gerr, Ihr mußt ichlagen." Gilend schickte ihm Ludwig Bourbon und Tremoille ju Gulfe; binter biefen, umgeben bon Fürften und Benfionairen, bas Schwert in ber Sand, tam er felbst: bann webien bie Fabnen, bann fam bas übrige Beer. Es witterte grabe, und ber Regen, beftig wie Sagel, mag ben Benegianern die Unfunft bes Königs verborgen haben. Bie fie ibn aber faben, - ich bente mir, die Blige brachen manchmal bas Dunkel, und erglangten auf bem Stahl ber harnische, und erleuchteten bas Feld, -- wie fie inne murden, ihr Feind bekomme Gulfe, fo fant ihr Dauth. Indeg widerstanden die Brifignels ben Schweigern und Gascognern bes Ronigs eine Reitlang gut. Bei biefen mar bie

<sup>1)</sup> Symphorian Champier bei Godef, 338 Bayard 133.

<sup>2)</sup> Bembus 184-186. Mufterrolle Champier's 344-354

Entscheidung; bei Bauern und Hirten aus den hohen Thälern der Alpen, Apenninen und Phrenäen stand das Schicksal Venedigs. Was ging sie es an? Sie suchten nur die Beute. Nun hatten die Italiener ihrer in Triviglio gemacht und waren besorgt, sie, wenn nicht durch Sieg, durch eine Flucht zur rechten Zeit zu retten; die Franzosen und Deutschen hatten keine Beute gemacht und verlangten um so heftiger darnach; da geschah, daß die Brisignels zurückgeworsen wurden. Alvian, in dem dichtesten Getümmel, indem er von dem müden Pferd auf ein frisches springen wollte, ward verwundet und gleich darauf gefangen. Alle seine Schaaren warfen sich in die Flucht; den Truppen Bitiglian's, denen sie nicht die Kampflust hatten mittheilen können, theilten sie nun den Schrecken und die Flucht mit. Der Tag war vollkommen verloren. Der König übersah die große Zahl der Todten und gelobte der Siegerin Maria eine Capelle für ihre Seelen 1).

Die meisten erzählten hiebei, Alvian habe von vier Zügen den letten angeführt, und die übrigen seien zu weit voraus gewesen, um ihm zu helsen 2); Einige, das Vordertreffen vielmehr habe unter ihm gestanden, und Pitiglian, der sich in Triviglio mit ihm entzweit, habe hinter ihm von der Höhe der Schlacht zugesehn und sich doch nicht gerührt 3). Daß Pitiglian hinten war, scheint durch die Flucht, die den Weg nach Caravaggio nahm, bestätigt zu werden; wäre er nach Crema voraus gewesen, so würde er sich nicht dahin rückwärts, das heißt, dem Sieger in das Schwert gestürzt haben 4).

Pitiglian nun allein versuchte vergebens die Söldner unter seinen Fahnen zu halten. Sie hatten den Ruhm verloren; Leben und Beute wollten sie nicht auch verlieren. Einige ließen ihren Namen nicht wieder in die Rollen eintragen, einige ließen's, nahmen neuen Sold, und flohen doch. Mit einem solchen Heer mochten die Bürger von Brescia sich nicht beladen; sie nahmen nur, wer von den Ihren dabei war, auf. In Peschiera verzweiselte das Heer sich zu halten;

- 1) St. Gelais, Histoire de Louis 12, 213—215. Champier 340. Leferron IV, 87. Fleuranges, Mémoires 47. Bembus 188.
  - 2) Bembus, Guicciardini, Petrus Martyr 416. Biele Unbere.
- 3) Nardi IV, 23. Auhang zum Monstreset 240. Arluni 69. Vornem-Ich Coelius Rhodiginus, Lectiones Antiquae, 190 und Carpesanus 1264.
- 4: In den 1857 herausgekommenen Briefen des Luigi da Porto (Lettere storiche di Luigi da Porto Vicentino per cura di Bressan), welche nicht eigentlich als Briefe anzusehen sind, sondern als eine Geschichte in Briefsorm über die Jahre 1509—13, wird alles dem Schicksal zugeschrieben: chè avea disposto il cielo, che uno esercito possente a vincere, e combattendo anche con gran valore, dall' inimico così tosto e compiutamente battuto (S. 36).

die Thore von Verona fand es geschlossen; als es eine Zeitlang auf der Heide gelagert, zog es nach Mestre an die Küste.

Ludwig folgte den Flüchtigen nach. Das Schloß von Carabaggio hielt sich 3 Tage; alle andern Orte ergaben sich beim ersten Stoß der Trompete; in Brescia ritt der König ohne Widerstand über die Treppen in den oberen Hof des Palastes ein, und nur in Peschiera mußte gestürmt werden 1). Da schlugen die Ferraresen an ihre Glocken, verjagten den Visdomino, und nahmen das Polesin wieder. Der Papst ließ den Sieg in einer italienischen Predigt verfündigen, und nahm Rimini und Faenza ein. Die Deutschen erschienen am Gardasee, in Friaul und über Vicenza. Viele riethen dem König Ludwig, nur an das Gestad fortzurücken und im Feuer des Sieges Venedig ganz zu verderben 2).

In Venedig selbst, als nach so vielen Briefen Alvian's, welche den Sieg versprochen, die Nachricht von einer so großen Niederlage eintraf, versammelte sich die Signorie eilend, schlossen die Kaufleute ihre Läben, flohen die Mönche, des päpstlichen Bannes eingebenk, und kam das Volk schreiend vor den Palast. Der Rest des Heeres, 6000 Mann, hatte keine Lust weiter zu kämpfen. Da lub der Doge auch Peter Barbo zum Rath, einen alten franken Mann; lang war er nicht mehr gekommen, nun aber nahm er sein feierliches Kleid und ließ sich in der Sänfte in den Saal tragen; indeß auch er wußte auf wenig andre Hülfe zu verweisen, als auf Gottes Hülfe. Zuerst Mattheo Priuli schlug vor, man möge sich der unterworfenen Städte entschlagen. Dieß nahmen sie an; "so werfe der Schiffer, um sein Schiff zu retten, die Last über Bord." Während nun 12 Männer die Küste untersuchten, wo einem Angriff minder vorge= baut sei, indem der Befehl an Chpern erging, alle Vorräthe zu öffnen, alle Salzschiffe fortan nur Getreide zu laden angewiesen wurden, indem man die Mühlen von Trevigi Tag und Nacht mahlen ließ, und sich zu andern der Inseln und des Meeres zu bedienen dachte, die Fremden, die ohne Geschäft waren, verwies, gingen indessen einige Gesandte zu Maximilian, "man werde von Verona, Vicenza und Padua weichen"; andre nach Neapel, "Häfen und Städte von Apulien seien dem König von Spanien offen"; dritte zu dem Papst, "er möge nur auch Rimini und Cervia einnehmen 3). Entschlüsse,

<sup>1)</sup> Mocenicus 16. Petrus Justinianus, Rerum Venetarum libri p. 375.

<sup>2)</sup> Paris de Grassis aq. Rainaldum 68 und die Angesührten.

<sup>3)</sup> Bembus 196 f. Petrus Justinianus; Ehrenspiegel 1260; Vettori, Sandi, aus welchem Daru III, 347.

bie man vielleicht helbenmüthig nennen kann. Die Republik wollte sich aller ihrer Eroberungen auf dem festen Lande erledigen, um sich selbst zu hehaupten und vielleicht ihre Feinde zum Frieden zu versmögen. Den freigegebenen Städten war damit noch geboten sich zu unterwersen; wie hätte sich sonst darauf der paduanische Abel rühmen können, durch ihn sei der Kaiser Herr von Padua 1); vielmehr, wie einst ihre Uebergabe den Schein der Freiheit gehabt, empsingen sie jetzt, in der Unfähigkeit Benedigs sie zu schützen, von demselben, ich weiß nicht, ob den Schwur, aber doch die Freiheit zurück, einen Herrn zu wählen. Da die Benezianer späterhin von strasbarer Unstreue reden, so müssen sie erwartet haben, daß man sich dennoch sür sie halten würde 2). Aber auch die Städte waren bestürzt und ersgaben sich, eine jede dem, dessen Ansprücke der Bund anerkannt hatte.

Hiemit ging die Landmacht Benedigs, die Hoffnung der italienischen Patrioten zu Grund. Einen einzigen Trost hatten sie, einen kleinen Trost, es seien doch alle Italiener in der Schlacht in Kopf und Brust, und nicht in den Rücken verwundet gewesen<sup>3</sup>).

In den Monaten dieser Rüstung und Entscheidung nun kam die Nachricht von dem Ausgang der indianischen Dinge nach Venedig. Vielleicht war sie nicht minder unerwartet. Denn Anfangs waren die Unternehmungen Mir Hossein's und der äghptischen Flotte glücklich. Mir Hossein fand Don Lourenzo im Hasen von Schaul, wo das geringe Fahrwasser die Portugiesen niemals zum Entern kommen ließ; als Lourenzo die offene See zu gewinnen suchte, gerieth er zwischen Fischerpfähle, wo ihn Mir Hossein angriff, als sein Schiff festsaß; indem sich der Held mehrfach verwundet unter den Mastbaum setzen ließ und die Seinen immersort ermunterte, ward er mit einer Kugel in der Brust getöbtet.

Nicht lange freuten sich hierüber Mamluken und Mauren. Als Franzisko den Tod seines einzigen Sohnes vernahm, sprach er: "Wer ihn liebte, beweine nicht, sondern helse mir ihn rächen"; im Dezember 1508, vier Tage, nachdem die Ligue von Cambrah geschlossen war, fuhr er aus, den Hossein zu suchen. Dem Zabai, der denselben zu Hilfe gerufen, verbrannte er Dabul, und da ward Niemand geschont, am 3. Februar 1509 fuhr er wider seinen Feind in den Hafen von

- 1) Macchiavelli, Legazione von 1510.
- 2) Coelius Rhodiginus, Lectt. Antt. 191. Arluni I, 86. Paul Jovius, Epitome libri X. Histor. p. 89
  - 3) Senarega. Res Genuenss. 596.
  - 4) Barros II, 2, 8. Osorius 170.

Diu; jebes von seinen Schiffen nahm ein feinbliches ins Auge, siel es an und enterte's. Indes man auf den Schiffen kämpste, schlichen sich die Prauen von Kalikut, die Fürsten von Diu, den Ausgang vermuthend, dabon; den Alegyptern halfen weder Dalmatiner noch Venezianer; sie gingen unter oder ergaben sich Mir Hossein sprang auf die Kuste, saß zu Pserd und entstoh. Da war Lourenzo geracht; die Seeskädte des Sultan vermochten ihm seitdem nicht mehr ihren Tribut zu zahlen; die letzte Hosseung der Benezianer war gebrochen, und die Bortugiesen, ohne deren Geleit kein Schiff mehr das indische Meer zu befahren wagte, waren die vollkommenen herrn desselben. Das sei die Zeit, schried die Königin Helena von Abessinien, die Christus seiner gehenedeteten Mutter verhergesagt: "es werde in den Ländern der Franken ein König aufstehen, der werde das ganze Geschehecht der Moren und Barbaren vertulgen".

Seitbem hörte Italien auf, der innere hof im haus ber Belt, wie Uscanio Sforza fagte, und die Mitte des europäischen Bertehrs zu fein. Der 3. Februar 1509 brach ben handel, ber 14. Mai

1509 bie Landmadit Benedigs

Was ist es nun, bas die Nationen erhöhet und erniedrigt? It es die Entwicklung ihrer Natur, Wachsen und Vergehn, wie eines Menschenkens? Aber oft wirken außere Umstände wunderbar zusammen. Oder ware es ein götttliches von vorn herein bestimmtes Verhangniß zum Verderben wie zum Glück? — Neben dem Emporsommenden giebt es noch andere sebendige Krafte, die seiner Ausdehnung in ein Unerwestliches begegnen. Venedig war emporgesommen, als seine Nachdarn schwach waren, jest sam es mit starkeren Machten in Veruhrung; indem es immer weiter um sich greisend sich selbstandig zwischen ihnen erhebt, wird es von ihnen angegrissen und überwältigt. Und zugleich schritt eine neue maritime Entwicklung, welche einen anderen Mittelpunkt suchte und kand, die Hulfsquellen ab, durch welche man soweit gekommen war. Aus Venedig konnte nicht mehr werden, als es bereits geworden war, aber das Gewordene konnte sich noch behaupten.

6. Krieg ber Benegianer gur Errettung ihrer Stabt und eines Theiles ber Lanbichaft.

Ms die großen Schläge geschehen, und Benedig nur fich felbft und was es einft in ben orientalischen Zugen wiber bie Turfen er=

1) Barros II, III, 6. Osorius 196. Laterae Helense ap. Ramusium I. 177.

beutet, nichts weiter befaß, beichloffen Julius und Ferdinand bes Uebrigen zu ichonen: jener, benn bie Stadt sei ein Auge Staltens, biefer, benn er ftand eben in seinen Maurentriegen, und gebachte feiner catalonischen Rechte auf Roopatri und Athen: "habe er nur zu 20,000 Spaniern 3000 Landefnechte, so wolle er Constantinopel felbst erobern"). Ludwig und Maximilian bagegen wollten es von Grund aus verderben, und hiezu vereinten sie sich durch Amboise 2). Erft nach ber Schlacht nahm Lubwig ben Bergog bon Savopen, welcher Cypern forderte, in sein Lager; erst am 29. Mai ließ Maximilian burch viele Fürsten, Grafen, Ritter und Dienstleute bes Reiches ben Benezianern Jehbe anfündigen. Dieser war hiebei am bringendsten. Er erklärte ben Fürsten bes Reichs, bas Land von Benedig bei gewonnen, nun gedenke er fich auf die Gee zu begeben und ihre übrige Macht auch zu vernichten. Sein Plan war, mit einer päpstlichen und einer spanischen Flotte von der Seefeite, mit einem beutschen und einem französischen Heer, die Brenta herab, vom Land her, bie Hauptstadt einzuschließen und zu bezwingen; man tonne sie in 1 21ezirke theilen und jeder Fürst könne ein Schloß baselbst haben ..

In diesem Gedanken rüstete er. Unlängst waren die drei Schisse zurückgekommen, welche die Jugger nach ktalitut gesandt, und der augenblickliche Gewinn von 175 Procent machte dies Haus reich genug, ihm das Geld auszuzahlen, welches ihm Julius, Zerdinand und Ludwig, jeder aus andern Gründen zugesagt, 300,000 Tucaten ist fo daß der Gewinn vom östlichen Hancel den Benezianern nicht allein entzogen, sondern sogleich wider sie selbst angewendet wach. Doch ehe er gerüstet, gewann sein Unternehmen einen anderen Charatter.

Als Ludwig nach Matlant zurücktam, hatte man ihm an einem Triumphbogen seine Thaten, seinen Nath, keinen Zug, seine Schlacht abgebilder, unt tabei auch der Nobilt von Venedig nicht vergesten. In ihren weiten Rleidern, die hand im Buren, von Gelicht einst und nachtenfent, sas man sie, als hatten bie nicht allein sich zu der theidigen, sonzern auch den Schaten gut zu machen, zu die Ungereinen zu bestrasen vor? Die Sache ihr diese zu wen dem janischer Vand schaften schemen ber der Lie Lache ihr diese zu den Antange geglaubt schaften schemen beide, hetten und Underthauen, Antange geglaubt

<sup>1</sup> Parls to Graces to Remarkow and Zardi Lee, 150

<sup>2)</sup> Zurita 173 may lamber 17 1, 12

Bormier die nichte Bei Varen ben, ein

<sup>4,</sup> Ehreniptegel 129%

<sup>5,</sup> Arluni, de bela Transia.

ju haben, sie könnten einander entbehren. Indem die Herren saben, baß ihre Feinde mit ihren Besitzungen, auf die sie Berzicht leisteten, noch nicht zusrieden waren, sondern sie selbst zu unterwerfen dachten, und inne wurden, daß sie eine Vormauer zu ihrer Vertheidigung bedurften, indem die Unterthanen durch die Härte der neuen Berzwaltung an die Milde der alten erinnert wurden, bemerkten sie beide, daß menichliche Verbindungen nicht so leicht getrennt sind als gezichlossen, sondern zu einem natürlichen Zusammenhang verwachsen, welchen zerreißen, allemal das Leben gefährden heißt.

Zuerst in Trevigi, tas mitten in ben Gütern venezianischer Chelleute lag, und in Padua, zu deffen Verkehr mit Benedig kaum 30 Rähne des Tags hinreichten, das hier jährlich für 40,000 Ducaten Getreide, und bie Früchte seiner Obstgärten und Weinberge absette, wurde man dieß gewahr 1. Als in Trevigi Leonard Triffino er= schien, um die Stadt für den Kaiser einzunehmen, brauchte nur ein Schuhmacher bie Fahne und bas Geschrei "S. Marco" zu erheben, so fiel ihm das gange Bolk bei. Hatte es sich nicht bor 175 Jahren in ähnlichen Bedrängnissen von freien Studen dem Glud Benedigs anvertraut? Es nahm aufs neue eine venezianische Besatzung auf. In Pabua waren die Raiserlichen schon im Besitz. Doch als Andrea Gritti in der Frühe des 27. Juli 1509 ein Thor überrascht hinter heuwagen verkappte Schüpen, jeder faßt seinen Mann von der Wache; dann 2000 aus nahem Gebüsch — als er mit bem marchestischen Ruf burch die Straßen sprengte, erklärte sich auch hier bas Bolk für Benedig, und die Landsknechte mußten weichen. Häupter des Abels wurden für die Ueberlieferung gestraft 2).

Hierburch aber gewann ber Krieg einen veränderten Charakter. Gegen den Herbst erschien Maximilian mit 26 Fürsten und 12000 Pferden — Lapalice, Bayard, französische und spanische Hülfsvölker waren bei ihm — mit mehr als 100 Kanonen und so viel Landstnechten, daß sein Heer auf 50000 Mann stieg, stark als ein wahrer Kaiser, in der Hoffnung auf eine Schlacht, wie sie Ludwig geliefert <sup>3</sup>). Die Bauern im Gebirg unterwarfen sich, die tiefer wohnenden flohen mit Weib und Kind, mit Vieh und sahrender Habe nach den Lagunen, hinter Dämme und Gräben — sie trieben 10,000 Stück Vieh nach

<sup>1)</sup> Savonarola, Commentarius de laudibus Patavii bei Mur. 24, 1176, 1180.

<sup>2)</sup> Mocenicus I, 21, 23. Coelius Rhodiginus, Lectt. 191. Arluni 86. Bembus 203.

<sup>3)</sup> Bayard 144. Jovius, Vita Alfonsi Ducis Ferrar. 156 Weistunig 290.

Cavarzere, 20,000 nach Montalban, und hier zeigte sich, wie man einst Wohnplätze in den Lagunen nehmen können — nirgends erschien ein Heer 1). Nur Pabua streckte ihm im Dreieck seine 60 Fuß hohen, mit fünffacher Befestigung versehenen Mauern zum Widerstand ent= gegen. Meffer Lorebano, nunmehr überzeugt, das Glück Benedigs sei an die Erhaltung der Städte auf dem festen Land geknüpft, war ben Venezianern einen neuen Weg vorangegangen, und da sonst nie ein Abliger zu Land gedient, hatte er zuerst seine beiden Söhne zur Vertheibigung Padua's angeboten 2). Mit benen gingen 174 andere junge Nobili, ein jeder mit 10 Männern, welche sich auf Leben und Tod zu ihm verbündet, und im Ganzen mit 10,000 Mann nach Eines Tages kamen alle auf dem Pra della Valle vor der Kirche St. Justina, ber Schutheiligen Padua's, zusammen. Hier war ein Altar errichtet, auf dem das Evangelium lag; nachdem die Messe gelesen war, traten sie Alle, Mann für Mann hinzu, berührten das Evangelium und schwuren, die Stadt mit wahrer Treue, mit ihrem Leben zu vertheidigen 3).

Wiber diese Stadt ruckte Maximilian. Seine Briefe, die an Pfeilspiten gebunden hineinflogen, blieben unbeachtet — die Rugeln aus seinen großen Bombarben, bem Strauß, ber scharfen Mete und andern die auf ein besonderes Gestell gelegt wurden, und des Tages nur viermal abgeschossen werden konnten, schreckten nicht; unbesorgt schrieb Cölius Rhodiginus an seinem Werke Lectiones antiquae fort; der Sturm einiger spanischer Fähnlein aus der Zucht des großen Gonzal, die schon eine Bastei erstiegen hatten, endete mit dem Verderben der= selben, als sich das unter trockenem Reisig verborgene Pulver ent= zündete. Die Landsknechte waren bereit noch einmal zu stürmen, wo= fern ihnen einige Schwerbewaffnete zur Seite träten. Und Maximi= lian forderte wirklich die französischen Hommes d'Armes, die bei ihm waren, dazu auf, denen aber war das nicht genehm. Der Bayard stocherte sich in den Zähnen und sagte: "Sollen wir uns zu Seiten berer in Gefahr wagen, die Schneider und Schuster sind? Er schicke feine beutschen Ebelleute mit uns"; biese, benen man es nun antrug, entgegneten: "sie seien gekommen, zu Pferd zu streiten und nicht zum Sturm" 4). Maximilian in dem Unmuth, welchen die Hindernisse bes

- 1) Petrus Justinianus 372. Mocenicus, 30.
- 2) Naugerii Oratio in funere Leonardi Lauretani 1530 f. 31. 22. 36. 18. Savonarola, de laudibus 1177. Carpesanus 1269.
  - 3) Mocenicus II, 34. Petrus Justinianus 384.
- 4) Arluni III, 108. Chrenspiegel 1265. Zurita 204. Vornämsich Bayard c. 37. p. 171.

Berurtheils in jedem thätigen Menschen erwecken, befahl bas Lager abzubreden, warf Besatungen in die anderen Plätze und verließ Italien.

Hierauf tam bas vilud ber Benezianer vorzüglich burch bie Zu= neigung aller Bauern zu ihnen erst recht empor. Dft, wenn bie Teutschen burch Die Thäler zwischen ben Weinbergen zogen, famen, wo bie Edlucht enger warb, Bauern binter ben Weinstöcken bervor, fdrieen auf, "nun wollten sie ihre Bater und Rinder und Weiber raden", und griffen an; oft lagen sie hinter bem Gesträuch, bis ein schwächerer Vosten tam bann riefen sie die Benezianer, die sich auch in der Rabe verstedt hatten, zum Mord. Den Soldaten entkam noch der Marchese von Mantua bei einem plöplichen Ueberfall; aber vier Bauern fanten ihn in türfischem Weigen, verachteten seine großen Beriprechungen, und übergaben ihn in ben Thurm E. Marco. Bifchef von Trient, ben ber Kaifer in Berena guruckgelaffen, ließ einen Mann ergreifen, welcher gesagt, er fei mardestisch; ber Bischof lich ibn hängen, aber bis auf die Lest blieb biefer ftandhaft 1). Jeben Tag ward co ichlimmer. Da gelang es ben Benegianern, felbst Berona ju gefahrben, Bicenza aber, Monielice, Montagnana und viele anbre Drifcaften wirklich zu erobern. Sebalt fie einen Drt batten, ftellten sie baielbst einen St. Marcus auf, jedoch nicht mehr, wie sonst, mit bem Buch, fendern mit bem Schwert ".

Hinvieder gab Maximilian seinem Felthauptmann, Rubelf von Anhalt, einem Mann, den die Nachbarn zu Haus des Geschlechtes von Anhalt hobe Krone nanntend, sein Ruhm war die Treue, und sein Hoer nannte ihn Anhalt das treue Blut — am 7. April 1510 den Austrag. das Land aus Streiszügen mit Schwert und Feuer, mit Nauh und Mord zu verwüßen. Da sam es zu den gräßlichsten Greigninen Auch in die Grotte von Masen hatten sich zweitautend Mentehen, Manner und Weider und Kinder von guter Geburt, getlichtet; von diese Grotte samen einige Franzosen von den Hulfsvöllern, wo der Wind diese Grotte samen einige Franzosen von den Hulfsvöllern, wo der Rund düe ersticktende. In Udine daue man zwei Engel mit blutigen Schwertern über der Kirche zu sehen geglaubt.

<sup>1</sup> Bornemud Macchiavelli, Legazione nad Mantha bon 1519, V. 319. Mocenicus 40, 46 Bembus 214.

<sup>2</sup> Macchiavelli, chenda, foter Brief, p. 324.

Stree Pieronound, Biedock von Brandenburg in Bedmanns Lind. Spronit, V. II. 127

<sup>4</sup> Commissociale Maximiliani b. Sedmann 130

<sup>5</sup> Maximilians Brief an Pfalzgraf Ludwig in Goldak, Reichsbandlung 93. und Banart 199 201.

In diesem Krieg, in dem man bald belagerte, überlistete, siegte, bald überlistet, geschlagen ward und wich, schienen dieselben ihre Bedeutung durch ganz Friaul zu erfüllen 1). In Desterreich bekannten Einige, sie seien von den Benezianern gedungen, Feuer anzulegen.

Benedig führte diesen Krieg, nicht mehr um Italien zu-erobern, Italien zu befreien: mit diesen Plänen ist es vorüber; sondern es will sich der fast unerwarteten Neigung seines Volkes, der Lage der allgemeinen Geschäfte bedienen, um sein Land, wenigstens zum Theil, wiederzugewinnen. So beschäftigte es sich, nachdem der indische Handel verloren war, mit einer neuen Einrichtung des Handels am Mittelsmeer. Indeß brachen neue Begebenheiten an.

## 7. Die Unternehmungen des Papstes zur Befreiung Italiens.

"Eure Heiligkeit weiß", schrieben die Venezianer in ihrem ersten Unglück an den Papst, "wie es mit uns steht; Eure Heiligkeit fühle Erbarmen. Seligster Vater und Herr, unser gnädigster Herr, haben wir Euren Befehlen gehorsamt, wie wir gethan, so würdige die Hand, welche die Wunde geschlagen, sie auch zu heilen"<sup>2</sup>).

Der Papst meinte, der Liga von Cambray sei genuggethan; "habe der Kaiser seine Städte nicht, so sei dessen Saumseligkeit daran Schuld"; am 20. Februar 1510, in der Halle St. Peters, entband er Venedig von Anathem und Excommunication, und streckte seine Hand über den Gesandten der Republik zum Segen auß 3). Seine edle Seele war voll hoher und für ganz Italien dringender Pläne.

Darum nemlich hatte Amboise des Kaisers Zug wider Benedig mit französischer Hülfe unterstützt, damit derselbe ihn zum Papst machen möchte; und in den Handschriften von Bethum sindet sich ein ganzes Berzeichniß von Gnaden, welche Amboise dem Kaiser zusgestehen wollte, sobald er sein Ziel erreicht habe 4). Seine eigne Gesahr also bestärkte Julius in der alten Absicht, sein Vaterland Genua, von wo die Fregosen, seine Verwandten, ausgeschlossen waren, zu befreien, um die Franzosen aus Italien zu verjagen. Sinst war dieß so gut der Venezianer, als seine Absicht; zuvor hatten sie beide indes ihren eignen Streit auszusechten. Nun war er ausgesochten, und die Macht von Venedig hiebei gebrochen. Nun entschloß sich

- 1) Petrus Martyr und Mocenicus 55, 59.
- 2) Epistolae Venetorum bei Senarega, Annales Genuenses Mur. 23.
- 3) Paris de Grassis ap. Rainaldum, Annales Eccles. XX, 75; Bembus 200; Daru aus MSS. III, 381.
  - 4) Garnier aus ber Handschrift XXII 219; und Zurita.

Julius, ben Rest ber venezianischen Macht zu retten, und mit ihm im Bund bas Werk zu beginnen. Ein um so fühnerer Entschluß, ba dieß gerade den Krieg seiner Feinde gegen ihn, den sie sonst Scheu hatten anzusangen, entzunden nußte. Obwohl es so gesahrvoll war, die Galecren in Ostia bereit zu balten, um im Nothkall entssiehen zu können, blieb er doch bei dieser Meinung. "Für gut hielte Ludwig, die anderen Fursten zu seinen Basallen und ihn zu seinem Caplan zu machen, aber er wolle diese Tyrannei nicht erleben, et wolle die Franzosen aus Italien verzagen, und seien seine Sunden daran Schuld, daß er das nicht vermoge, so wolle er nicht weiter leben. Für die Befreiung Italiens wolle er sein Blut verzießen").

Ungefäumt - Bogern verstand er nicht - schritt er, und gu-

erft in Ferrara und Genua, jur That.

In Ferrara erhielt sich Alsons von Este, wie seine Borfahren, eine von seinen Untergebenen, seinen Verwandten und seinen Obern gleich unabhängige Gewalt. Seine Unterthanen beherrschte er durch Gericht und Wassen; ohne Jemanden gefragt zu haben, ließ er seine Gesehe durch Trompeten verkundigen. und seine Rebellen mit Corda oder Schwert bestrasen<sup>9</sup>). Seine Brüder, Julius und Ferdinand, die ihm nach dem Leben gestanden, hielt er gefangen. Den venezianischen Visdomino, der sonst mit seinen Aufzügen unter Trommeln und Bfeisen selbst seinen Hof nicht verschont, war er in Folge der Schlacht von Shara d'Adda losgeworden; statt an seinen Lehnsherrn, den Papst, hielt er sich an Kaiser und König.

Bon biefem Alfonso verlangte ber Papst, daß er mit Benedig Frieden machen solle. Genua zu versuchen, schickte er im Juli 1510 Marc Antonio Colonna und die Partei der Fregosen aus, die ihn in hoffnung auf seine Thaten Julius Casar nannten und mit dem

Befchreit: "Freiheit und Italien" auf die Riviera famen 3).

Alfonso aber, ber vor Kurzem eine bedeutende venezianische Flotte, welche wider ihn den Bo herauf kam, von seinem Thurm Pepos und den Dammen am Fluß aus, mit dem Geschütz, das er selber gegossen, vernichtet hatte , wollte nicht in diesen Frieden willigen. Julius, erzürnt, daß es doch noch Basallen gebe, über die er nicht disponiren könne, forderte mehr: "Alsonso solle seinen Untersthanen keine neuen Lasten auflegen, Ferdinand, seinen Bruder, über-

1) Zurita II, 227, 235.

<sup>2)</sup> Darium Ferrarense 229, 234, 290, fiberaff.
3) Schreiben in ben Lettres de Louis I, 255

<sup>4)</sup> Bayard 148. Coelius Rhodiginus, Lectiones V, 194.

dieß des Papstes Pathen, befreien, und nicht dem Lehnsherrn zum Trotz — denn schon beklagte sich Augustin Ghisi, der die Salzwerke in dem neuerworbenen Cervia gepachtet 1), — Salz zu Comacchio machen, was er nie gedurft, so lange Cervia venezianisch gewesen". Auf alles dieß erfolgte indeß nur ein Nein oder eine Ausstucht, Alsonso wollte ihm nicht gehorchen 2).

Nicht besser gelang es den Fregosen in Genua. Sie hofften auf eine Erhebung ihrer Anhänger, sobald sie erscheinen würden. Aber die Franzosen hielten dießmal eine gute Mannszucht, innerhalb wie außerhalb der Stadt, und Jedermann in Schrecken. Es ist aufgezeichnet worden, daß die Bauern, wenn man die Köpfe hingerichteter Rebellen ihnen zum Schrecken durch ihre Orte schickte und auf Pfähle steckte, dieselben vom Wind herunterwehen sahen und nicht anzurühren wagten. Hofften nun die Fregosen eine Bewegung ihrer Anhänger, so erwarteten diese zuerst einen glücklichen Erfolg von ihnen 3).

Dieß erste Mißlingen erweckte den Papst zu neuen Anstrengungen. Er sprach über Alfonso den Bann aus und rüstete eine Flotte wider Genua. Aber er faßte noch größere Pläne; er wollte mit Einem Schlag Ferrara überwinden, Genua empören, die Franzosen aus Mailand verjagen und den Benezianern über den Kaiser siegen helsen. Und hiezu sollten ihm die Schweizer helsen. Die Epoche trat ein, in welcher die Schweizer die Höhe ihres Ansehens in Krieg und Politik erreicht haben. Vergegenwärtigen wir uns in den Grundzügen ihre damalige Lage.

Im Februar 1509 hatte Ludwig ihren Bund aufgegeben 4), und es ist offenbar, warum. Trop seiner Jahrgelder war er mit ihnen zwei Mal, 1501 und 1503, beinahe in offnen Krieg gekommen, hatte er zuletzt den Urnern Bellinzona zugestehen müssen, und hatte gewisse Söldner, welche Ansprüche an verfallene Bezahlungen machten, niemals befriedigen können. Und so oft es zu einem Kriegszug kommen sollte, erhoben sich die Parteien nach seinem Bund, wie vor seinem Bund; die Unterhandlungen von 1507 wider Maximilian kosteten ihm die sehr beträchtliche Geldsumme von 230,000 Gulden 5). Er

<sup>1)</sup> Leonardo da Porto's Brief in den Lettre di Principi I, 3.

<sup>2)</sup> Jovius, Vita Alfonsi 160. André del Burgo in ben Lettres de Louis I, 250.

<sup>3)</sup> Senarega 600 – 603. Macchiavelli, Legazione alla corte di Francia V, 347.

<sup>4)</sup> Bullinger bei Fuchs, Mailander Feldzüge II, 133. Garnier 236.

<sup>5)</sup> Stettler bei 1507.

bachte gehorsame Solbner zu haben, und hatte äußerst widerspenstige Bundesgenossen. Nun wird Ludwig, der überdieß das Geld niemals gering anschlug, auch ohne Jahrgelder, seiner wahren Barteiganger durch geheime Pensionen und eines Heeres durch Sold sicher zu sein geglaubt haben. Gleich nachdem er den Bund abgefundigt, bestätigte sich diese Voraussehung. Ohne alle Jahrgelder kamen 6000 Schweizer zu seinem venezianischen Krieg, und diese entschieden seinen Sieg an demselben Tag, als zu Haus, mit fast sicherer Erwartung des Ersfolges, ein Bund mit Benedig vorgetragen ward. Nach der Schlacht freilich konnte daraus nichts werden 1,.

Indem nun die Schweizer hierauf keinem Fursten verpflichtet waren, hofften die Patrioten unter ihnen, man werde kunftig Jedermann von fremdem Sold zuruchalten und ohne Dienst und Dienste

gelb in wahrer Freiheit leben.

Man muß eingestehen, bag bieg nicht leicht möglich mar. Des Gelbes zu entbehren, mare ihnen vielleicht nicht allzuschwer gemejen. biefen Richtern, Die noch unter ber Tanne ju Lastorf fagen . Recht ju fprechen, ben Bornehmeren, benen ce ein allzugroffer Aufmand ichien, eine besondere Wefindeftube ju beigen, ben angesehnen Saus. wirtben, welche fich mit Genftern von Tud, und wenn ja von Glas. mit waltglafernen Hutten, bas Stud um bier Pfennig, beanuaten. ben ubrigen einfachen hirten und Bauern 2,. Aber bes Krieges tonnten fie nicht entbehren. Go fruh bie Anaben tonnten, bingen fie ein Schwert über's linke Anie, ftedten eine Strauffeber auf ben but. folgten ber Trommel, und übten fich in Buchfenschießen 3). Es mar fein Jahrmarft, teine Kirchweih, fein Schwur ju einem neuen Landvoigt ohne eine Dlufterung, eine Schiegubung Auch der Labme mußte einen Barnifch baben, auch ber Briefter batte ein Schwert auf ber Rangel um 4. Die Ehre eines Brautzuges war, wenn Liele ungelaben, aber nut Sallbarben und Schwertern, brei und brei in einem Blied, fich anichloffen 5) Wenn alebann biefe friegerifden Denichen beisammen maren, Geschlechter und Bunfte in besonderen Stuben noch nannten fich alle Du erichien wohl Einer, ber jungft aus bem Jelt nach Saufe gefommen war, lich bie Bulben flingen, bie er

1) Anihelm bei Gluty 222 (IV, 122). Bembus 177. Gepfiel 312.

3) Wunphelingii Soliloquium cap, XXVIII, bei Buche 56.

4 Beifpiel bei Glut 488

<sup>2)</sup> Ging aus MSS 456 Anshem bei guchs II, 224 Anch bas Leben Johann Drell's ans beffen, obwohl eines spatern Briefen 478.

<sup>5)</sup> Wimphelings Soliloquium c 31, ibid. Gint aus MSS. 492. Simier, Odretta II, 50 un Thesaurus Helveticus.

als Sold ober als Beute bavongebracht, und entzündete die Anderen zu dem Wunsch, daß man auch ihrer bei schönen Helmen und Hall= barden in ihrem Haus einmal gedenke. Ammann Reding sagt mit Recht: "ihre Jugend müsse sich immer irgendwohin ergießen" 1).

In der Ueberzeugung, daß dieses Volk von allen Verbündeten für Italien am mindesten gefährlich sein werde, durch die Vermittez lung Matthäus Schiners, Vischofs zu Wallis, schloß Julius — ter sich schon, zuerst von den Päpsten, mit einer Schweizergarde umzgeben hatte, — am 26. Februar 1510 um 12,000 Gulden Jahrzgelder einen Lund auf fünf Jahre mit ihm; dafür solle es wider Jedermann, der der römischen Kirche Ungemach zufüge, derselben 6000 Mann in Sold geben 2). Mit diesem Bunde dachte Julius seine Entwürfe unsehlbar zu erreichen; im Juli sandte er 36,000 Gulden nach Martinach und forderte die zugesagte Mannschaft 3).

Um Ende des August 1510 entwickelte sich sein umfassender Kriegsplan, das päpstliche Heer nahm Modena ein und bedrohte Ferrara; die Benezianer erhoben sich, da die Deutschen zurückgezogen waren, gegen Berona. Die Flotte, welcher der Papst die Fahne mit bem Schlüssel und der dreifachen Krone übergeben, war in See, um Genua anzugreifen, und zugleich erschienen bie Schweizer, 8000 Mann stark, an der Treisa, um mitten durch das Mailandische auf die an= dere Seite von Ferrara — wie Chaumont auf Bologna — zu fallen und hiedurch Alles zu entscheiben. "Schon sei die papalistische Partei mächtig verstärkt in Ferrara und Lucretia habe entfliehen wollen. Die Stadt werde sich ergeben müssen, wie Bologna. Und alsdann habe man nicht Verständnisse zu Brescia und Parma? die Partei der Chibellinen in ganz Mailand?" 4) Hiezu erhob sich der Papst selbst von Rom und ging auf Vologna. Zwar verließen ihn die französisch gesinnten Cardinäle; er aber hatte keinen Zweifel am Gelingen. In Loretto weihete er der Jungfrau ein großes silbernes Kreuz mit der Auf= schrift: "In diesem Zeichen wirst Du siegen" 5).

In der Schweiz ist häufig geschehen, daß die Unterhandlungen, welche nicht gelingen wollten, ehe man ins Feld gerückt, alsdann gelangen, wenn man dieß gethan, wenn die für den Krieg Eifrizsten

1) Müller, Schweizergeschichte Bb. V, cap. 2. nota 151.

2) Artikel bei Anshelm IV. 100, Stettler, 444, und Fuchs 158. Julius Aussage in der Handlung der Boten; Auszug bei Fuchs 216.

3) Maximilians Schreiben an Ernst von Magdeburg bei Beckmann, Anhalt. Chronik 135.

4) Bembus 256. 257. Orelli, Leben p. 75. Mocenicus p. 60.

5) Victorellus ad Ciacconii Vitas Paparum. Vita Julii II, Paris 78.

mit bem Heer ausgezogen waren. Forscht man nach, so wird man finden, daß dieser Mißstand zuvor an manchem Unheil und zuletzt an dem Untergang der unabhängigen Eidgenoffenschaft die eigentliche Schuld gehabt hat 1). Damals war das Heer kaum über den Gott= hard, als sich kaiserliche und französische Parteigänger zu regen be-Man gab etwas auf Maximilians Erinnerung, der Papst wolle Mailand, und nicht Ferrara mit ihrem Volke angreifen; wo= fern es nicht zurückehre, werbe er mit ber schon zusammengerufenen Macht des Reiches in ihr Gebiet eindringen 2). Obwohl sich die drei alten Waldstätte, deren Intention immer wider Mailand ging, wider= setten, beschloß bennoch die Mehrheit, ber französischen Gesandtschaft ficheres Geleit zu gewähren; obwohl Matthäus Schiner erinnerte, die Absicht sei, dem Papste Volk zu senden, "widersetze sich der König von Frankreich, so sei der König des Papstes Feind, und sie durch ihren Bund mit dem Papst wider ihn verpflichtet ', beschloß die Mehrheit dennoch, das für den Papst geworbene Heer solle bis auf weiteren Bescheid einhalten 3). Ein solcher Befehl hat nun die im Felde stehenden Truppen, die ihn nicht von einer Partei, sondern von einmüthigem Beschluß herleiteten, jedes Mal in Verwirrung ge= bracht. Dießmal waren sie zwar bereits von Barese bis Chiasso bei Como gelangt, aber ba sie burch ben Mangel an Lebensmitteln litten, denn sie fanden Nichts als Kastanien, Trauben und Nüsse, von den Mühlen war das Eisenwerk abgenommen; da ihnen die Straße burch Flüsse ohne Brücken gesperrt war, und sie rings von französischen Reitern umgeben waren, welche zwar nicht geradezu an= griffen, — denn sie scheuten sich, die Rache zu reizen, aber immer belästigten und immer brohten, waren sie äußerst unmuthig ge-Nun kam der Befehl der Tagsatzung; und über= dieß wurden einige Hauptleute bestochen; in der allgemeinen Noth. Verwirrung, Unkunde erfolgte der Rückzug; am 12. September kamen die ersten Schiffe mit den Zurücktehrenden über den See nach Luzern 5), an demselben die französischen Botschafter vor die Tag= satung. Die Abgeordneten von Uri, Schwyt und Unterwalden verließen in Entrustung die Sitzung; die Uebrigen stellten ein Schreiben

<sup>1)</sup> Mallet du Pan, Zerstörung bes Schweizerbundes Bb. II, cap. VIII, p. 111.

<sup>2)</sup> Aus dem Schreiben bei Fuchs 178 und Tschudi Contin. daselbst, vgl. Anshelm IV, 125.

<sup>3)</sup> Fuchs aus bem Abscheib 184. Zeugniß Mftr. Walters 231.

<sup>4)</sup> Mocenicus 63. Bayard 205. Bullinger bei Fuchs 192.

<sup>5)</sup> Breve Julii bei Fuchs 239. Anshelm bei Glut 225.

an den Papst aus: "Der Vater des Friedens möge mit den Christen friedfertig und ohne arge List verfahren" 1).

Statt der Hülfe empfing der Papst, wie er nach Bologna ge=
kommen, dieses Schreiben. Da hatten zubor die Venezianer Verona
belagert; sie waren zum Rückzug genöthigt, als die Franzosen, von
der Furcht vor den Schweizern befreit, der Stadt zu Hülfe eilten<sup>3</sup>).
Ueberdieß hatte das päpstliche Geer nicht Reggio nehmen, geschweige
Ferrara angreisen können. Die Flotte wider Genua hatte sich vor
Vado in dem Hasen gezeigt und zu landen versucht, aber eine gleich
starke gegen sich und nirgends Freunde gefunden; sie wechselte mit
dem Feind einige Steine aus den Lombarden und kehrte um <sup>3</sup>).
Alles war mißlungen. Hier, wo die Sachen von augenblicklichem
Uebergewicht abhangen, wo die Meinung der Uebermacht dem Sieg
vorhergehen muß, war das Mißlingen ohne Zweisel dem Rückzug der
Schweizer zuzuschreiben.

Und nun, so wie im Stiergefecht der Picador, wenn ihm der Todesstich mißlungen, wie der Jäger im Gebirg, wenn ihn die Gemse, die er versehlt, in den Abgrund zu reißen droht, sah sich Julius aus einem Angreifer und Bedroher sofort zu einem Angegriffenen und höchst Gefährdeten geworden.

Ludwig zögerte lange, ihm zu begegnen. "Der Papst habe teuslische Dinge wider seine Shre und seine Staaten, an denen er nichts verlieren wolle, vor; aber leider ziehe ihm ein Krieg mit demselben die ganze Christenheit auf den Hals"<sup>4</sup>). Noch im Jahr 1510 starb Amboise; und da er Niemand zum Erben seines Unsehens hinterließ, da der König über großen Plänen die geringeren, obwohl eben die Mittel zu den größern, zu übersehen pflegte, erschien die Staatsverwaltung minder unternehmend. "O mein Patron", sagte Robertet, als man ihm ein Bild Amboise's brachte, "wenn du lebtest, so wären wir mit unserm Heer in Rom"<sup>5</sup>). Endlich, nachdem Ludwig durch die Vermittelung der Florentiner vergebens Unterhandlungen versucht, als Schlag auf Schlag, Angriff auf Angriff erfolgte, entschied auch er sich zum Krieg. Am 16. September kam die Geistlich=

<sup>1)</sup> Glutz aus dem Abscheid 545. Walters Zeugniß. 231. Simleri Vallesia.

<sup>2)</sup> Lettres de Louis II, 22. Maximilian in Horman's Archiv 1812, p. 588.

<sup>3)</sup> Mocenicus. Senarega 604. Foliota, Historia Genuens. 262.

<sup>4)</sup> Lettres I, 270. Macchiavelli, Legazione a. c. di Francia let. 6. V, 349.

<sup>5)</sup> Macchiavelli c. 383. 380.

keit des Königreiches nach Tours zusammen, mehr zu Rath als zu That, vornemlich um die Meinung des Volks zu gewinnen, und fällte das Urtheil: "ein Fürst burfe allerdings den Angriff bes Papstes erwiedern, wenn auch nur, um ihn zu schwächen und nicht zu völligem Berberben" 1). Dieß indeß gerade hatte ber König vor. In demselben Monat kam der kaiserliche Botschafter, Matthäus Lang, Bischof von Gurk, die Loire herab. Der Thronfolger zog ihn zur Tafel, die Königin sandte ihm Beaulner Wein und von ihrem Mundbrot; der König versprach für den Winter geringere, für den Sommer eine Hülfe von 1200 Lanzen, 10,000 Mann und seine eigne Person 3). "Er wolle in Italien einen neuen Himmel und eine neue Erbe machen, der Papst solle abgesetzt, der Kaiser so groß werden wie Karl der Große". Seine Mienen zeigten, wie ernstlich er es meinte; Tag und Nacht bachte er sich zu rächen 3), Schon im November schickte er sein mailändisches Heer unter Chaumont ins Feld. Das päpstliche stand zwischen Mobena und Bologna, um beibe zu schützen; Chaumont zog ten Rheno aufwärts und schien Modena zu bedrohen; in= dem die Päpstlichen sich dahin zurückzogen, waren sie von Bologna abgeschnitten, und eben auf biese Stadt warf er sich unverzüglich 1). Da war Julius selbst.

Julius war von seinem Heer abgeschnitten, noch immer ohne die Hülfe, welche ihm Ferdinand wegen der neapolitanischen Lehen, und ohne den Zuzug, den ihm Benedig zugesagt, und krank am Fieder. Und in Bologna selbst war er gefährdet. Da sich die Bentivogli bei dem Feinde befanden, so erfüllte sich die Stadt mit dem Gemurr aller ihrer Freunde, der Ninucceneti, Fantuzzen, Caprara. Nichts anders als Gefangenschaft schien ihm bevorzustehn. In dieser großen Noth fand er Hülfe bei sich selbst. Zuerst versprach er den vornehmsten Bolognesen, die er vor sein Vett beschieden, einen Cardinal aus ihrer Mitte. Und dies ward dem auf dem Markte versammelten Volke wiederholt; mancherlei andere Gnaden versprach man ihnen, so daß sie gänzlich für den Papst gewonnen wurden. Und welchen Sinsluß auf das Volk hat die geheiligte Autorität eines anwesenden Papstes immer ausgeübt! Sie erschienen 5000 zu Pferd, 15000 zu Fuß, unter

<sup>1)</sup> Burgo à Marguerite: Lettres d. L. II, 33. Artifel in Gilles, Chroniques p. 122.

<sup>2)</sup> Burgo à Marguerite und Responsa Ludovici, Lettres de Louis II, 53, 78.

<sup>3)</sup> Macchiavelli, Legaz. 365. 370.

<sup>4)</sup> Mocenicus 63. Maximilian, bei Hormanr 393.

zweier Cardinäle Anführung, alle vor seinem Palast. Er stand von seinem Bette auf, erschien auf dem Balkon und breitete feine Bande zum Gegen über sie aus; barnach, als Giner, ber sich in großer Noth ihnen gänzlich anvertraue, zog er die Arme zurück und legte sie kreuzweis über die Bruft 1). Mehr als durch jedes Versprechen wurde bas Volk, bas seinen Fürsten und ben Vater ber Christenheit seiner Treue anvertraut sah, hiedurch bewegt, und nun erst jauchzte es ihm von ganzem Herzen zu. Der Papst ging zurück und sprach: "Jetzt haben wir gesiegt." In der That, indem nun die Parteien der Stadt schwiegen, indem sogleich darauf die spanischen und venezianischen Reiter einritten, die Gesandten von England und Spanien aber sich drohend für ihn verwendeten, wichen die Franzosen. Mit Freuden vernahm er immer aus größerer Ferne, ihr Lärmen und Schießen. Noch im Bett rief Julius, indem er den Arm erhob: "Fort aus Italien, fort ihr Franzosen!" Die Freude machte ihn in Kurzem gefund: er sammelte sein Heer und schickte noch im Dezember drei Feldherren wider Mirandula und Ferrara aus.

Mit diesen Dreien war er, wie es scheint, nicht vorzüglich gut berathen. Der erste, der Marchese von Mantua<sup>2</sup>), hielt an einem Scheideweg still und sprach: "Dort ist Mirandula und Feindesland; hier Mantua und Freundesland; dort zieht ihr, und hier ich; und bedürft ihr meiner, so schießt nur, daß ich's höre." Dieser war vorznemlich durch Julius aus dem St. Marcusthurm befreit<sup>3</sup>). Die beiden andern, der Cardinal von Pavia und der junge Herzog von Urbino, Julius nahe Vettern, lagen täglich in Zwist; und der Cardinal wenigstens war solch ein Mensch, daß Einer, der einen Gehängten sah, ausries: "Bohl dir! Du hast mit keinem Cardinal von Pavia zu thun"<sup>4</sup>).

Ganz ein anderer Mann war Alfons von Ferrara, den sie angriffen. Er vermünzte sein ganzes Silber und verpfändete die Juwelen seiner Frau den Wucherern; die irdenen Schüsseln und Teller, aus denen man darauf bei Hose aß, hatten immer noch das Ausgezeichnete, daß der Fürst sie mit den Händen versertigt hatte; er konnte immer auf den bestimmten Tag Jedermann bezahlen. Hierauf beruhe, sagte er, der ganze Gehorsam. Die 300 Stücke, viele aus dem Metall,

<sup>1)</sup> Paris de Grassis Diarium 6. Rainalb 79. Sansovino, Origine 299. Jovii Alfonsus 166.

<sup>2)</sup> Breve bei Dumont IV, 1, 131. Auch Macchiavelli, Legazione 352.

<sup>3)</sup> Mocenicus 67.

<sup>4)</sup> Paris. Bembus. Leoni. Castiglione, Cortegiano 205.

b. Ranke's Werke XXXIII. XXXIV.

bas ihm die Bürger nach Gassen und Zünften geliefert, gaben ihm bei Freuden und Feinden Ansehen; seine Besestigungen um die Stadt wurden das Muster vieler späteren 1). Die Franzosen, welche Ludwig ihm zu Hülfe geschickt, waren im Bann wie er, aber von Natur und durch die Gesetze der Ritterschaft in Treue und Gehorsam gehalten.

Bei bieser Lage ber Dinge konnten bie Unternehmungen bes Papstes nicht sehr glücklich geben. Mirandula wäre ber Dame, die es vertheidigte, Galeotto Pico's Wittwe, schwerlich abgenommen worden, hätte sich Julius, obwohl er ein Papst, und so alt, obwohl im kältesten Winter, nicht in Person zur Belagerung aufgemacht 2). machte auf ihn keinen Gindruck, daß er bem Bahard einst nur burch ein Schneegestöber entkam, und zulett, indem er selbst aus der Sanfte sprang, eine Zugbrücke hinter sich aufzuziehen, ober daß eine Kugel in sein Zelt vor der Stadt fiel; die Kugel, groß wie ein Kinderkopf, schickte er zum Andenken und Dank nach Loretto; die Stadt bezwang er am Ende, zog über den gefrornen Graben durch die Bresche hinein, und führte den rechtmäßigen Herren zurück 3). Aber diese muthvolle Entschloffenheit hatte unter ben Seinen er allein. Bastia del Genivolo genommen ward, war Ferrara nach Alfonfo's eignem Urtheil verloren; bennoch versäumten seine Anführer, einen Paß zu besetzen, den 20 Mann vertheidigen konnten; über diesen kam Alfonso und rettete sein Schloß. Julius ließ wissen, "wenn er bie Franzosen entlasse, solle er nicht mehr angegriffen werben"; aber ber felbst, der diese Meldung brachte, war nicht zuverlässig. Alfonso sagte ihm: "bald sei Julius todt, ein fürstliches Geschlecht belohne gute Dienste auf immer"; der Mensch — er hieß Augustin Gerlo, ent= gegnete: "in sechs Tagen sei er den Pabst, der alle Speise aus seiner . Hand empfange, zu töbten erbötig." Der Herzog hat es als eine sichere Sache dem Bahard erzählt. "Herr, wüßte ich's gewiß," ver= setzte bieser, "so wollte ich's dem Papst vor Nacht kundthun laffen." Alfonso zuckte die Achseln und spuckte aus: "um Bayard's willen werbe er's unterlassen." So daß dem Pabst seine Feinde und Gebannten bessere Dienste leisteten als seine Vertrauten selbst 4). endlich Julius nach dem geringfügigen Krieg im Winter, in welchem

<sup>1)</sup> Jovii Alfonsus 170, f. 197. Fleuranges, 78.

<sup>2)</sup> Paris 100, Bayard 216, zu vergl. mit Benedictus Jovius, Hist. Novo-com. p. 62.

<sup>3)</sup> Fleuranges 66, 72. Mariana 301. Triulce au Roy in Rosmini, Trivulzio II, 300. Alcyonius de Exil. ed. Menken p. 62.

<sup>4)</sup> Bayarb 223-231. 234-240.

Frangofen und Babftliche fich nur bemühten, jene mit Ferrara, biefe mit den Benegianern in Verbindung zu bleiben und ben Berkehr ibrer Feinde zu hindern, im April wieder 9000 ju Fuß und 1500 ju Pferd im Gelb hatte 1), fand er nicht mehr Chaumont, fondern ben Mann, beffen bas in Unordnung gefommene Beer ber Frangofen eben bedurfte, Johann Jacob Tribuly an ber Spine beffelben, einen Felbberrn, ber oft die widersbenftigen Leute an Baume auffnubfen ober in ben Alug fturgen ließ, ber feinen Spaniern an ihrem Gold abgog. was fie einem Bauer genommen, ber bon feinen Goldaten bermunicht marb. "biefer Alte mit ber Glate fei ohne Rraft, ohne Leben und boch fo ftrena", aber fie wieber feste Blate nehmen lebrte 2). Sieburd ftanben sich zwei Siebzigfährige, beibe in ben Bewegungen Rtaliens grau geworben, beibe fubn und ftreng, gegenüber und beibe wunschten eine Schlacht Wie konnte fie Julius munichen, ber fo offenbar ichmacher war? Aber er fagte: "Chriftus belfe feinen Streitern und werbe icon Wege finden, bas Saus Efte und ben icismatischen König zu verberben." Trivulg wollte bem König ben Beg bahnen; denn icon war Ludwig nach Grenoble auf, um über bie Berge zu tommen, und feine Sache felbft auszufechten. Die Enticheibung ftand bevor und bas Schwert mar gezudt.

In diesem Augenblick erschien Matthäus Lang zwischen ben Barteien, und noch einmal versuchte man den Frieden. Es war zu gleicher Zeit ein venezianischer und ein ferrarischer zu schließen, alle Botschafter eilten zusammen; vorzüglich der schottische, Mourrah, suchte zu vermitteln, oft rathschlagten die Cardinale. Uber wie ware ein Absommen mit Benedig möglich gewesen, da Lang Padua, Trevigi, und überdies 700,000 Tucaten von Benedig verlangte? Reiner Borstellung, keinem Versprechen gab er nach: sein Ruhm war, er gehe grad, wie eine Kerze. Hür Ferrara gab Ludwig nicht einemal einen förmlichen Stulftand zu: "Ein solcher breche seinen Bölkern das herz. Zeht sei er im Vortheil und könne Sieg hoffen. Erst Sieg, dann Frieden. Er werde Graubündtner werben, er werde aussziehen und nicht eher wiederkommen, die er Sieg und Frieden habe, oder wegbleiben." Er wurde Feuer und Flamme, als eben damals

<sup>1)</sup> Leonardo da Porto in ben Lettere di Principe 4. Paris 101.

<sup>2)</sup> Rebucco, Andrea da Prato und Arluni, Histor. Mediolanensis bet Rosmant, Trivulzio I, 584 Arluni, Histor. Veneta IV, 55.

<sup>3)</sup> Coccinius, de bellis Italicis, ap. Freherum, Rerum Germanicarum II. 268. Marguerita à Henry in ben Lettres de Louis II, 96.

<sup>4.</sup> Articles proposés und der Brief Lang's in den Lettres II, 96, 139.

ein Fregole, ben man in Bentimiglia gefangen, von dem Papst, um einen Aufruhr zu erregen, gesandt zu sein bekannte. Lang verließ ben Papst 1). Erivulzio ging über den Panaro und drängte das päpstliche heer, das dießmal Modena nicht zu vertheidigen brauchte, denn Julius hatte es kluglich einem kaiserlichen Bevollmachtigten übergeben, bis vor Bologna. hier traf ihn am Abend des 22. Mai 1511 Georg Frundsberg mit 2500 Deutschen 2,.

Die Sache bes Papstes, ber nach Ravenna gegangen war, lag in den Händen bes Cardinals von Pavia, der in Bologna, und bes

Bergogs von Urbino, ber in bem Beer babor befehligte.

Nun hatte der Cardinal unter 20 andern Constadeln auch den Parteigängern der Bentivogli ein Thor anvertraut, und so oft man ihn erinnerte, sagte er nur: "Es ist gut, es ist für Alles gesorgt" In der Nacht jenes zweiundzwanzigsten Mai begab sich, daß zugleich draußen die Bentivogli an die Thore streisten, und daß drinnen Fantuzzen und Ariosten auf den Thurm degli Asinelli stiegen und ihnen eine Fackel entgegenschwangen; daß darauf jene von außen, diese von innen an das Thor San Felice eilten, diese, um es zu ersoffnen, jene, um hineinzudringen. Schon sammelten sich einige Gestreuere, die Ariosten von hinten anzusallen, als es geschehen war, das Thor ausging und die Bentivogli unter dem Ruf "Sega Popolo" eindrangen. Von allen Seiten hörte man denselben Ruf, und der Cardinal entstoh mit 100 Neitern augenblicklich. Die Stadt war in der Gewalt der Bentivogli<sup>3</sup>).

Das Getummel und Rufen, die hin und her geschwungenen Faceln bemerkte auch der herzog vor den Thoren. "Bie rufen sie?" fragte er seinen Begleiter, und sie glaubten Ansangs, Chiesa zu vernehmen; doch in Kurzem unterschieden sie deutlich Sega; sogleich darauf horten sie von den Wachen alles, was geschehen war 1). Der herzog erkannte, daß er sich nun nicht zu halten vermöge; alsobald, in der vollen Nacht, odwohl Belte und Geväck zuruchblieben, aber ohne weiteren Berluft, — er selbst war im Nachtrab, — ließ er sein heer zurückziehn 6). Nur die Benezianer, die bei ihm waren, sand der Tag und

<sup>1)</sup> Andrea del Burgo's Briefe ebenba 150, 170, 183, 190. Baris 103.

<sup>2)</sup> Andrea an Margreth. Reisner's Thaten ber Frundsperge f. 11.
3) Bericht Erwulzio's in ben Lettres, 11, 233. Nardi, 132. Befonders Paris.

<sup>4)</sup> Leon, Vita di Francesco Maria, Duca d'Urbino lib. I, p. 26. 5) Leoni, Consideraz, sopra l'histor, di Guice, ard. aus tem Munt Ricardo Alidos, '8 III, p. 41

.

ber Feind über ihrem Abzug. Vom Rücken her griffen die Franzosen, von der Seite die Bauern aus dem Gebirg an; vorn stellten sich ihnen die Bentivogli in den Weg. Die letzten wurden noch von einigen Rittern, denen die Noth Muth gab, durchbrochen; die Bauern plünderten das Gepäck; die Franzosen machten Gefangene, — einer mit einem Stelzsuß ihrer drei, — und große Beute. An demselben Morgen rissen die Bentivogli die Bildsäule des Papstes, ein Werk Michel Angelo's aus ihrer Nische, schleiften sie durch die Stadt, schlugen ihr den Kopf ab, und beschlossen das Uebrige zu einer Kanone einzzuschmelzen 1).

Julius war noch in Ravenna. Stündlich hatte er andere Nach= richten. Indem er bald hoffte, bald klagte, "er sei von denen ver= rathen, die er am meisten liebe", traf ihn die Nachricht von dem er= folgten Unglück. Noch war sein Maß nicht voll. Nicht lang, so erschien der Cardinal von Pavia mit seinen Reitern: er warf alle Schuld auf den Herzog; er bewirkte, daß augenblicklich der Oberbefehl ihm genommen und Altavilla von Capua übertragen warb. Bald darauf erschien auch der Herzog; er fand mit seinen Ent= schuldigungen nur wenig Gehör. Boll Ingrimm, geschlagen und verläumdet, bei seinem Oheim und vor ganz Italien beschimpft, und als ein Italiener entschlossen, sich zu rächen, ging der junge Mann die Häuser entlang, als ihm sein Tobfeind, durch den er verläumdet war, auf bem Maulthier begegnete und ihn freundlich lächelnd grüßte. Er stürzte in seinem Zorn auf ihn. Indem er mit der Linken den Sattel faßte, indem er rief: "Bist Du Schuld ober ich", noch ehe eine Antwort erfolgte, stieß er ihm sein Schwert in die Seite. Verscheidend fagte ber Cardinal: "Auf Günden folgen Strafen." Der Herzog ritt nach Urbino bavon 2).

Nun sah der Pabst Ferrara nicht erobert, Italien nicht befreit, Bologna verloren, von dem Bolk, das er mit Gnaden überhäuft, seine Bilbsäule zertrümmert, ein seindliches Heer siegreich in seinem Gebiet; aber über dies Alles, härter als dies Alles traf ihn die Er= mordung seines vertrautesten Freundes durch den Neffen, den er er= zogen, und also der Verlust Beider. Am 28. Mai trug man ihn in der Sänste von Ravenna nach Rimini. Er schlug sich an die

<sup>1)</sup> Leonardo da Porto in ben Lettere d. Pr. 5. Coccinius 271.

<sup>2)</sup> Bembus 274. Guicciardini IX, 533. Ferry Carondele à Marguerite Lettres II. 243. Leoni, Vita di Franc. Maria, 132.

Brust, er weinte heftig; erst bei Nacht, bamit ihn Riemand sähe, ließ er sich nach Rimini bringen 1.

Nach tiefem Miggeschick konnten auch die Benezianer nicht mehr widersteben. Am ersten August erflärte ihnen Maximilian, er wolle bie guten alten Bater und bas Bolf von bem neuen und tyrannischen Abel, ber jest regiere, befreien; er werbe bie Stadt in bie Freiheit ber Reichsstädte setzen 21. Am 2. August zog sein Bolf von Berona aus. Die Venezianer wurden aus der ganzen Lombardei und ganz Friaul in wenig feste Schlöffer vertrieben: bieje felbst aber, Laniago und Soave, Rofel und Beitelstein, viele andere, einige unter ber eignen Betheiligung bes Kaisers, wurden genommen. Run erst mandte er sich wider Trevigi und Padua. Allerdings ward Trevigi noch im August mit großer Hoffnung belagert 3). Intem bie Deutschen bis an Libo maggiore und die Lagunen selbst streiften, hatten die Benezianer selbst so wenig einen Feldherrn. daß sie fich Luzio Malvezzi's, mit dem fie unzufrieden waren, ben sie schon abgedanft, aufs neue bedienen mußten; ben Truppen konnten fie ben Sold nicht gablen; biese maren insgesammt zum Raiser übergegangen, wenn fie von diesem hatten Besoldung hoffen dürfen. Das Schlimmste aber war, daß ibr guter Wille nicht aushielt. Mit Berwunderung sieht man, wie die Regierenden ihren Nobili immer aufs neue gebieten mußten, die ver= fallenen Abgaben zu erledigen, sie beschwören bieselben bei allen Dei= ligen, Baterland und Kindern, fie broben nicht allein, die Säumigen aus ben Pregadi zu stoßen, und ihre Güter einzuziehen, sondern fie beginnen auch damit; aber sie beschwören, droben und strafen vergebens 2). Genug, wenn Julius gefährdet war, so war Benedig nicht minder gefährdet, als Julius.

Wie hätten sie daran benken können Italien von den Feinden zu befreien? Für den Gedanken der Einheit und Freiheit von Italien schlug doch damals keine lebendige Ader. Leben hatten nur die Staaten, die sich im Lauf der letzten Jahrhunderte gebildet und das Papstthum. Ihre Vereinigung lag nur in einem Verständniß, durch welches die fremden Nationen hätten abgewehrt werden können. Aber indem ein Jeder seine eigne Sache versocht und zu befördern suchte,

<sup>1)</sup> Paris ap. Rainaldum 89. 104.

<sup>2)</sup> Schreiben Maximilians aus dem Italienischen in Hormavr's Archiv für Geographie 2c.

<sup>3)</sup> Palice au Roy; Burgo à Marguerite in ten Lettres III, 15, 21, 10.

<sup>4)</sup> Vorzüglich Bembus 275—288. Mocenicus 79.

periethen sie in Streit mit einandet, rusten fremde Philse berbei und von Allen war duch keiner Kart penup, sied eine Koren eine sie Gingeverungenen, die dech auch ihre Berechtigung nicht hatten, krieder zu eine stamm. Erm entschenen Parsit selbst dlieb nichte übrig, als pepen der Kinnyasen, zu Spanier und die Schungest, zu Spanier und die Schungest, zu Herbeit zu hier der Stampen. Daraus sollte sich aber einem pany anderen bei Steiheit zu wicken der Stampen der Hutzen. Daraus sollte sich aber einem pany andere entsche eines pany andere eine beideln als die Freiheit von Italien.

## Moralische Vetrachtung.

In dieser Lage kann man nicht sagen, bast est unmöhlich, aber man muß bekennen, daß est für Italien sehr schwer han, ben beit fremden Nationen wieder unabhängig zu werden. Est liegt sein ben mir, über die Gesinnung eines großen Abltes urtheilen zu wollen, von welchem damals Belehrung und Antrich liber ganz Europa anseiging; Niemand kann sagen, daß es unheilbar krank gewesen; aber est ist gewiß, daß es an großen Gebrechen litt.

Grund und Boden aller Lebensfraft marn bon ber Anahenschänbung angegriffen, die sich bis auf bie Bunglinge, Die hereits im Geer bienten 1), erstreckte, und um jo weniger für lafterhaft galt, meil fie Griechen und Romern, denen man für ein höchites giel hielt gleichzukommen, gemein geweien war. Auch einheimiche und minder classische Schriftkeller leiten bas Unglud ver Ration non meine Korirrung her \*1. Ein entiezlicher Rebenbuhler der Keinerafte mar nach französtiche Uebel, das alle Classen wie eine Best ergriffen. Rie aft findet fich, dag Jeldherrn sadurch zum Dienst unkähig gemorden Söhne Herenle's von Eite letten wuit insgesammt voran, gange Dürfer im Beneziantichen waren ungesteckt and ahne lettung imlevent man weiß son einigen Schiffen, no nicht son einer zausen Flotte, die in Corfu neu iemannt nerhen mußte neil vie zekammte Mannichaft von riefem Lehel inhrauchhar zemachen. Beier eine folche Berbreitung nicheinen Karkehrunger nie nan fo wird n Deutschland reifen unifte, nie Kindersyiele

Indessen it a chmor rad Rondonker nolchen elleget ind ihere

<sup>1)</sup> Regronna inch ier Reldreiking im Zchieft inn Ichie ich

<sup>2)</sup> Chronicon Iniciam et Aurates (1837) ; 5

<sup>3)</sup> Diarium Sergrence Serenicen Senetum S

gern als immer neu angeklagt wird, von dem eigenthümlichen Cha= rafter einer Zeit und einer Nation zu unterscheiben. Widerspruch wird man behaupten, das Bestreben mehr um wohl= klingende Reden, als um gute Thaten; die Nachahmung des Alterthums mehr in dem, wie Macchiavell sagt 1), was es im Schatten, als in dem, was es in der Sonne geleistet hatte; diese Uebung der Anaben nicht allein im Zeichnen, in Prosa und Versen, sondern auch in der schönen Heuchelei, wie sich ihre Lehrer ausbrückten 2), öffent= liche Reden mit bald gehobenem, bald gesenktem, bald klagendem, bald frohlockendem Ton, in einem nichtigen und erlogenen Affect über ein nichtiges Thema zu halten, welche Uebung sie auf eine seltsame Weise als Männer fortsetten; diese ganze formale Bildung, nach der auch Frauen strebten, die wir zur Lyra lateinische Berse improvisiren finden3), sei Lugus und einer Nation als solcher nicht heilsam. Niemand aber kann bezweifeln, daß es Schwäche sei, wenn diejenigen, welche fich für Meister bes Lebens ausgeben, statt Mannheit, Reuschheit, rück. fichtsloser Selbstbestimmung, nur Klugheit und den Schein jener Tugenben empfehlen 4). Ueberbem gab es Jünglinge, welche lieber auf bem Maulthier als zu Pferd fagen, Männer, welche sich bas Haar fräuselten, die Augenbraunen abhäärten, mit vornehmeren so fanft sprachen, als gehe ihnen der Geist aus, welche ihren Kopf nicht bewegten, um ihr Haar nicht in Unordnung zu bringen, unter ihrem Barett einen Spiegel, im Aermel einen Kamm trugen. Viele hielten es für ein großes Lob, im Kreis ber Damen, die Biola in ber Hand, schön singen zu können 5).

Der Grund der Nachahmung ist allezeit die Schwäche; fremde Sitten nahmen mit Macht überhand. Das Unglück war, daß zwei Nationen um die Oberhand stritten, und daß, wer die französische Sitte haßte, der spanischen anheimsiel. Wer nicht Französisch sprach, lernte Spanisch; wem die weite Kleidung der Franzosen mißsiel, wählte die engere der Spanier und Deutschen. Es waren Viele, die zur Nachahmung der Franzosen, wenn sie sprachen, nichts als mit dem Kopf schüttelten, oder Verbeugungen machten, und auf der Straße die Füße so schnell setzen, daß ihnen ihre Diener nicht nachkommen

2) Arluni, bellum Venetum IV, 58.

<sup>1)</sup> Macchiavelli, arte della guerra. 1. Anfang.

<sup>3)</sup> Gilles, Chroniques 117. Sansovino, Venetia 190.

<sup>4)</sup> Macchiavelli, Principe und Discorsi. Castiglione, Cortegiano.

<sup>5)</sup> Cortegiano p. 43, p. 111, p. 125.

konnten 1). Andere gab es, die sich die kurzen und wizigen Antsworten der Spanier, ihre bedächtige, Anfangs unscheinbare, aber von Tag zu Tag herrschendere Erscheinung in jeder Gesellschaft, an jedem Hof, diese trefflichen Schachspieler, die noch nie Fleiß darauf zu wensden schienen, zum Muster nahmen 2). Auf jeden Fall wurden sie von der einen oder der anderen Sitte gefangen.

Hiemit hängt selbst der Zustand der Literatur einigermaßen zussammen. Es sind kurz vor und zu dieser Zeit vier größere Heldensgedichte entskanden, zwei zu Florenz, Cirisso und Morgante, zwei zu Ferrara, die Orlanden Bojardo's und Ariost's. Cirisso fällt in den Kreuzzug Ludwigs des Heiligen; die anderen handeln von den Palabinen Karls des Großen. Sie preisen vornemlich französische Helden; sie haben mehr die Kriege der Spanier wider die Saracenen zum Borbild als ihre eignen Kriege; hatte der Stoff dieser Gedichte eine Wirkung in der Nation, so konnte sie nur gegen den Gemeingeist dersselben gerichtet sein.

- 1) Cortegiano 146, 147, 163.
- 2) Cortegiano 138, 169.

#### Fiertes Capitel.

# Erhebung des spanisch=österreichischen Hauses bis nahe zur höchsten Gewalt in Europa.

1. Julius im Bund mit Spanien.

Julius war nicht allein in seiner weltlichen Macht, sondern auch in seiner kirchlichen Würbe angegriffen. Jene fünf Cardinäle, die ihn verlassen und sich mit Ludwig vereint, drei Franzosen, ein Borgia um Lucrezia Borgia zu Ferrara willen, und ein Caravajal kündeten am 19. Mai 1511 ein allgemeines Concilium der Kirche an, — denn er wider seine Pflicht und seine Zeit versäume dieß, — und luben ihn selbst bazu 1). Wie im Bund mit Savonarola Karl VIII. dem Papste Alexander entgegengestand, so bediente sich Ludwig dieser Cardinäle gegen Julius; die sogenannten geistlichen Waffen wurden mehr von den Fürsten wider den Papst, als von dem Papst wider die Fürsten gebraucht. Julius wußte den Cardinälen zu begegnen. "Sie möchten sich erinnern, mit welcher Stimme, wel= chem Auge, welchem Gesicht er ein Concilium zu halten geschworen; fie würden sagen, daß er es in der einfältigen Wahrheit des Herzens gethan. Nur das Unglück und die Unruhe Italiens sei ihm bis jest im Wege gewesen. Jest aber, wie er ihre Ankündigung annullire, so verkünde er selbst ein Concilium, nicht nach Pisa, das eine vierzehn= jährige Belagerung hiezu untauglich gemacht, nicht auf den nächsten September, eine viel zu kurze Frist, sondern auf den April 1512 und nach Rom"2). Die wahre Gefahr lag nicht in dem Concilium,

<sup>1)</sup> Convocatio Concilii apud Pisam bei Goldast, Politica Imperial. 1194.

<sup>2)</sup> Breve apud Rainaldum, Ann. Eccl. XX, 90-92. Paris ibid. 115.

sondern in der Uebermacht Ludwigs, der sich der Beschlüsse desselben zur Vernichtung des Papstes bedienen wollte. Hiegegen, so wie Alexander in der Furcht vor Karl und in der Entzweiung mit Ludwig einen Bund mit Ferdinand das eine Mal geschlossen, das andere Mal wenigstens beabsichtigt hatte, wandte sich auch Julius ungern, zögernd, mit Widerwillen, aber die Noth zwang ihn, zu einem Bund mit Spanien.

Ferdinand war auf der Reise nach Malaga und zum afrikanischen Krieg, als er die Klageschriften des Papstes über Ludwig empfing. Er hielt inne in seinem Zug. Der Rath von Castilien urtheilte, wenn man einen inneren Krieg habe, brauche man keinen äußeren zu suchen. Ximenes versprach 400,000 Dukaten beizusteuern, ja selbst zu kommen 1). Ferdinand, der im Jahre 1510 durch des Papstes Investitur, die ihn von allen Verpslichtungen gegen Ludwig frei sprach, in Reapel vollkommen Herr geworden war2), wußte wohl, daß sich im Bund mit der Kirche, durch die Sanction derselben Alles, und im Zwist mit ihr nichts erreichen lasse; in neuen großen Aussichten ließ er den Gedanken an die Eroberung von Alexandrien fahren; er trug dem Papst 1000 Lanzen und 10,000 Mann zu Fuß um 40,000 Ducaten monatlichen Sold für sie an 3).

Schon im August 1511 ging ber Papst insgeheim zu Oftia auf seine Vorschläge ein. Am ersten October erklärten sie öffentlich ihren Bund. Als Zweck besselben wurde bezeichnet: "Bologna mit seinem Gebiet und alle unmittelbaren Besitzungen bes römischen Stuhles zu erobern, und die Einheit der Kirche herzustellen". Eine weitere wichtige Bestimmung war: "wenn etwas außerhalb Italiens erobert würde, solle dies durch des Papstes Bestätigung dem Eroberer verbleiben" 4). Hierauf rief man denselben Bund nach einer großen Prozession vom Stein der Decrete auf dem Platz zu Venedig aus, das die Hälfte des sestigesetzten Soldes zu zahlen übernahm. Ferdinand kam von der Hirschjagd aus den Gehölzen zwischen Aranda und Lerma, und beschwur ihn: "sich und seine Güter, alle Güter und Länder seiner Tochter biete er überdieß der Kirche dar" 5).

Ein viertes Glied zu Papst, König und Republik waren in dieser Vereinigung die Schweizer. Hier ward ber Bund nicht ausgerufen;

- 1) Gomez, Vita Ximenis ap. Schottum 1057. 1058.
- 2) Zurita II, 220. Passero, Giornale 173.
- 3) Zurita.
- 4) Liga pro rescussu Papae bei Rymer, Foedera VI, 1. 23.
- 5) Bembus 290, Petrus Martyr, Epp. 467. 467.

treter ihr Sold noch ihr alter Vertrag übte Einfluß auf fie aus; jum Krieg waren fie jedoch von allen zuerst gerüstet.

Durch alle Orte ber Schweiz wogte in biefem Jahr eine lebhafte Parteiung. Borzüglich beftig war fie in Wallis und Freiburg. Dort ftritten Burg uff ber Glue und Matthaus Schiner aus Dublibach: Jurg, ein fraftiger Mann, ber fein Alter bie nab an bundert Jahre gebracht bat, itolz auf bie 12 Sobne und 11 Tochter, bie ibm seine Hausfrau geboren, wohnhaft zu Glis am Simplon, wohin bas Wolf sich häufig zu einer Wallfahrt versammelte, angeseben burch fein Geichlecht, welches das untere Wallis vornemlich erobert hatte 1; Rat= thaus Schiner, ber fich einft in ber Schule ju Como bis jum Stell= vertreter seines Lehrers emporgearbeitet, barauf, als Pfarrer burch sein ascetisches Leben — er schlief auf ber Diele — bas Bolk und intem er die Rechtsbücher eifrig trieb und faßte, die der Welt Rundigern gewonnen hatte, bis ihn endlich ein Bischof zu Wallis auf einer Reise fab und zu höhern Stellen erhob. Beide waren einst Freunde; jenen Bijchof, Schiner's Wohlthäter, hatten fie mit einander gestürzt; und durch Jürg's Hülfe war Matthäus felbst Bischof geworden 2. Als Ludwig und Julius Freunde waren, dienten sie Beiden mit einander; als zwischen jenen ber Krieg ausgebrochen, entzweiten auch sie sich; man sagt, ber Bischof habe seine Dienste dem König um zu hohen Preis angeboten und sei abgewiesen worden; genug es geschah, daß Jürg bes Königs und Matthaus bes Papstes Anhänger ward. Seitbem verfolgten sie einander bis zur Berbannung und Gefängniß; einer um den andern mußte Ballis In Freiburg stritten ber Schultheiß Franz Arsent und ber Benner Peter Falk, ein Anhänger bes Papstes, heftig und bis zum Tob. Falk siegte; da zerriß selbst die alte Freundschaft Freiburgs mit Bern; benn hier behielten die Diesbach und die frangösische Partei die Oberhand 3). Während dieser Kämpfe sah es auf den Tagen feltsam aus. Die Erbeinigung mit bem Raiser wurde, als berselbe ein Bundesgenosse Ludwigs war, bei ben Meisten durchgesett, boch nicht bei ben Waldstätten 1); schon hatten einmal viele Orte ben Entwurf zu einem neuen französischen Bund mit nach haus genommen und waren geneigt ihn einzugehen; aber die drei Waldstätte erklärten.

<sup>1)</sup> Simleri Vallesta II, p. 13. 33. im Thesaur. Helveticus.

<sup>2)</sup> Elogium Matthaei Schineri in Elogiis Jovii 249—251. Simler. Ebenba. Stettler 444.

<sup>3)</sup> Geschickte von Arsent's Gesangenschaft und Tob im Auszug bei Glutz, 233—240.

<sup>4)</sup> Urlunde b. Dumont IV. 1, 133. Abschied bei Fuchs 251.

nehme man ihn an, so würden sie von Stund an und allein mit ihren drei Bannern die Erde des Königs überziehen. Es ward nichts entschieden. Zwar kam auch Schiner auf die Tage in die Orte; und wo er war, gab es ein stetes Abgehen, Ankommen, Schreiben, Wersben und Unterhandeln; keinen Augenblick Ruhe; er zeigte sich so unterrichtet, daß man glaubte, ein beschworner Dämon sage ihm Alles 1); doch mit alle dem konnte er nicht durchdringen; ein Zufall endlich brachte die Sachen zum Ziel.

Um die Jahrgelber vom Papst zu holen, ging ein Läufer von Schwyz durch das Mailändische; aber gleich in Lugano ward er ergrissen — denn er trage Briese Schiner's zum Papst — und im See ersäuft. Ein Läuser in seinem Schmuck ward für so unverletzlich gehalten, wie irgend ein Wappenkönig; aber seinen Schmuck, den Rock mit dem Wappen von Schwyz, hatte man verspottet, die hölzerne Büchse, sein Zeichen, sogar versteigert. Der Baillif mag dies mehr den schweizerisch gesinnten Ghibellinen in Lugano, als den Schwyzern selbst zum Schimpf gethan haben; aber die ohnehin seindlich gessinnten Waldstätte erhitzte er hierdurch zu vollem Ingrimm. Sie klagten: "ihre Ehre sei verletzt, und man müsse Rath pflegen, sie zu retten"; sie entschlossen sich im September 1511 auf eigene Hand wider den König auszuziehen und ihre Eidgenossen dazu zu mahnen.

So wie im Jahr 1500 der Schimpf, den die Graubündter ersfahren, alle Schweizer, trot der damaligen Partei des Kaisers bei ihnen, wider denselben in Krieg brachte, so mußten auf diese Mahnung selbst die französisch Gesinnten sich zum Krieg gegen Frankreich anschicken, nicht mehr um Soldes willen und Bund des Papstes, sondern auf eigene Hand und ohne Sold.

Als nun Schwyz im October alle Eidgenossen, kraft der geschwornen und ewigen Bünde, ernstlich und noch einmal zum Auszug mahnte, eilten die Abgeordneten der Uebrigen vor die dasige Landesgemeine, nicht ohne die Hoffnung, dieselbe zu besänstigen. Damit aber gelang es ihnen nicht. Schiner war nicht zugegen; — in dem Augenblick, als er vom Papst zum Cardinal erhoben ward, hatte er vor der Matze seiner Landsleute, in großer Gefahr und verkleidet, nach Italien sliehen müssen und war mitten durch seine Feinde nach Benedig entkommen. Hier hatte er von der Signorie 20,000 Gul=

<sup>1)</sup> Abschied bei Fuchs 262. 264. Bullinger MS. bei Fuchs 254.

<sup>2)</sup> Fuchs aus Schödeler, Silbereisen; Abschied 255.

ben¹) empfangen und Mittel gefunden, einen guten Theil an seine Freunde in der Eidgenossenschaft zu übersenden. Statt die aufgeregte Stimmung zu beruhigen, wurden die Abgeordneten von derselben mitfortgerissen. Sie versprachen, die Sache der Schwhzer ihre Sache sein zu lassen, und Leib und Gut zu ihnen zu setzen. Aber ihre Herren zu Haus, von denen sie abgesandt waren, wurden hiedurch nicht andern Sinnes. Noch einmal stellte man der Landesgemeine vor, der Winter sei da, der Gotthard hoch, die Pässe eng, wie wolle man drüben die Lebens= mittel bezahlen? Indeß könne der Kaiser-seine Drohung erfüllen, und angreisen. Doch es war alles umsonst. Die versammelte Gemeine erklärte Kriegsrecht, "sie wolle den König suchen und wolle ihn strafen"; sie sandte ihre Mahnbriese nach den übrigen Orten. Hierauf versahen sie sich Alle mit Speise und Wassen; Einer nach dem Ansdern rückte in's Feld<sup>2</sup>).

Damit begann nun ein neuer Krieg, bessen Mittelpunkt jett Julius ist. Die Sendung des Geldes durch Schiner scheint sein Werk gewesen zu sein. Nicht minder sein Plan, daß die Spanier zur nämzlichen Zeit, am 2. November, aus Neapel aufbrachen. Da die Franzosen Trediso aus Furcht vor den Schweizern verlassen, und die Deutschen allein zur Belagerung zu schwach waren, wurde der Ruin der Benezianer verhindert, sie konnten selbst wieder das Land herauf kommen<sup>3</sup>). Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn die Sidgenossen deren Borrücken und ihre Ankunft am Po abgewartet hätten. Aber sie waren nicht zu halten.

Um 14. November zogen 1500 Schwhzer unter der Fahne, unter welcher sie Karl von Burgund besiegt, und die sie seitdem niemals wieder hatten fliegen lassen, den Gotthard hinan. Zunächst nach ihnen kam Peter Falk mit 500 Freiburgern und einigem Geschütz. Es war das erste Geschütz, das der Gotthard sah. Luzerner Schützen fuhren es über den See, Urner Ochsen den Saumweg von Flüelen hinauf, mit des Ammanns von Unseren Hülfe schleiften sie es an ihrem Arm über die Höhen; wie erschraken die Franzosen auf dem langen See, als sie die ersten Schüsse hörten 4).

Schwhzer und Freiburger waren am eifrigsten päpstlich, und

<sup>1)</sup> Ciacconus, Vitae Paparum et Cardinalium 1383. Anshelm bei Glut 247. Bembus.

<sup>2)</sup> Abschied bei Fuchs 268 und 270.

<sup>3)</sup> Carracciolus, Vita Spinelli 95. Coccinius 273. Burgo, Lettres III, 82.

<sup>4)</sup> Bembus 294. Schreiben Peter Falt's bei Fuchs 272.

augenblidlich, ohne fich irgendwie aufhalten zu laffen, zogen fie in Feinbes Land. Bier Freiburger ichmammen, eine Angabl frangofischer Schüten vor Augen, über bie Treifa; fie folugen eine Brude. Erft in Barefe. wo fich die Ebene öffnet, warteten fie ber Urner, Unterwaldner und Schafbaufer; erft in Gallerat, als bie frangofischen Sommes d'Armes ftarter und faft im Bortheil ibnen gegenüberftanden, ber Uebrigen; bann jogen fie bem Feind nach mit gesammter Sand, wie die Chroniten fagen, bis an bie haselstaube von Mailanb 1). Run batten Spanier und Benegianer angreifen muffen. Aber jene waren noch allau entfernt, und biefe beschäftigt ben Raiferlichen ihre Echloffer abjugewinnen 2). Die Schweizer, ohne Sulfe an Reifigen und Gefchut por einer ftart befestigten Stadt, die ihren erften Angriff mit empfindlichem Berluft gurudwies, migmuthig über ben mehr naffen als falten Binter, ber fie mit einem Regen bon 4 Tagen und Nachten beimfucte, ohne Lebensmittel, ohne Gelb, und wenigstens wegen Bern in einigem Dichberstandniß; in biefer Lage ergriff fie, mas bie Italiener die deutsche Furie nannten, was ihre Jahrbucher mit nichts. als mit einer blöglichen Rluth bon ben Bergen, mit bem Baldmaffer ju vergleichen wiffen. Es bahnt fich felber Beg, bann bricht es fich an einem ftarten Relfen; es beugt um und fturat vielleicht in entgegengesetter Richtung fort, bis es burch Natur und Umftande in bie alte Bahn gewiesen wird. Jest übernahm fie ber Gebante fürs Erfte umzufehren, aber ein ander Mal um fo gewaltiger wiederzufommen. In ihrer rafenden Buth, die von ben Landern boraus, machten fie fich mit Feuer eine Strafe; fie gunbeten am Morgen ihr Nachtquartier an : por ihnen und binter ibnen und meilenweit ju beiden Geiten brannten die Dörfer; so ging es von der Hafelstaude bei Matland bis jur Muble bor Belleng; noch in Defog brannten fie bie Schloffer Tribulgio's auf, bann fturgten fie fich über bie Berge gurud; immer boll ihres Ingrimms, fie fagten: bon ihnen fei ber Eingang ber Frangofen nach Italien gekommen, von ihnen folle es auch ber Ausgang 8). Sie gingen in ihre Sutten und marteten bes Frub= jabre.

<sup>1)</sup> Schreiben von Hauptmann, Rathen und Benner zu Freiburg bei Glut, Anbang XVIII, p. 535. Schwoper, Schöbeler, Bullinger bei Fuchs 285 f Bapard 252.

<sup>2)</sup> Coccluius 276 Reisner, Frundsperge f 113 Bembus 20a.

<sup>3)</sup> Benedictus Jovius, Historia Novocom. 63. Bapard. Stettler. Schobeler und Ansbeim bei Glut 256. 257. Petrus Martyr, epist. 474. Anhang jum Monstrekt 241.

Nun erst kamen Spanier und Benezianer 1). Sie machten ihre Angriffe an verschiebenen Stellen zu gleicher Zeit. Am 25. Januar 1512 erschienen die Benezianer, von Luigi Avogaro gerufen, vor Brescia, am 26. in der Abenddammerung die spanischen hakenschützen mit Gozabinen und Pepuli, den alten Feinden der Bentivogli, vor Bologna 2). Diesmal hatten weber die einen noch die andern einen Erfolg. Aber unverweilt erneuerten sie ihre Angrisse. Am 1. Februar ließ Peter Navarra die Minen sprengen, die er bis tief unter die Häuser von Bologna geführt, und seine Spanier fturmen. Ihnen widerstanden die Gegenminen Gabriels von Sulz, und aus angezündetem Reifig ein unerträglicher Qualm, so daß Bologna sich hielt. Glücklicher waren die Benezianer, als sie am 2. mit aller Macht Brescia Leschossen. Einigen gelang es an Seilen, Anderen durch Abzugsgräben in die Stadt zu kommen, dann erhob sich das Bolk, und Brescia siel. Crema, Cremona und Bergamo regten sich für die alten Herren; in Frankreich hielt man bei der ersten Nachricht hiebon Mailand für ver= loren 3). Das Heer war jeboch nicht gemeint, es aufzugeben.

Gaston be Foix, bes Königs Nesse, führte das Heer. Ein Jüngsling in jenen Jahren, in denen der jugendliche Glanz der Erscheisnung zu reiserer Männlichkeit übergeht; er trug noch den ersten Bart; sein Auge brannte, wenn er an das Schwert griff; er zog es, wie er sagte, seiner Dame zu Liebe, deren Farbe, grün und weiß, er um den Arm trug 4). In Reggio ersuhr er den Berlust von Brescia, die Gesahr von Bologna, bedachte sich nicht lange, den stärksten Feind zu suchen und rückte am 4. Februar zu dem Felicethor ein 5). Die Spanier wichen, sobald sie von seiner Ankunst hörten, an die Iden Ersolgs verstärkt, kehrte unverzüglich um, öffnete sich durch leberraschung die Pässe von Mantua, jagte die Benezianer, die sich ihm in den Weg stellten, den Deutschen, welche ihm von Verona zuzogen, in die Hand 6), und bereits am 17. Februar war er im

- 1) Paulus de Laude in ben Lettres de Louis, III, 109. Jovius Vita Alfonsi 172.
  - 2) Coccinius 280. Zurita II, 264. Bembus.
- 3) Jean le Veau aus Bologna, Lettres III, 132. Andrea del Burgo p. 147. Carpesanus 1273. Coccinius. Zurita 266. Arluni IV, 175.
- 4) Elogium Foxeji bei Jovius, Elogia 225. Brantome, Capitaines 142. Bavarb.
  - 5) Jean le Veau, Lettres III. 153. Coccinius 281. Zurita.
- 6) Jean le Veau, Lettres 173. Macchiavelli, Discorsi sopra la prima decà di Livio 299. Mocenicus 85.

Schloß zu Brescia — es heißt ber Falk ber Lombardei, und ist ge= wiß hoch und drohend genug für diesen Namen 1), — entschlossen mit seinen Deutschen und Franzosen von da aus die Stadt unter ihm zu erobern.

Am Morgen des 18. stellten sich im Schloßhof zwei Haufen auf, vorn im Thor freiwillig die Verlornen, Deutsche unter Fabian und Spet, Gascogner, einige Hommes d'Armes mit Halblanzen, lang von Eisen; tiefer hinten die Uebrigen, sowohl die Deutschen, welche auf die Ermunterung, "die Stadt zu erobern oder zu sterben", zum Zeichen ihres guten Willens die Hände erhoben und Kerben in die von vielem Gebrauch glatt gewordenen Spieße schnitten, als die Franzosen. Als unten die Bürger, statt der nochmaligen Aufforderung Gehör zu geben, beim Ton der Glocke zum Widerstand zusammentraten, rief Gaston zum Angriff auf sie: "Vorwärts, im Namen Gottes und St. Denys!" Alle Trompeten bliesen<sup>2</sup>).

Während die Benezianer nach den ersten wirkungslosen Schüssen ihre Gewehre wieder luden, gelang es den Verlornen, einzeln den engen Schloßweg hinab zu kommen, dann drangen sie vereint auf bas Münster S. Florian und die Verschanzungen der Brisignels vor. Den größten Eindruck machte Bayard, der unter die Benezianer ein= gedrungen war. Gritti schrie: "Ist nur bieser Bahard besiegt, so haben wir gewonnen", und wirklich wurde derselbe schwer verwundet, dem Angriff aber geschah dadurch kein Ginhalt. Das Münfter, das Geschütz ward genommen. Den Brisignels setzten die Verlornen durch die Citabelle bis an das eigentliche Stadtthor nach; sie hatten allein Als hier die Uebrigen ankamen, das Stadtthor aufging, und die Venezianer das Geschütz auf ihre engen Reihen in den Straßen gerichtet sahen, als sie darauf, wie sie glaubten, zur Flucht die Zugbrücke am Nazarothor niederließen, aber in der That zum Verberben, — benn eben hierauf lauerten draußen 500 Lanzen und fturzten herein, — so kam es mehr zum Morden, als zum Schlagen; in den engen Straßen halfen weber den Stradiotten ihre leichten Pferde, noch den Schwerbewaffneten ihre guten Harnische; sie wur= ben gleichmäßig niedergemacht. Nur Avogaro, auch als er sich mitten in die Feinde warf, konnte den Tod nicht finden; sein Pferd fiel; er ward zur Gefangenschaft und einem härteren Ende aufbewahrt.

<sup>1)</sup> Octavii Rubei Monumenta Brixiensia bei Graev. Thesaur. IV, 2, 91.

<sup>2)</sup> Bayard 261. Coccinius 282. Epistola ad Episcopum Gurcensem in Paralipomenis ad Chronicon Urspergense 467. Mythisch Anhang zum Monstrelet.

b. Rante's Werte XXXIII. XXXIV.

Gritti ward auch gefangen. In allen Häusern wütheten die Gräuel bes Krieges und der Plünderung; auf vierthalbtausend Wagen hat man den Raub davongeschafft 1).

Dergestalt waren die Angriffe der Schweizer, Spanier und Benezianer nach der Reihe zurückgetrieben, Gaston Sieger; und es war
nun an ihm, selbst zum Angriff auf die spanischen Ritter auszugehen, von denen man ihm erzählte, es sei eine Freude, sie zu sehen,
sie selbst in Gold und Azur, ihre Pferde vollständig gepanzert; mit
denen dachte er um den Preis der Tapferkeit zu ringen.

Daß er gegen sie vorrücken konnte, dazu gab besonders das Concilium Veranlassung. In Pisa hatten es die Cardinäle am 5. November nur eröffnet; gleich am 6. zeigte sich Caravajal bereit, es zu verlegen 2); nach ben ersten Sitzungen, im Januar 1512, verlegten sie's nach Mai= land. Zwar nicht einmal von Maximilian und Florenz, nicht einmal von Flandern, das doch der Krone Ludwigs unterworfen war, wurde irgend ein Prälat gesendet; in Pisa hatte man die Cardinäle ungern gesehen und in Mailand wollte Niemand etwas von ihnen wissen; aber nach ben Siegen Gaston's wurden sie muthiger; sie contumacirten den Papst, sprachen Bologna und Ferrara von seinem Bann frei, und fandten zwei Legaten, einen nach Avignon, einen nach Bologna: "benn es gezieme fich, daß der ganze weltliche Besit der Rirche in ihren Sänden fei"31. Ludwig, der vor allem den Schein vermied, als führe er in seinem eignen Namen mit der Kirche Krieg, ergriff diesen Vorwand noch im März, und mehr in bes Conciliums, als in seinem Namen, ließ er seinen Neffen, von dem Legaten begleitet, nach dem Boden der Kirche aufbrechen — mit 1800 Lanzen, 900 leichten Pferden und 15000 Mann zu Fuß — für diese Zeit eine stattliche Macht 4).

Die Spanier hatten keine Lust zu schlagen. Ihr König schrieb ihnen: "Drei Dinge, über die er unterhandelte, müßten geschehen: die Engländer in Frankreich, die Schweizer noch einmal in Mailand einfallen, der Kaiser mit Venedig Friede schließen, von denen sei Jedes allein die Franzosen zu vernichten fähig. Dem Papst müsse lieber sein, spät zu siegen, als schnell zu verlieren" <sup>5</sup>). Nur das Land wollten sie nicht völlig Preis geben.

2) Macchiavelli's Legazion an's Concilium V, 407.

5) Zurita II, 279.

<sup>1)</sup> Dieselben und eigenthümlich auch Carpesanus 1276—1280. Louis an Margreth, Lettres III, 178. Arluni IV, 179. Fleuranges 87, 88.

<sup>3)</sup> Petrus Martyr ep. 470 f. Nardi 130 f. Guicciardini X, 559, 580.

<sup>4)</sup> Andrea del Borgo, Lettres III, 197. Berichte an Louis 211.

Bon den Arenninen der rinnen seche bedeutendere Fische Schule, Santerno, Senie, Lamono, Montono, Monto nach bet Ger kundt in ibren Tiefen Ravenna erreickend: sie durchschneiben in gleicher Bufung bas Land. Deren bacten fich bie Spanier zum Biliberfland zu fiebienen. Man konnte fie entweder unterbalb beschüßen, und bieft sei beite Salbigin Colonna, General ber Reiterei, aber alebann blieb bem frink bie Straße über ben Apennin nach Tocklana, vielleicht auf Mum felbst uffen, ober oberhalb, und dieß wollte der Feldhauptmann bes kuftulls, Aleter Navarra, immer ein Gegner Colonna's, bem er seine prächtigen 3 itel verargte, aber alsdann war Ravenna gefährbet. Anvaria binna biebei so gut wie sonst durch, das erste L'ager war bel Isasselvier, an bem ersten jener Flusse errichtet. Alls Rabarra sab, baf bie Winnzosen tiefer unten übersetten, brach er auf; bei Innila fant er ein ähnliches; so gingen sie über ben zweiten, ben britten, ben werten Fluß, und immer hatte Navarra ein festes Lager bereit; bann aber wandten sich die Franzosen von Montone links ah, in der Thak gegen Ravenna; am Charfreitag 1512, ben 9. April, fliemten fie bie Stadt. In Ravenna waren die Magazine ber Spanier und fie konolon die Stadt nicht verloren gehen laifen; an hemielhen Charfreitag entlen fie mit gesammter Macht zwiichen bem vierten und Rorch hierh. Der Sturm ber Franzoien miglang. Am isteraben's standen heiste Beere einander gegenüber.

Es war am krien Lienfeiertag, que zeit, no de l'arigen Lieispen der Same wartern, um he und ich anter mander pe lagrispen, als ein Heroid des Nicklings und isaarisken Hamilien. Pamond de Cardona den Isaarisken Hamilien von Pamone ink Ronco dexeniat und nummede hehe herre died Tarbana brack "Wallen wir deute ichlagen in Volfan sitgegene Saht ihrer ie-ichlosen deuten deiten der Volfan die ise in deuten des Friedens in den haben ielten inh ütten preide daltan fam zu einen danhelbeiten. Ist das Kliick int is wollen wir's ohen no iicht in zeichehe Katten Rillet an heilte mit ihnen das Krod ind die Flaiche Roin die michten auf kriick int is wollen wir's ohen no dicht in zeichehe Katten Rillet an heilte mit ihnen das Krod ind die Flaiche Roin die micht inter der beiten mit ihnen das Krod ind die Flaiche Roin die micht inter der der ihnen die kriichen mit him zu ferfeier

den Kaiken inn knir ind Naharra ah Valkon it Tierberten Garming und inn seigen den Kringen inn Garming und in dieblichten der der kaiken die der Kringen der der Kringen der der Kringen der Der

D Berick in grafe Latter to the 200 Legita I in 180

<sup>2)</sup> Continue to allie Asticle appet Andrews ? 180

i) denarege annalos Compose ) !!!

Bastard von Chimay warnte ihn, ein alter Wahrsager zu Carpi habe den Tod eines der beiden Heerführer prophezeit; die blutroth aufsehende Sonne bedeute für Gaston oder Cardona Tod; er sprach: "Ich will doch in die Schlacht".

Indem sie so den Canal entlang ritten, gewahrten sie Pedro de Paz und einige andere Feinde jenseits desselben. "Ihr scheint Euch auch noch zu vergnügen, die dieß schöne Spiel angeht", sagte der Bahard. "Seid Ihr's?" entgegnete Pedro, "dann ist Euer Lager wie um 2000 Mann stärker. Könnten wir uns doch einmal im Frieden mit einander ergözen. Aber wer ist der edle Prinz, den ich bei Euch sehe?" "Es ist der Prinz von Foix" Gaston de Foix war der Bruder der Königin Germana. Die Spanier stiegen von den Pserden und begrüßten ihn. "Herr", sprach Pedro, "unsers Königs-Dienst vorbehalten, stehen wir Euch zu Gebote").

Indessen stand Jacob von Ems im Ring der Landsknechte und sprach: "Liebe Brüder, heute setzen die Franzosen ihre Hoffnung auf Euch. Ihr habt die Eure auf Niemand als Euch selbst zu setzen, denn wisset, wenn Ihr den Feind nicht schlagt, so werdet Ihr den Bauern nimmermehr entrinnen. Stehet fest in der Schlacht. Denkt auf Sieg oder Tod". Und also führte er sie, indem ein Jeder Gott gelobte, künftigen weißen Samstag bei Wasser und Brod zu fasten, über die Brücke des Canals. "Sollen sie voraus sein", sagte der Führer der französischen Fußvölker, Molart, "lieber verlör ich ein Auge", und ging mit seinen Leuten grade durch das Wasser. Sie rückten der Fronte des Feindes entgegen, Alsonso von Ferrara mit seinem Geschütz und Palice mit 800 Lanzen ihnen zur Seite. Hinter diesen zog, nach kleinem Zwischenraum, Gaston und die gesammte Macht.

Das Lager der Spanier war zur Rechten, wo die Reiter, vom Canal, zur Linken, wo das Fußvolk hielt, von einem Graben und weiterhin von einem Damm geschützt. Vor dem Fußvolk hatte Nasvarra überdieß zwei Gräben; hinter diesen in einiger Entfernung standen seine zweirädrigen Karren, auf denen ein Eisen, vorn lang und spitz, zu beiden Seiten sichelförmig angebracht war; bei denselben Hakenbüchsen und Feldschlangen in guter Zahl<sup>2</sup>).

Für das Heer Gastons kam es darauf an, die Feinde aus dieser festen Stellung zu vertreiben.

1) L'histoire du bon chevalier Bayard 310, 311.

<sup>2)</sup> Fleuranges, Mémoires 89—93. Coccinius und Novae e castris Gallorum in Paraleipomenis ad Urspergensem 467. Auch Ullrich Zwingli, Relatio de iis etc. ap. Freherum II, 122. Reisner, Kriegsthaten I, 114.

Zu ihrer Linken auf dem Damm pflanzte Alfonso, zu ihrer Rechten jenseits des Canals Ivo d'Allegre Geschüt auf. Indem Navarra's Fußvolk sich auf den Bauch geworfen, geschah, daß die Rugeln, sowohl bes einen als bes andern, allein unter die Ritter Fabrizio's einschlugen. Der gute Harnisch schützte sie nicht; sie sanken zu dreißig, vierzig; Vordere und Hintere rückten zusammen und redeten unter einander; endlich rief Fabrizio: "Sollen wir alle um Eines Marranen willen umkommen?" Die Spanier fagten: "Gott tödtet uns, laßt uns wider die Menschen streiten". Sie riefen laut: "España und St. Jago bei den Pferden!" und setzten sich in Bewegung. Bei diesem Anblick sagte Gaston: "Nun Herrn, lagt uns sehen, was Ihr für Frankreich und meine Dame thun werbet", und rückte mit Palice Alle riefen: "Frange! Frange!" die Reiterschlacht, ihr schönes Spiel begann 1). Auf ben Befehl Gaston's, zu halten, bis er das Zeichen gebe, standen die Fußvölker indessen still; aber allzugut trafen die Hakenbüchsen und Schlangen Navarra's; zwei der vor= nehmsten Anführer, Molart und Freiberg, die bei einer Flasche zu= sammensaßen, wurden von Einer Rugel getroffen und beide getödtet; viele treffliche Hauptleute, Doppelsöldner und Gemeine fielen: sie wollten endlich dieses Feuer nicht länger ruhig aushalten. Indem sie über den ersten Graben gingen, den Navarra vor sich gezogen hatte, ward Jacob von Ems getroffen. Er sprach: "Der König hat uns wohlgethan, haltet Euch gut!" und ftarb. Wie sie an den zweiten kamen, und hier die Spanier ihnen ihre Spieße freuzweis entgegenstreckten, hielt Fabian von Schlaberndorf, der größte und stärkste Mann, den man sehen konnte, seinen Spieß in die Quere fassend, sechs bis acht feindliche damit nieder und öffnete den Weg. Sie kamen auf den freien Plan zwischen Gräben und Wagen; und hier nahmen Fabian und Johann Spet grüne Kränze auf das Haupt, traten vor und forderten die tapfersten Spanier heraus. Es kamen ihrer zwei. Spet ward vor dem Kampf mit einer Kugel erlegt; Fabian erschlug seinen Gegner. Endlich, wie sie hart unter ben Hakenbüchsen waren, sprangen die Spanier auf, und der wahre Kampf der Fußvölker begann. Die Speere zerbrachen, die Schwerter zersprangen; Einige stritten mit den Händen, mit Erdklößen, mit den Zähnen; zuweilen rief Einer oder der Andere, vor einem Reiterangriff in die Seite bang: "Zuruck ihr Deutschen!" doch die Vordersten bewegten ihren Fuß nicht; da siel der starke Fabian, Linser, der fühnste Mensch von der Welt, viele Andere; oft

<sup>1)</sup> L'histoire du bon chevalier. 312. Bayard à Laurens Alemand in Expilly's Supplement à l'histoire 451. auch bei Daru III, 441.

schrieen die Spanier: "Lictoria Julius!" und es hatte den Anschein, als ob sie siegen würden. Aber die Hoffnungen Navarra's wurden allezeit getäuscht, unerschütterlich hielten die Deutschen Stand 1).

Eben bamals aber war es in dem Rampfe der Reiterei, nach drei= stündigem Gefecht dahin gekommen, daß Fabrizio und seine Ritter sich den französischen nicht mehr gewachsen fühlten. Gaston durchstach selbst einen Feind; die Bayards und Palicen vollendeten, was das Ge= schütz angefangen: die Schützen von des Königs Garde brauchten ihre eisernen Haken sehr wohl wider die Helme der Feinde; der Un= griff ber leichten Reiter ward mit einer kurzen Wendung abgewiesen. Ramon de Cardona floh. Der junge Marques von Pescara vergaß nicht bes Schilbes und der Worte: "Damit oder darauf", die er in seiner Fahne führte; aber als sein Pferd stürzte, ward er gefangen. Der Legat bes Papstes, Johann bei Medici, ward vor den Legaten bes Conciliums geführt. Noch wehrte sich Fabrizio Colonna, wie er glaubte, unerkannt. "Römer", fagte Einer, "erkenne das Schickfal, ergieb Dich mir!" — "Kennst Du mich? Wer aber bist Du?" — "Alfons von Este! ' — , Gut, doch kein Franzos", er ergab sich. Die Ritter waren völlig aufgelöst 2).

Und hierauf nun sette Pondormy auch mit Pferden über die Gräben Navarra's und fiel dem Fußvolk desselben in die Seite. Ivo d'Allegre brach in die Fähnlein Ramazotto's, um seinen Sohn, den sie in einem Aufruhr erschlagen, an ihnen zu rächen. Andere kamen den Deutschen bei dem Geschütz zu Hilfe. Navarra sah um sich, sah die Schlacht verloren, er wandte sich bereits zum Rückzug, aber ganz in Ordnung; dann wie verzweiselt warf er sich noch einmal auf den Feind, da ward er selbst gefangen. Damit war die Hauptsache entschieden. Don Diego Chignones lag verwundet auf der Erde und sah die Reiter bei sich vorübersprengen. Halbtodt erhob er sich noch und fragte, wer den Sieg davon trage. Er hörte: "die Franzosen", und ging unzufrieden aus dieser Welt<sup>3</sup>).

"Herr", sprach damals Bahard zu Gaston, der mit Blut und Hirn bespritzt war, "seid Ihr verwundet?" "Nein", erwiderte Gaston,

- 1) Zurita II, 283. Guicciardini X, 590. Petrus Martyr, Ep. 483. Somemlich Coccinius 286 und Fleuranges 94. Auch Macchiavelli, l'rincipe c. 26. p. 68. Hutteni Epitaphia in Empserum, in Epigrammatibus; Opera T. I, 184, 185, ed Münch.
- 2) Die Obigen und Jovius, Vita Alfonsi Ferrariensis 176. Vita Leonis. Vita Davali Pescarae 280. Ferry Carondelet à Marguerite, Lettres 228.
  - 3) Dieselben und Passero, Giornale Napolitano 180.

"aber ich habe verwundet". Banarb verfeste: "Gott fei gelobt, überlaßt nun uns Anderen bie Berfolgung". Indem er fprach, erblidte Gafton ben Baftarb bon Chimab : "Nun Meifter, bin ich geblieben, wie 3hr fagtet?" "Berr", antwortete biefer, "es ift noch nicht aus", und eben fam ein Conte : "Geht Berr, zweitaufend Spanier auf bem hoben Beg". Diefe hatten, bon ber übrigen Gdlacht ent= fernt, fich mit einigen Gascognern geschlagen, fie geworfen und weit verfolgt, nun tamen fie gurud. Gafton nahm feinen Gelm wieber: "Wer mich liebt, folge mir'; mit zwanzig bis breißig sturzte er wider fie fort; ba aber fant er ben Tob. Es ift auch icon, nach rubmlichen Thaten, mitten in großen Erfolgen und Soffnungen, noch rein bon bem Tabel, ben fpatere Rabre allzuleicht mit fich bringen, als Jungling ju fterben; bas Unbenfen veremigt bie Jugend. Gafton's Pferd fiel, und er wehrte fich ju fuß; Lautrec rief ben Spaniern ju : "Schont ibn, es ift ber Bruber Gurer Ronigin"; aber ba war teine Schonung; er warb getobtet und in ben Graben geworfen; bom Rinn bis gur Stirn hatte er vierzehn Bunben.

Wie die Frangofen bieg faben, war die Freude bes Siege in

ihnen gebrochen.

Einzig in ihrer Urt ist bieses Treffen, burch die Berbindung der Italiener und Spanier auf der einen Seite, die Verbindung von Italienern, Deutschen und Franzosen auf der andern, während später Italiener und Deutsche immer mit den Spaniern vereinigt waren; vor allem durch das Zusammenwirken der Feuerwaffe mit den Speeren des Jupvolks und dem Harnisch der Ritterschaft. Die Kriegsübung der französischen Hommes d'Armes und die Standhaftigkeit der deutschen Landsknechte trug den Sieg davon.

Die Franzosen kamen zu ben Deutschen, die noch in ihrer Orbnung hielten, und sprachen: "Das ist bas Geschütz, bas Ihr uns in Reapel nahmt, jest gebt Ihr es uns wieder. Wollt Ihr nicht auch auf Beute aus?" Sie entgegneten: "Wir sind nicht um der Beute willen, sondern um Ehre und Lob hier gestanden". Sie sielen auf die Knies und bankten Gott 1).

Ein spanischer Ritter brachte zuerft die Nachricht von dem Treffen nach Rom. Augenblicklich schiffte der spanische Gesandte sein Hausgerath auf der Tiber ein, das Boll, das von einigen Baronen zur Freiheit gerufen ward, schloß die Buden und regte sich zur Empörung. Julius schloß sich in die Engelsburg ein und war gewillt, Italien zu verlassen.

<sup>1)</sup> Nach Fleuranges, dem Buef Bapard's 453., und Coccinius. Jutten, 183.

Ferdinand vergaß über ber Gefahr von Reapel feine Grundfage und ernannte ben großen hauptmann noch einmal zum heerführer in Italien 1).

Dergestalt war ber große Krieg des Lapftes mit Benegianern, Schweizern und Spaniern wiber Franzosen und Deutsche vollständig mißlungen Noch andere Streitlräfte mußten zu bemfelben aufgerufen werden.

# 2. Bilbung einer neuen Liga. Lage und Eintritt Englanbs.

Ru biefer Reit war taum bie frangofische und gewißt feine andre Ration ihrem Konig unterthaniger, als bie englische. Die ftolgen Saupter ber Nation hatten fich in ber berberblichen Giferfucht ber Port's und Lancafter's, und fo wie die eine Partei gefiegt, in einer erneuten Gifersucht amischen ben Gliebern biefer Barter felbit aufgerieben. Comines rechnet gut achtzig bon foniglichem Geblut, Die, fo weit er gebenfen tonne, in biefen Rriegen getobtet worben : Ronig Ebuard IV. rief in feinen Schlachten : "Schonet bas Bolf, tobtet bie Berren" 2). Da war gulett Beinrich VII. in einem verschloffenen Bagen jur Krönung in London eingefahren, hatte fast ben gangen Reft ber Port's in ben Tower gebracht ober getobtet 3), und felbft ben Dlann nicht geschont, beffen Uebertritt im Mugenblid ber Enticheibung ibm allein ben Sieg und bas Königreich verschafft batte: er hatte fich bierauf bie Beiftlichkeit bis jur Befchrantung ibrer Afple, Die Stadte fo weit, daß ihre Freiheiten ohne Die Bestätigung feines Kanglere nichts niehr bedeuteten, und bie Bauern nach einer breimaligen Emporung ju immer gewifferem Geborfam unterworfen 1). Die Organe ber Freiheit, Gericht und Parlament, waren ihm bienft= bar. In ber Sternfammer ipraden feine Hathe über Raub, Morb und jeben anicheinenben Berluch einer Emborung; feine fiecalifchen Richter, Empfon und Dubler, wandten bie widersprechenden, bon wibersprechenben Gewalten gegebenen Gefete bes Heiches bagu an, mittelft ber Strafgelber, welche fur jebe Ucbertretung jebweben Gefetes gezahlt werben mußten, jugleich bie Ration in Wehorfam ju balten

2) Commes, Mémoires p 41, p, 155

5 Polydorus Virgilius, Historia Anglica 728.

<sup>1)</sup> Infessura bti Rainaldus 112 Petrus Martyr, 454. Joyius, Vita Gonsalvi 286

<sup>4)</sup> Baco, historia Henrici VII. Opus vere politicum p. 18. p. 360

und dem König den Schatz zu füllen. Seine Parlamente aber, — wie es denn in den Unruhen Sitte geworden, daß jeder Sieger ein andres von seiner Partei versammelte, welches mehr ein Organ der höchsten Gewalt, als ein Organ des Volkes war, — sind auch ihm von Anfang ganz ergeben gewesen. Das erste bestand aus lauter Männern, die von früheren verdammt worden waren, ein andres wählte Dudley zu seinem Sprecher 1).

Heinrichs VII. innere Sicherheit war dieser Gehorsam; die äußere lag in seinen Verwandtschaften. Wir sahen, wie er seine Tochter mit dem König von Schottland, wie er seinen Sohn Arthur mit Katharina verheirathete. Als Arthur, noch ehe er, wie man glaubt, die Vermählung vollziehen können, gestorben, ward Katharina, wie sehr sie sich auch hinwegsehnte von diesen harten Herzen, ihrem Vater und Schwiegervater, zurückzubleiben gezwungen, weil einer des andern durch sie um so sicherer zu sein glaubte. Heinrich aber war noch nicht zufrieden. Noch durch ein anderes Band, durch die Versloung Karls von Desterreich mit seiner Tochter Maria knüpste er sich an das spanisch=österreichische Haus<sup>2</sup>).

Dieser Fürst, mit wenig Haaren, wenig Zähnen, einem Gesicht nicht für den Maler, sparsam für sich, und mehr auf seinen Vortheil als auf seinen Ruhm bedacht, dem seine Diener nur Werkzeuge waren, hinterließ im Jahr 1509 seinem Reiche einen Sohn, der in erster Jugendfülle stand, der nicht minder das zweihändige Schwert und die Streitagt, als Flöte und Spinett zu führen wußte, von Natur verschwenderisch, eines Günstlings bedürftig, nach äußerem Ruhm begierig<sup>3</sup>).

Dennoch wie sie Ein Blut waren, so nahmen sie Einen Weg. Obwohl Heinrich VIII. die halbrothe halbweiße Rose in seinem Wappen sührte, ließ er doch die alten Diener der York's, deren Leben wenigstens sein Vater geschont, Suffolk und Buckingham beide sterben. Die siscalischen Richter mit dem Tode strasen, wie der Sohn that, war wenigstens nicht minder gewaltsam, als sich ihrer bedienen, wie der Vater gethan. Sein erster Günstling, Wolseh, der das ganze Ansehen seines Erzbisthums und seiner Legatenwürde über die Geistzlichen, sowie die Unterordnung der Beamten unter die Kanzlerwürde,

<sup>1)</sup> Baco 113, 236, 350. Polydor. Virgilius 775, ferner Sume.

<sup>2)</sup> Polydor, XXVII, 2. Zurita II, 155. Vettori in Macchiavelli, Legazioni V, 228.

<sup>3)</sup> Baco und Polydor. Besonders Edward Horbert of Cherbury, The life and reign of Henry VIII., p. 4.

Dortheile bes Supremats ohne diesen Namen. Das Parlament fuhr fort zu bewilligen, was er wünschte, und "Mann", sagte er zu einem Cpponenten, "morgen passirt meine Bill ober bein Kopf". Es ist seines Vaters ganze Art und Weise; nur noch rücksichtsloser und rascher bringt er sie in Anwendung 1).

Nicht minder gründete er seine auswärtige Politik auf seine verwandtschaftlichen Verbindungen. Doch war sein Zweck nicht so wohl sich zu sichern, als der großen Bundesgenossenichaft, zu der er selbst gehörte, das oberste Ansehen in Europa zu verschaffen; hiebei verfährt er nur leidenschaftlicher und thätiger als sein Vater.

Gleich vom Anfang, sobald er sich mit jener spanischen Katha= rina vermählt, fand er sich durch diese an Ferdinand, und durch seine Schwester Maria an Karl und Maximilian gebunden. Im Jahr 1511 sandte er beiden Hilfe, dem einen wider die Mauren, dem andern wider Geldern; und so lange sie, hatte auch er Friede mit Frankzereich; seine Gesandten beschwuren im Juli 1510 die alten Verträge mit Ludwig<sup>2</sup>). Als aber Ferdinand im October 1511 mit dem Papst wider Frankreich in Bund trat, nahmen die Sachen einen andern Gang.

Ein wesentlicher Erfolg der Liga von 1495 war, wie wir sahen, die Gründung der großen spanisch-österreichischen Berwandtschaft. Ferdinand's Plan war gegenwärtig, in demselben Sinn eine neue Liga zu gründen, dem Namen und der Beranlassung nach für den Papst, in der That aber noch mehr für die künftige Größe seines Hauses.

Die Grundlage von allem war nun aber die Versöhnung zwischen Ferdinand und Maximilian. Nach dem langen Zwist über Castilien war es unter den Räthen Maximilians zuerst Mercurin Gattinara, der in den Verwirrungen der Zeit zu der Ueberzeugung kam, diese Versöhnung sei seines Herrn oberstes Bedürfniß. Weshalb sei doch die Unternehmung wider Padua gescheitert, wenn nicht, weil Ferdinand den Venezianern Lebensmittel zukommen ließ?)? Er selbst begab sich, um das alte Einverständniß zu erneuern, nach Spanien; und hier, indem er den Anspruch Maximilians auf eine unmittel=

<sup>1)</sup> Henrico, Eduardo et Maria regnantibus p. 17. Hume, Heinrich VIII, p. 117. D. Uebers.

<sup>2)</sup> Herbert, The life 15. Macchiavelli, Legazione V, 348. Zurita II, 249.

<sup>3)</sup> Gattinara à Marguerite, Lettres de Louis 194.

bare Verwaltung Castiliens, welcher nie durchzuseten war, endlich fallen ließ; indem er sich begnügte, daß Ferdinand die Nachfolge in seinen Reichen aufs neue dem gemeinschaftlichen Enkel beider, Karl zusicherte, brachte er jene Aussöhnung zu Stande und stellte die alte Verbindung, die natürliche Freundschaft zwischen Beiden wieder her. Seitdem kümmert sich Ferdinand wieder um die geldrische Sache, und der Kaiser gedenkt in deutschen Staatsschriften des Krieges wider die Mauren 1).

Ferdinands nächste Absicht war alsdann, den König von England und den Kaiser, seine nächsten Verwandten, in seinen Krieg zu ziehen.

Zuerst gelang es mit König Heinrich. Als Ludwig biesen zur Theilnahme an dem Pisaner Concilium einladen ließ, lag die Ant: wort desselben gleichsam darin, daß er, während der französische Bot= schafter redete, sich auf die Schulter des spanischen, Ludwig Carroz lehnte 2). Der Bund zwischen Ferdinand und dem Papst ward in der Voraussetzung geschlossen, daß Heinrich ihm beitreten werde. Heinrich hoffte, der Papst werde den Namen des allerchriftlichsten Königs auf ihn übertragen, und schon am 4. Februar 1512 ordnete er seine Gewalthaber zu dem Lateranconcilium ab. Er hoffte, wenn nicht die Größe der früheren englischen Könige in Frankreich wieder herzustellen, wenigstens Gupenne zu seiner königlichen Standarte zu vereinigen; und hiezu bewilligte ihm das Parlament, das sich an bemselben Tag versammelte, eine Benevolenz; er sette Privilegien für die getreuen, Strafen für die ungetreuen Capitäne fest 8). Bielleicht war einer seiner Peweggründe, daß auch sein Geschlecht durch die Vermählung Maria's mit Karl an Neapel Theil hatte, welches Ferdinand als gefährdet vorstellte; und die 51/2 Millionen, die ihm fein Vater hinterlassen, gaben ihm Rückhalt und Zuversicht. Genug, er trat zur Liga und versprach das Meer vom Ausfluß der Themse bis Le Trade zu behaupten. Er sandte noch im Winter zwei Bot= schaften an Ludwig, eine wegen Guyenne's, eine für den Papst. Da sie beide umsonst waren, kündigte er ihm Krieg an und ward mit Ferdinand eins: zu 8000 Mann spanischen Fußvolks wolle er 8000 englische Schützen stoßen laßen, die Reiter aber mit ihm ge=

<sup>1)</sup> Zurita II, 203. Briefe bes Kaisers von 1510 b. Golbast, Hormapr, Beckmann.

<sup>2)</sup> Zurita II, 267.

<sup>3)</sup> Herbert, The life, 18, 19. Jean le Veau in den Lettres, III, p. 150 vom 10. Februar.

neunschaftlich beschen . Das man ernbere wile ben geboren beweite Boriannen - beschen !

Ran erianer nicht genau, wann und wurum Rarmiban dwien Gebanden indeen lieg, der allien wert auslichend mit um burcharinker werden zu fonnen, aber ba er mit Gerbinand voerwat mar, las fich, is tanze Ju us lebte, nichts Rachbaltiges baim thun Andere Linge lagen ihm nader

Jenne: wei es seine Absitt geweien, bes mailandiche und das veneurniche Gebiet zu erobern Aber Eine ichles im Grund bas Andere aus, d'un immer mußte er das Eine mit der hülfe des Andern überwinden Ferdmand zeigte ihm einen Wea an, um beide abhidien nach einander zu erreichen, erstlich die Eroberurg Mailands iur Karl, ibren Enfel, zunächt zu Marjunitians Handen durch die ziga; diezu Stillfiand mit Benedig zugleich dessen fülse, dann wider Benedig selbst 3) Julius war bereits so iehr in den Vanden dieses Geichsechts, daß er auf Dinae einging die dem entiprachen. Die Benezianer iververten sich Berona und Bicenza ganz aufzugeben, für Trevigi und Badva aber den Erzberzog Karl als Lehnsberrn anzuerkennen, was der Katier sorderte; als der Papst aus einem geheimniß-vollen Zettel von Ludwigs Hand, leserlich, obwohl durchstrichen, ab-

<sup>1)</sup> Ratificatio Ligae ap. Rymer VI, 1, 25, Articul 2, 7. Polydorus lib XXVII p 7

<sup>2)</sup> Maximilians Briefe vom is Gept., mabrid 1511, an Margareth in ben Lettres, u an Lictenftein b Goldan. Zurita II, 260.

is Zurite 11, 262 Ein anderer Beweit die Berhandlungen gu Manina im Sommer 1512

nahm, daß ein Bund zwischen König und Republik zu fürchten sei, versäumte er nichts, um es am 9. April zu einem Stillstand zwischen dem Kaiser und Venedig zu bringen, der beiden Theilen ließ, was sie besaßen, und dem Kaiser fürs Erste 40,000 Ducaten verschaffte 1).

Hiedurch und durch die geldrischen Unruhen, die sich erneut, geschah, daß der Kaiser zur Liga trat. In dem Augenblick, als er Ludwigs Seite verließ, siegten seine Deutschen für Ludwig. Es kam allerdings eine gewisse Kunde hart vor der Schlacht von Ravenna von diesem Stillstand zu ihnen, aber eine dunkle, geheim gehaltene, aus dem Lager des Feindes, die auf ihren Muth und auf ihren Erfolg keinen Sinsluß hatte. Auch Benedig erkannte das lateranensische Concil an.

### 3. Eroberung von Mailand.

Drei Dinge hatte Ferdinand seinem Heer vorausgesagt; und zwei von diesen waren nun geschehen; England stand wider Frankereich im Krieg; der Kaiser hatte Friede mit Venedig. In den Tagen der Schlacht von Navenna entschied sich auch das dritte, der Einfall der Schweizer in Mailand.

Un jenem Charfreitag, an welchem Gaston Ravenna stürmte, und die Spanier zur Schlacht zogen, kamen die heftigsten Feinde der Franzosen aus allen eidgenössischen Orten in Baben zusammen und entschlossen sich, den Krieg gegen die Franzosen auch allein anzufangen. Ein jeder solle es seinen Herrn und Obern anzeigen, und sie um Pulver und Hakenbüchsen bitten. Sonnabend über acht Tagen wollten sie sich in Livinen treffen und in Gottes Namen ihre Feinde suchen 2). Einer so großen Bewegung des Volks, der Entrüstung der Waldstätte konnten weber die Diesbach zu Bern, welche den Cardi= nal Schiner in einem Fastnachtsspiel verspottet, noch jene Privatleute, die den Franzosen Frieden versprochen, wofern sie nur 60,000 Gulden zahlen würden, widerstehen 3), und auch Jürg uff der Flue unter= handelte zu Mailand vergebens. Die päpstliche Partei war durch neue Zusagen geistlicher und weltlicher Gnaden ermuntert worden, in Folge der neuen Wendung Maximilians ihr auch die kaiserliche bei= getreten; an jenem Sonnabend nach Oftern, ben 19. April, — es konnte nicht anders sein, — beschlossen die Schweizer, mit den Fähn=

2) Schreiben bei Fuchs II, 318.

<sup>1)</sup> Bembus. Urfunde in den Lettres d. L. III. 217.

<sup>3)</sup> Anshelm und Abschied bei Glutz 261. Lettres III.

lein ihrer Städte und Länder, mit Harnisch, Geschütz und Wehr bem Papft zu Hilfe anzuziehen 1). Ihre Gesandten gingen aus, einige zu Ludwig, wie es scheint, von der französischen Partei beauftragt: "Warum er ihnen die Jahrgelter genommen, deren ihre Armuth beburfe, für die sie Frankreich noch einmal so groß gemacht; aber oft breche Gott durch Berachtete den Stolz, der ihm mißfalle"2). Andere zum Raiser. Der Kaiser sagte: "Welsches und deutsches Tirol sei ihnen offen, der künftige Fürst von Mailand solle ihnen 300,000 Ducaten sogleich, und alle Jahr 30,000 zahlen"3). Am 6. Mai brachen die Schweizer stärker, mit bessern Vorbereitungen auf, als gewöhnlich. Gie hatten einen oberften Felbhauptmann Jacob Stapfer, einen oberften Schütenmeister, einen oberften Profoß, dem die Anechte von allen Orten Gehorsam geschworen. In Tirol fanden sie in allen Herbergen Brod und Wein, in Trient vernahmen ihre Hauptleute bei einem Mahl im Garten des Bischofs die Absichten des Kaisers, in Berona empfingen sie Hut und Schwert, ein geweihtes Banner, und überdieß ein Jeder für's Erfte einen Ducaten Solb aus den Banben ihres Carbinales 4).

Sie erschienen gerade im rechten Augenblick für den Papst. Im Bertrauen auf den Sieg von Ravenna hatte das Concilium Ludwigs in seiner achten Sitzung die Suspension des Papstes von aller papstelichen Berwaltung für vorhin, jetzt und in Zukunft ausgesprochen, aber nach dem Berlust des Feldherrn und so vieler tapserer Leute in der Schlacht war das französische Heer niemals stark genug gewesen, einer solchen Sentenz Kraft zu geben 5). La Palice, an den die Anführung gekommen, mußte sich begnügen, seine Plätze in Romagna besetzt zu halten. Nun aber hatte Julius am 3. Mai, nachdem er die Nacht in der Laterankirche zugebracht, in der Mitte derselben, um, wie er sagte, die Dornen vom Acker des Herrn auszurotten, auch sein Concilium eröffnet. Schon am 2. hatte sich der Vicekönig Cardona, der von Ravenna unaufhaltsam die in die Abruzzen gestohen, von Neapel wieder ausgemacht, um mit dem geretteten und mit neuem

<sup>1)</sup> Gesandtschaftsbericht aus Benedig bei Stettler. Abschied bei Fuchs 332.

<sup>2)</sup> Petrus Marthr, und besonders Garnier aus den MSS. v. Bethune p. 351.

<sup>3)</sup> Aus bem Abschied bei Fuchs 321.

<sup>4)</sup> Schreiben von Schweizer, Peter Falk bei Fuchs 335 f. Glutz 266. Stettler.

<sup>5)</sup> Acta Concilii Pisani bei Rainalbus p. 113.

<sup>6)</sup> Historia Concilii Lateranensis, in Roscoe, Leben Leo's I. App. 536.

Volk aus Sicilien einen neuen Angriff auf die Franzosen zu unter= nehmen 1). Die Absicht war dießmal, die vier Heere, das päpstliche, das sich unter dem Herzog von Urbino gebildet, das spanische, das venezianische und das schweizerische in ein Lager zusammen zu ziehen. Bei Ballegio vereinigten sich die Schweizer in der That mit den Reisigen und dem Geschütz von Benedig; sie waren entschlossen, und wäre es mitten burch ben Feind, die beiden anderen Schaaren aufzusuchen 2). Wie sollte La Palice eine solchen Feindseligkeit wider= stehen? Denn da die Engländer in demselben Mai nach Fuenterabia schifften, und nicht zufrieden ein Heer an der Bidassoa aufzustellen, die Küste von Brest beunruhigten, da ein großer Anfall von Spaniern und Engländern auf Gupenne angekündigt war, mußte König Ludwig eher geneigt sein seine kriegsgeübten Hommes d'Armes aus Mailand hinwegzuziehen, als andere dahin zu senden 3). Doch war es noch immer zweifelhaft, welches von den beiden Concilien, ob der König von Frankreich oder der Papst die Oberhand behalten werde.

Durch zwei Dinge nahm diese Sache einen schnellern Ausgang, als man jemals erwarten konnte.

Erstens fingen die Schweizer einen Brief von La Palice auf, worin er bekannte, er werbe gegen ein starkes Heer das Feld kaum halten können; und sobald der Freiburger Hauptmann den übrigen diesen Brief verdeutscht, beschlossen sie, nicht mehr, wie bis jett, dem Po und den Freunden zu, sondern augenblicklich nach dem Oglio und wider die Feinde zu ziehen, keine Nacht ohne Noth liegen zu bleiben, in drei oder vier Tagen musse geschlagen sein 4). Ein Zweites war das eigentlich Entscheidende. Man muß sich erinnern, daß der König von Frankreich Lodovico Sforza besiegte, indem er ihm die Landsknechte entzog und die Schweizer über ihn schickte. Weise ward er auf dieselbe Art besiegt, auf welche er gesiegt hatte. Die Schweizer waren wider ihn im Feld; an die Landsknechte, welche bei Ravenna für ihn gestritten und gesiegt, kam am 4. Juni ein strenger Befehl Maximilians, Hauptleute, Fähndrich, Waibel und gemeine Anechte sollten alle von Stund an das französische Lager verlassen. Nun waren sie zwar nicht in des Kaisers, sondern in des Königs Sold; aber es waren entweder Tiroler und diese dem Raiser unmittelbar,

<sup>1)</sup> Caracciolus, Vita Spinelli 59. Zurita II, 285.

<sup>2)</sup> Mocenicus 91. Lütener bei Glutz App. p. 538.

<sup>3)</sup> Andrea del Borgo, Lettres III, 256.

<sup>4)</sup> Peter Falks Schreiben bei Fuchs 357, Solothurner Hauptleute bei Glutz 541.

ober Verwandte des schwäbischen Bundes und als solche nicht viel weniger abhängig von ihm. Also, wie Burkhard von Ems, Jacobs Resse, und Audolf Häl, die Hauptleute der Landsknechte, in den Kriegsrath kamen, den Palice des Widerstandes wegen berufen, ersössneten sie, trop der guten Worte des Feldherrn, daß sie diesem Besehl nachkommen müßten, und baten schon am 5. Juni bei den Sidsenossen um Geleit. Andere wollten noch sechs Tage bleiben, auf so lang sie verpflichtet waren; etwa Achthundert, welche Nieders deutsche und Leute gewesen sein mögen, die zu Haus nichts zu verslieren hatten, gedachten's auch ferner mit den Franzosen zu halten.

hierauf, als sich Palice ber treuen und siegreichen Gehilfen von Brescia und Ravenna beraubt sab, gab er auf zu widersteben und wich von Ort zu Ort. Einen Augenblick hoffte Trivulzio Mailand zur alten Freiheit zu vereinen, und in der That gewann er die vor= nehmsten Ghibellinen. Aber was war von biesen Adlicen zu er= warten, die nur auf die unmittelbaren eigenen Vortheile bedacht waren? Sie sind wohl bei ber ersten Erschütterung ber gewohnten Ordnung vermummt in die Säuser armer Gelehrten, alter Invaliden gestiegen und haben dieselben gezwungen, das Ersparniß ihres Lebens, die Hoffnung ihrer letten Jahre herauszugeben. Auch Trivulzio gab seine Hoffnungen auf und wich von dannen?). Während nun die Franzosen vor dem päpstlichen Heer Ravenna verließen, in Bologna den bischöflichen Pallast, wo sie gelegen, aufbrannten und auch dieß räumten — niemals kamen die Bentivogli seitdem wie= der dahin zurud — ergab sich Cremona unter dem Ruf: "Julius, Rirche" zu ber Liga Handen an die Schweizer. Diese rückten auf Pavia 3). Hier trafen sie noch einmal auf eine Schaar von Landsknechten. Unfangs begegneten sie sich mehr mit ihren alten Späßen vom Rhein und Gariglian, als mit ben Waffen. Zulest aber, als die Franzosen hinwegzogen, die Schweizer, von den Bur= gern herbeigewinkt, in die Stadt drangen, die Landeknechte, die auch hinwegwollten, durch den Bruch einer Brücke zurückgehalten wurben, kam es zu einem Kampf der Verzweiflung. Die Landsknechte saben, daß sie von ihren alten Feinden sterben mußten; sie gingen erst und warfen das Geld, das sie im Aermel hatten, in den Fluß,

<sup>1)</sup> Missive und Urkunden bei Fuchs 365. Roo. Besonders Zurita. II, f. 289.

<sup>2)</sup> Arluni, de bello Veneto IX, 195-201.

<sup>3)</sup> Schwur von Cremona bei Daru III, 457. Falks Schreiben bei Fuchs 364.

damit es diesen nicht zu Gut käme, dann stritten sie, dann starben sie insgesammt 1). Hierauf in vier Tagen gingen die Franzosen über den Montcenis: im Herzogthum war keine Stadt, die sich nicht ergab; nur die Schlösser hielten sich.

Ohne Zweifel lief es der Erwartung der Liga entgegen, daß Mailand so geschwind aus der französischen nicht sowohl in ihre, als in schweizerische Hände kam.

Wie Julius die Nachrichten empfing, las er sie still ganz durch: bann richtete er sich empor und fagte zu seinem Ceremonienmeister: "Gefiegt, Paris, wir haben gefiegt." "Es mag Eurer Beiligkeit frommen", versette dieser und kniete nieber. Er: "Euch fromme es und allen Italienern und allen Getreuen, die Gott vom Joch ber Barbaren zu erlösen würdigt"; er entfaltete den langen Brief und las ihn von Anfang bis zu Ende vor 2). Bald darauf kam die Nach= richt aus Genua, daß sein Vaterland endlich frei geworden; bei ber Ankunft Jan Fregoso's in Chiavia und auf einen Brief Matthäus sei der französische Befehlshaber auf die Laterna geflüchtet, seine Schweizergarbe aus einander gegangen, und darnach Jan eingezogen8); bolognesische Abgeordnete langten an, doch ohne Schmuck und goldene Ketten, den Papst um Vergebung zu bitten; Parma und Piacenza überlieferten sich ihm, er nahm sie nicht als neue, sondern als alte Unterthanen auf, die ein Zufall vor dritthalbhundert Jahren von der Kirche entfernt habe; auf sein Geleit und unter Gewähr der Colonna fam selbst Alfonso d'Este, um von seinem Bann befreit zu werden und feinen Zorn zu versöhnen4). Da brannten in Rom Faceln und Freudenfeuer; der Papst schenkte eine Altarbekleidung mit der Inschrift "Julius II. nach ber Befreiung Italiens" in die Peterskirche 5). Einen nahen Bezug auf diese Ereignisse hat ein großes Werk Raphaels. ber Camera bella Signatura stellte er Heliodor bar, wie bas Roß mit dem goldgepanzerten Reiter im Augenblick seines Kirchenraubes den Huf wider ihn erhebt und zwei rächende Engel ihn niederwerfen 6).

<sup>1)</sup> Bornämlich Zwinglii Relatio de rebb. ad Paviam gestis ap. Freherum II, 124. Falts Schreiben. 368. 378. Bayarb 328. Fleuranges 104. Jovii Vitae Virorum Doctorum p. 107. Leferron IV, 102.

<sup>2)</sup> Paris de Grassis ap. Rainaldum 121.

<sup>3)</sup> Senarega, unvollständig, 615; Folieta 294. Auch Zurita.

<sup>4)</sup> Carpesanus, ein Abgesandter von Parma 1288.. Jovii Alfonsus 178 f.

<sup>5)</sup> Paris, 122.

<sup>6)</sup> Speth, Kunst in Italien II, 291. Roscoe, Leo III, 393.

b. Rante's Werte XXXIII. XXXIV.

Gewiß sind dieß die glücklichsten Tage in dem Leben des Papstes Julius gewesen; nach so viel Anstrengung, Gefahr, Trübsal, Thränen war, wie es schien, das Ziel erreicht, der Entwurf gelungen, sein Name auf ewig in dem Glanz seiner großen Handlungen.

Unendlichen Dank war er den Schweizern schuldig: denn offen= bar ist es doch, daß sie ihn aus einer großen geistlich-weltlichen Sefahr auf einen Schlag errettet hatten. Nicht so ganz zufrieden waren die übrigen Mitglieder der Liga; Ferdinand und Maximilian hatten etwas ganz Andres erwartet. Den Sieg benutzte Ferdinand nur, um die Rüstungen Gonzal's einzuhalten; das Heer, das er trotz der Vollendung dieser Dinge wider den ausdrücklichen Willen des Papstes über den Tronto rücken ließ 1), schien zu Mehr als dem Dienste des Papstes bestimmt zu sein.

### 4. Eroberung von Navarra.

Zunächst richtete derselbe Ferdinand seine Augen nicht so sehr nach Italien, wie nach den französischen Grenzen, wo der Marquis von Dorset mit 8000 Mann englischer Hilfsvölker erschienen war, namentlich nach Navarra.

Das Königreich Navarra begriff einst jene Thäler und Höhen, die sich zu beiden Seiten der Phrenäen, auf der einen von dem Mittelebro aus, auf den andern von der Nim aus bald fruchtbar, bald öd, zum Kamm des Gebirgs hinanziehen. Bon beiden Seiten trieb man das Vieh auf die Alduiden zur Weide; mam sah Heerben vom Ebrothale dis zur Kirche St. Jago vor St. Jean Pie de Port hüten; jedweden Raub ersetzte die Gemeine, in deren Umstreis es geschehen, auch über die Berge hinüber 3). Nun war dieses Königreich schon lange auch von beiden Seiten her gefährdet. In Frankreich versocht Ludwig die Rechte Gaston de Foix, der eben so gut ein Enkel des alten Gaston, Königs von Navarra war, als die damalige Inhaberin der Krone, Katharina, eine Enkelin desselben war 4). Sie hatte ihren Gemahl Johann d'Alibret, zum König gemacht. Auf der spanischen Seite nahm sich gegen diesen König

2) Herbert, the life of Henry VIII, p. 20.

<sup>1)</sup> Zurita II, 307.

<sup>3)</sup> Garibay, Compendio universal de las Chronicas Tom. III. Historia de Navarra Barcel 1628. p. 11.

<sup>4)</sup> Polydorus aussiihrlich.

und seine Ankänger, die Agramones, Ferdinand des winien Lexin, des Hauptes der Beamones, an: der Graf war einst einer der gewaltigften Bafailen geweien. Dem man moht hatte erlauben münen, auch dann nicht zu ericheinen, wenn ihn der Monig einlade, jest aber war derielde verjage und nach Andaluffen geflüchtet. Uebezons war König Ludwig Lebensberr von einem Theil der naparrellichen Lande; in bem anderen hatten einmat alle Micatten zu efeitinanb geschworen, er hielt funf Plage besetzt und hatte selbst bie archter des Königs in Gewahrsam. Einst, vor tangen sahren lebte in Rig varra ein König Sancho ber Alleise; bieser fuhrte zuwer Burn n, eie beide ein goldnes Band mit den gahnen gefast haben und karan reißen, in seinem Wappen: so streite Casulten und Aragon um Navarra. Nicht anders war das Berhalinig Spaniens und grand reichs zu biefem Lande. Berkinans forderte im Anfang ber Buler-1512, um bei feiner mit tem Pappte beichtopenen Unternehmung gegen Ludwig XII. in Italien bor einem Angrest Lesselben ficher zu fein, die Erneuerung der Schwurze ber Michaelben, die Urbertieferung des Prinzen in seinen Gewährlam und nich die ingli Plage ! Es war eben in der Zeu, nie Guston in zentum taglich zu großerm dinhm unt größeren Engerichen aus die Buitbickeit Manwige gelangte, weiche nur baren besiehen tonnur, das a pea stedel auf kenranne versocht. Der Toe Gaftor's none war Glad der Routige den kanneren. Augenviedlich fchioffer for jed in Frankreid, bereiter ihr Schuler por dieffett une genger ver Bewerne, bekommer Bieb und einfleiter fiel, wider der istrostungen derkönnungen und bei bergnenber mit ihn j

ender in 1860 in the second of the second of

ein starkes heer in Bittoria gesammelt, nicht zu biefen, sondern wider Bamblona aufzubrechen 1).

Roch war Johann nicht geruftet, noch war fein Frangofe gugegen, als ber Bergog bon Alba an bem engen Bort, ber bie Thaler Biscava's von ben navarrifden icheibet, ericbien: leicht verjagte er mit ben Buchfen bie 600 Roncalefen, bie ben Bag befest bielten. Don Lung, Graf von Lerin, jog ben Spaniern voraus. Die gange Partei ber Beamonten erhob fich fur ibn; Die Stabte, Die ihm einft gehört, nahmen ihn mit Freuden auf. Um 5 Tag ftanb bas Beer auf ben Soben, welche bie Cuenca, bas ift ben Rapf von Bamplona bilben, 8 Leguas von ber Stabt. Johann b'Alibret war ein Ronig, ber bes Tages zwei bis brei Deffen borte, ben man mit einer Baurin tangen und mit einem Burger effen fab; aber fur Rrieg und Gefahr war er nicht gemacht : er fprach : "beffer im Bebirg, als gefangen", und entfloh; noch zwei Tage, so entfloh auch seine Gemablin. Sie fbrach: "Ihr waret Johann b'Alibret und werbet's bleiben. Waret Ihr Konigin und ich Ronig, fo verloren wir bieg Konigreich nicht." Um 25. Jult 1512 übergab fich Bamplona ben Spaniern, und Alba beschwur ihm seine allgemeinen und besondern Fueros und Rechte; bierauf bis auf einige Schlöffer ber Agramonten und bie Thaler Roncal ergab sich sogleich bas gange biesseitige Königreich; am 10 September ging Alba in bas Land Ultrapuertos und nahm an bemfelben Tag St. Jean 2).

Die Englander sahen mit Berwunderung den französischen Krieg, den sie beabsichtigt, in eine Eroberung Navarra's für Spanien umschlagen. Von St. Jean sind noch acht Meilen bis Bahonne, und nun wenigstens konnten sie dieß augenblicklich bereinigt angreisen. "Aber nicht nach Bahonne" schrieb Ferdinand, "wo keine Zinne ohne ein Paar Kanonen ist: vor Cuch liegt das offene, unbeschühte Land." Der Marquis von Dorset, über dieß stete Zögern und Hinhalten unmuthig, versehte, "sein Befehl laute wider Bahonne und nicht wider das offene Land; keinen Zoll breit werde er sich den Spaniern nähern". Eher war sein König umgestimmt als er. Doch zuvor hatte ein Ausstand unter den Truppen den Marquis zur Rückschr gezwungen 3).

<sup>1)</sup> Antonius Nebrissensis, de bello Navarreusi in Hisp. Illustr. II, 911

<sup>2)</sup> Garibay 506. Antonius 911, 912. Fleuranges 115. Zurita, 302. Petrus Martyr, ep. 499.

<sup>3)</sup> Polydorus. Herbert, Life of Henry 22

Und ohne ihre Hilfe wußte Ferdinand seine Eroberung zu ver= theibigen. Roch war Alba in St. Zean, als im November 1512 d'Alibret mit frangösischer Hilfe burch die Porten in dem diesseitigen Königreich eindrang, fie ichloß, und Pamplona mit guter Aussicht auf Erfolg belagerte. Roch zur rechten Zeit aber traf Alba, ber seinen Rückweg über wenig bekannte Steige nabm, in Pamplona ein und behauptete nich baselbst, bis sich neue Gilfevolker von Spanien auf ber Höhe von Cuenca zeigten. Dann wich b'Alibret, und die Bauern, die schon mit ihren Karren berbeigekommen, um bie Beute aus ber Stadt zu faufen und zu laten, fuhren migbergnügt nach Baus. Und nun brachte Ferdinand bas gange biesieitige Ravarra, acht= hundert Pueblos, völlig in seine Gewalt; die Höhe bes Gebirges ward auch bier eine mabre Grenze; niemals find bie jenseitigen wieder mit bemielben vereinigt worden; bis auf wenige Spuren verschwand bas gesammte Getächtniß ber alten Berbrüberung. Das eroberte Land batte gern aragenisches und allobiales Recht erlangt, es empfing nur castilische Gesetze und Basallenrecht. Seine Cortes behielt es. Auch ferner ließen sich bie Procuratoren ber 23 Städte bem Balbachin gegenüber nieter, um über bas Servicio ju fimmen; nur tag unter dem Baltachin nicht mehr ihr König, sondern ein Birrey bes Königs bon Spanien fag. Auch bieg mar ein Stud bes großen Erbes bon Desterreich und Spanien, bes großen Zwistes zwiichen biefem Baufe und Frankreich geworben 1.

## 5. Rerclution in Florenz. Andre Erfolge in Italien.

Im Juli 1512 ward Navarra erobert, im Rovember vertheidigt; in der Mitte zwischen diesen Begebenheiten, in dem September, geslang dem spanisch-österreichischen Saus eine für die allgemeinen Anzgelezenheiten vielleicht noch wichtigere Unternehmung.

Wir saben, wie sich ber Krieg ber Liga Alexanders vor 16 Jahren, nachdem die Franzosen aus dem übrigen Italien verjagt waren, witer beren vornehmste Anhänger, die Popolaren zu Florenz wandte. Dieselben Popolaren hatten, so lang Ludwig in Italien war, unter dem besten Mann der Stadt, Peter Soderini. der zum beständigen Gorsaloniere erhoben worden 2), in Blüthe und steter Auf-

<sup>1</sup> Antonius 912-924. Zurita 315-325. Garibay.

<sup>2)</sup> Filippo Nerli 89. Jacopo Nardi 83.

nahme gestanden; unablässig hielten sie, auch nachdem Ludwig verjagt worden, an dem Bunde mit ihm fest. Aufs neue wandte sich eine Liga, die Liga des Papstes Julius, wider sie.

Da ward Pisa ihr Verderben, das sie mit unermüdlicher Anstren= gung endlich wieder unterworfen hatten. In vier Feldzügen brachten fie's bis zum Sturm; und einen ihrer Anführer, Paolo Bitelli, haben sie dafür getödtet, daß er die Stadt nicht nahm. Drei Jahr lang kamen sie alle Mai und verwüsteten die künftigen Ernten der Bisaner bis unter ihre Mauern; sie versuchten selbst den Arno ab= zuleiten und wandten 80,000 Taglöhner barauf; sie sparten kein Geld, um die Genehmigung der Könige von Frankreich und Spanien bazu zu erlangen; sie errichteten von Potesteria zu Potesteria, von Thal zu Thal, Ordinanzen, eingeborenes Kriegsvolk mit der Hilfe ihres Bürgers Machiavell; endlich im Jahr 1509 gelang es ihnen. Sie hatten die Stadt mit drei Lagern eingeschlossen, und den Arno mit einer festen Brude, den Fiume Morto mit Pfählen, unter bem Wasser durch eiserne Bänder befestigt, unzugänglich gemacht 2). ber Stadt brach eine unerträgliche Hungersnoth aus, welche wieder eine Entzweiung zwischen ben Bürgern, die sich gerne länger gehalten hätten, und den Landleuten, welche die Ergebung mit Ungestüm for= berten, zur Folge hatte; die letteren behielten die Oberhand. 8. Juni 1509 zogen die Florentiner aufs neue in Pisa ein3). Glück aber und Wohlfahrt hat die Wiedereroberung den Florentinern nicht gebracht. Der Name Bisa's und die Erinnerung an ein altes Concilium in biesem Orte reizte König und Cardinäle, benselben zu einem neuen zu fordern. Die Florentiner waren dem König allzu verpflichtet, um es abzuschlagen; daß sie aber, wenngleich zögernd, einwilligten, machte ben Papst zu ihrem Feind 4). Es war, so weit man sehen kann, ber vornehmste Grund zu dem Angriff auf sie. Schon 1511 ernannte Julius ihren großen Gegner, ben Cardinal de Medici, zum Legaten bei seinem Heer. Wenn sie nun sogar seinen Datario aus ber Stadt verwiesen, so wurde der Papst um so mehr der Gönner dieses Cardinals,

<sup>1)</sup> Guicciardini VI, 343. und VIII, 418.

<sup>2)</sup> Istruttione Macchiavelli's in den Legazionen IV, 106. Seine Briefe 262, 264. Vasari, Vita di San Gallo p. 133.

<sup>3)</sup> Berichte Machiavelli's 267—290. Treitschle, Geschichte ber fünszehnjährigen Freiheit von Pisa p. 356.

<sup>4)</sup> Jovius, Vita Leonis. II, 35. Nerli 104.

der sich des Umschlags des französischen Glückes zu einem Angriff auf Florenz bedienen wollte, und begünstigte seine Pläne 1).

Unter den klugen Anschlägen Lorenzo Medici's war es einer der klügsten gewesen, jenes Unsehn, das er als Vermittler Italiens besaß, zu der neidlosesten und sichersten Erhöhung seines Hauses, einer geist= lichen seines zweiten Sohnes Johann zu benuten. Als dieß Ge= schlecht aus Florenz vertrieben ward, waren die Pfründen Johann's, ein Präceptoriat, ein Priorat, eine Probstei, vier Canonicate, sechs Pfarren, funfzehn Abteien und endlich ein Erzbisthum eine ber vor= nehmsten Stüten besselben 2). Wir finden nicht, daß Johann die ursprünglichen Aemter jener Pfründen besonders vernachlässigt ober auch mit besonderem Eifer verwaltet habe; sein ganzes Bestreben war, ohne auffallenden Tadel vergnügt zu leben, Freunde und Ansehen zu erwerben, und einmal sein Haus wieder emporzubringen. In seinem Gesicht, nach Raphaels Bildniß, zeigt sich bei flüchtiger Betrachtung nur Genügen und Fülle, wie in anderen Geistlichen von hohem Rang, bei genauerer ein tieferes Nachdenken, Absicht und eigner Wille. hatte eine behagliche, Jedermann angenehme Art zu leben. Un= beren Cardinälen pflegte er auch in den kleinsten Gegenständen bes Wetteifers nachzugeben; er bequemte sich nach ihren Neigungen zu Ernst und Scherz; ihre Geschäftsführer ließ er nicht anders von sich, als daß sie zu Haus sagen mußten, der Cardinal Medici sei ihren Herren ganz und gar ergeben 3). Den Orsinen bewies er auf der Jagd, daß er ihres Blutes sei Sein Palast war immer voll Musik und Gesang; bort war der Sammelplat für die Modelle, Cartone und Werke der Maler, Bildhauer und Goldschmiede Roms. Die Gelehrten fanden stets eine offne Bibliothek. Es waren die Bücher seines Vaters Lorenzo, es machte ihm die größte Freude, wenn er wieder eins an sich gebracht hatte, und es Blatt für Blatt untersuchen konnte. Dann glaubte er den Beifall des verstorbenen Baters zu verdienen. Uebrigens verließ ihn auch der Geringste nur in der Ueberzeugung von seiner Sanftmuth und Güte 4).

Dieses Leben war nicht berechnet; aber es nützte ihm, als wäre es aufs trefflichste berechnet. Er gewann alle Florentiner, so viel

<sup>1)</sup> Carondelet in ben Lettres III, 78. Nardi V, 144.

<sup>2)</sup> Fabroni Vita Leonis X. Adnotationes p. 245.

<sup>3)</sup> Leonis X. Vita, Autore anonymo conscripta in Roscoe's Leo X., App. zum britten Band 581.

<sup>4)</sup> Jovii Vita Leonis. II, 29 f. Besonders Alcyonius, de exilio, edirt von Menken 1707, I, p. 12.

er nur kannte; von ihm fürchteten die Rornehmen Piero's Anmaßung nicht wieder. In den Garten Cosimo Aucellai's zu Florenz — eines Mannes, mehr für wissenschaftliche Unterhaltung und poetische Versuche geeignet, als für den Dienst des Baterlandes — versammeleten sich damals oft einige zunge Männer von den Vettori, Albizzi, Vasori, welche hohe Geburt, Jugend, Reichthum und das Gefühlt vorzüglicher Bildung, man kann nicht anders sagen, als etwas übermüthig gemacht hatte. Von der römischen Geschichte hatten sie sich besonders das Lob der Optimaten gemerkt; so nannten sie sich selbst; sie fanden die lächerlichen Seiten des Gonfalontere und des Consiglio aus, und spotteten ihrer in Masseraden. Der gute Soderini, ganz milde, wie er war, ließ sie gewähren; sie aber verbanden sich mit Johann Medici, durch den sie größeren Einfluß zu erhalten hofften 1.

Der Cardinal bachte fich ihrer jum Bortheil feines Saufes zu bebienen, als er herrn Ramon de Cardona zu einer Unternehmung

wiber Mantug aufforberte.

Cardona war im August bis Mantua gekommen, und unterhandelte hier mit Matthaus Lang über die Einrichtung Italiens nach dem Sieg. Jenem versprachen die Medici die Besoldung seiner Spanier, diesem schlug Soderini die 100,000 Ducaten ab, welche er forderte?). Man tadelt Soderini deshald: aber wie konnte Lang für die Spanier bürgen? Wie war auf den Kauser zu bauen, der schon 1509 den Zustand von Florenz gegen eine Geldzahlung gewährleistet und nun doch darüber unterhandelte, denselben zu ändern. Bischof und Vicekönig beschlossen die Unternehmung zu Gunsten der Medict.

Soberini war ein Mann, welcher einmal die 300 Prioren, die nach und nach unter ihm gesessen, öffentlich auffordern durfte, zu iagen, ob er seine Freunde auch nur einmal einem allgemeinen vorgezogen, ob er seine Freunde auch nur einmal etwa einem Gericksphof empfohlen 3). Von den Leidenschaften italienischer Parteihäupter wußte er sich völlig frei und traute auf sein Volk. Als Cardona mit der Erklärung, er komme nur wider Soderini, in Toscana eindrang, berief dieser den großen Rath und stellte ihm vor: seine Würde habe er nicht durch Gewalt und Betrug, sondern durch den Willen des Volkes bekommen. Sollten alle Könige in der Welt vereinigt in ihn drin-

1 Fil.ppo Nerli, Commentari, p. 106

<sup>2)</sup> Nardi, Historie, 147, vgl Memoire über bie Zusammenfunst in Mantina in ben Lettres III, 289.

<sup>31</sup> Rebe aus Ammirato und Cambi bei Sismondi, Hist d republ. 1tal. XIV, 136

gen, seine Würde niederzulegen, so werde er das nicht thun. Er werde fie nur niederlegen, wenn das Volk, das ihn gesetzt, es fordere, in dessen Händen sei er, in dessen Hände ergebe er sich. Er forderte sie auf, unter ihre Gonfalonen zu treten und zu entscheiden. Sie gingen auseinander, sie kamen wieder, sie wollten Gut und Blut für ihn wagen 1).

Hierauf fand Carbona bie Florentiner feindseliger als bisher; ihre Städte leisteten ihm Wiberstand, besonders Prato, das er belagerte. Er erklärte sich einmal, von Mangel gedrängt, abzuziehen bereit, wenn man bie Sache ber Mebici bem Schiedsgerichte seines Königs Ferdinand überlaffe, als sich alles plöglich anderte. Durch eine Lucke in ben Mauern, die mehr einem Fenster als einer Bresche abnlich sah gelang es ben Spaniern in Prato einzudringen\*). Sie verwüsteten es, wie Brescia verwüftet worten, und erfüllten baburch Floreng felbst mit Schrecken. Der erfien und also stärksten Muthlosigkeit bediente sich die Schule Rucellais. Die Zünglinge kamen zu Dreißig in ben Waffen in ben großen Saal und riefen laut an ber Thure bes Zimmers, wo bie Signoren fagen: "man wolle ben Gonfaloniere nicht länger." Als sei in ihnen die Stimme und die Gewalt des Bolkes, stürzten sie fort, brangen in Soberini's Zimmer: "er solle seines Lebens sicher sein, aber folgen musse er ihnen"; und rissen ihn mit sich hinweg. Sie öffneten bie Gefängnisse, in benen einige Freunde ber Medici sagen, kamen wieber, erzwangen von den Signoren Soderini's Absetzung, von ihm selbst seine Flucht; und ehe noch ein Vertrag geschlossen war, öffneten sie dem Vicekönig und Juliano Medici, einem Bruder Johanns, die Thore 3). Hierauf kam ein Vertrag zu Stande, dessen Grundlage die Rückfehr der Medici war; zwischen Ferdinand und Florenz und dies ist die Hauptsache - sollte auf viertehalb Jahr ganz ein folder Bund in Bezug auf Neapel bestehen, wie er in Bezug auf Mailand mit Ludwig bestanden, und wodurch die Florentiner unter den Medici eben so sehr spanisch werden mußten, als sie unter der popolaren Verwaltung französisch gewesen waren 1).

Nachdem dieß festgesetzt war, überließ Cardona die inneren Ein= richtungen den Medici. Anfangs gestattete Julian einen beschränkten Gonfaloniere, nach dem Wunsch der Freunde Rucellai's einen Rath der Optimaten, und viele Freiheit. Dieß war nicht nach dem Sinn

<sup>1)</sup> Rebe, von Nerli, und Macchiavelli in den Lettere, 7. a una Signora.

<sup>2)</sup> Nardi 147. Guicciardini B. XI. Th. II, p. 13. Jovius, Leo p. 53.

<sup>3)</sup> Dieselben und besonders Nerli 110 i.

<sup>4)</sup> Urfunde des Bertrags in Fabront, Leo, Adnotatt. 266 69.

Johanns. Noch vor ben Mauern warb er mit feinen Unbangern, und fo wie er in die Stadt felbst gefommen, mit ben Conbottieren berfelben eines Andern eins; mit dem Morgen erhoben fich die Einen und bie Unbern auf ben Ruf: "Balle! Balle!" nach bem Balaft; fie gwangen querft bie Signoren, bas Bolf zu einem Barlament gu berufen, und hierauf burch die ichtrachen und unfreien Stimmen biefes fo gewaltiam wie immer gusammengefommenen Barlaments, Die bochfte Gewalt einer Balia bon 55 Mannern ju übergeben. Ale biefelben eingefent merben follten, trug ein Medici ben Signoren bie Sabne bie Treppe hinauf voran. Mit 200 Anderen, Die fie felbft ju fic genommen, bilbeten bie 55 ben großen Rath; es ward ein Rath ber Siebzig und ein Rath ber Sundert, nach best alten Lorenzo Borgang. gebilbet : jum Bebuf aller Bablen legte man nach ber Mebici Ermeffen neue Ramen in die Wahlbeutel, Benug, die bochfte Gewalt fam wieder in die Sande ber Dledici, Johann, Julian und Lorenz, Beters Sohn, gurud. Dft trat ber Saicher unter gwei, brei Burger: "was ihr Gefprach fei;" unter ben erften Migvergnugten und einer Berfchwörung Berbachtigen ward auch Macchiabell gefangen 1).

Indem nun hiedurch die Popolaren zwar gedemüthigt, aber so wenig bezwungen wurden daß sie, wie sie sich denn spater noch einmal in aller ihrer Starke der hochsten Gewalt bemachtigt haben, schon damals nur der Ankunft der Franzosen warteten, um sich wieder zu erheben, so wurde der Cardinal nicht allein durch Dankbarkeit, nicht allein durch den Bund Cardona's, sondern durch ein immer fortbestehendes Interesse an die Sache der Spanier wider die Franzosen gebunden. Man muß gestehen, daß dieser Theil des mittleren Italiens, so gut sich denken ließ, in die Gewalt des spanisch-ofterreichilchen Hauses gekommen war. Lucca mußte zur Liga treten. Siena nahm

eine Befatung von 100 fpanischen gangen 2,.

In Mantua hatten Cardona und Lang nach der florentinischen Unternehmung auch die mailandischen und venezianischen Berhalt-

niffe zu ordnen beichioffen.

In Mailand wünschten fie nicht ben jungen Maximilian Sforge, ber in einem vierzehnsahrigen Exil in Regensburg 3) und ben Rieber- landen zu mannlichen Jahren gekommen, sondern ben Erzherzog Rarl

<sup>1)</sup> Nardı 156 f. Nerli 116. Macchiavelli, Lettere famill. p 11. Guicciardini 17.

<sup>2.</sup> Zurita II, 314.

<sup>3</sup> Berordnung bes Regensburger Rathes in ber Regensburger Chronit baruber IV.

als Fürsten einzusetzen. Noch während des August und September schlug man dieß wiederholt den Schweizern vor, dann sollten ihnen für die Kosten 300,000 Ducaten und 50,000 jährliche Pension gezahlt werden, fürs erste ließ man jenen Sforza nicht nach Italien gehen 1).

Die venezianische Sache wollte man, sobald der Waffenstillstand abgelaufen war, aussechten 2). Cardona ließ sich mit seinen Truppen nicht zurückhalten und entgegnete auf alle Einwendungen, er sei Capitangeneral der Liga. Immer hatte Brescia den Venezianern ge= hört, ehe es von den Franzosen erobert worden: dieß hielt Cardona nicht ab, sich im October 1512 dieser Stadt zu bemächtigen 3).

Wie stand es dann um die Freiheit Italiens, die der Papst erfochten zu haben glaubte, wenn es mit diesen Absichten gelang? Ja, ihn selbst hielt die ferrarische Sache an dieß Interesse gefesselt.

Denn mit Alfonso d'Este hatte er sich nicht verständigt, obwohl derselbe hiezu nach Rom gekommen war. Eines Tages hörte ein Anabe im Palast den Papst, der in seinem Zimmer auf= und ab= ging, zwischen den Bähnen die Worte: "dieser Bulkan" und "Rache" Bulkan nannte man Alfonso, und unverzüglich ward murmeln. biesem bas Wort hinterbracht 4). Vielleicht mag Julius in jenem Augenblick der Anschläge des Herzogs auf sein Leben gedacht haben; genug, Alfonso, ber eben zu einem Mahl beim Papst eingelaben war, hätte in sein Verderben zu gehen gefürchtet, wenn er der Ein= Jadung gefolgt wäre; mit Hilfe Fabrizio Colonna's, der ihm hier seine Rettung aus der Schlacht von Navenna vergalt, gelang es ihm, zu entkommen. Hierauf aber wurden Cardona und Alfonso aufs neue Feinde. Da bedurfte der Papst, der Ferrara zu unterwerfen entschlossen war, zumal da die Schweizer ihre Hilfe hiezu abschlugen, aufs neue der Spanier. Dahin ward er nicht gebracht, daß er ihnen hiefür ihre Absichten auf Mailand gestattet hätte; in der That mußte zuletzt dennoch Maximilian Sforza bort eingeführt werden; aber die Sache von Benedig gab er ihm Preis: am 25. November schloß er einen Bund mit ihnen, ngch welchem die Venezianer Verona und Vicenza dem Kaiser lassen, Padua und Trevigi für eine augenblickliche Zahlung von 250,000 und einen jährlichen Tribut von 30,000 Ducaten in ihrer Hand behalten sollten 5). Derselbe Bund versprach ihm Hilfe wider Ferrara.

- 1) Fuchs aus dem Abschied 444. (A. d. n. A.) Anshelm IV, 289.
- 2) Zurita besonders.
- 3) Paul. Jovius, Vita Pescarae 382, unb Zurita II, 338.
- 4) Carpesanus, Historiae sui temporis ap. Martène V, 286.
- 5) Klagen Beter Bembus 310. Paris de Grassis, 125. Paolo Paruta, historia Veneziana p. 9.

Benn aber einmal dieß ausgeführt ward, wenn ein so großer Theil der Lombardei in der Hand des Kaisers und der Spanier war, wie sollte, da die Schweizer kauflich, der junge Sforza sehr schwach, und überdies in den Händen Andrea's del Burgo und anderer kaiserslicher Räthe war, das Andere lange ausbleiben? Alsdann aber war Italien anstatt in Freiheit, in eine vollkommnere Unterthänigkeit gerathen, als in der es jemals gewesen. Waren Julius Absichten an sich nicht lobenswerth? seine Mittel nicht kühn und heroisch? Aber alle seine Anstrengungen schlugen, statt zur Freiheit Italiens, zur Erhöhung der spanisch=österreichischen Macht aus. Denn das ideale, auf ein höchstes Ziel gerichtete Bestreben läßt sich nur unter Bedingungen erreichen, die dann wieder ihr eigenes Geset haben. Die menschlichen Handlungen empfangen ihren Antrieb von dem ersten; ihr Erfolg hängt sast mehr von den letzten ab.

Ehe Julius die ganze Wirkung seiner Unternehmungen sah, doch indem er sie ahnete, im Februar 1513 ward ihm gewährt zu sterben. Es ist eine glaubwürdige Nachricht vorhanden, die Besorgniß über das künstige Schicksal Italiens sei an seinem Tod Schuld gewesen 1). Es mußte geschehen, daß selbst sein Tod die Absichten des spanisch-österreichischen Hauses förderte.

Wem hätte es die päpstliche Würde wünschen können, als jenem Cardinal, den es eben durch große Wohlthat verpslichtet, den es in Folge des florentinischen Greignisses und der Gefahr, mit der ihn die Franzosen und die popolare Partei bedrohte, als den Seinigen betrachten konnte? Eben diesem Cardinal waren, wie in Florenz die jüngeren Mitglieder der vornehmen Geschlechter, so im Conclave die jüngeren Cardinäle, weil sie an seiner Gewalt Theil nehmen würden, — benn er sei mild und nachgiebig von Natur, — zu= mal Petrucci von Siena, Sauli von Genua, völlig ergeben. Biel= leicht hat seine Krankheit im Gesäß, die er im Conclave selbst operiren ließ, und die ihm trot seiner Jugend kein hohes Alter ver= sprach, vielleicht sein kluger Freund Bibbiena, welcher die schwachen Seiten aller Cardinäle kannte und zu ergreifen wußte, welcher im Scherz siegte, zu seiner Wahl beigetragen 2). Endlich bequemte sich auch der Cardinal Soderini, sein natürlicher Feind, und bequemten sich die älteren Cardinäle; er ward gewählt. Da erinnerte sich das Volk

<sup>1)</sup> Bei Bembus. Uebrigens Zurita II, 336. 338, 341. Passero, 188.

<sup>2)</sup> Pio von Carpi an Maximilian, Journal des Conclave, in den Lettres de Louis IV, p. 72. p. 65. Paris de Grassis bei Rainaldus 133. Vita Anonymi 583.

seiner Freigebigkeit; die Dichter weissagten, wie Numa nach Romulus werde Leo X. — so nannte er sich einem Traum seiner Mutter zu Liebe — aus den stürmischen Julius kommen, um jeder Tugend, jeder Bemühung und Kunst im Frieden ihren Kranz zu verleihen. Man gedachte an sein seltenes Glück, wie er vor dem Jahr in Ravenna gefangen, wunderbar befreit, Herr zu Florenz, Herr der Welt geworden sei; alle Inschriften am Tag seiner Krönung, dem Jahrestag jener Schlacht — man sah das türkische Pferd, auf dem er damals geritten — redeten von dem Bändiger des Glückes. Von dem Schatz, den Julius so ängstlich zusammengehalten, wurden 100,000 Ducaten unter das Volk geworfen; es war Freude und Hossfnung die Fülle 1).

Fürs erste war gewiß, daß seine Politik den Spaniern dienen mußte, daß unter ihren vielen Erfolgen seine Wahl nicht der gezingste war.

### 6. Rampf der Franzosen und Schweizer um Mailanb.

Zwischen den beiden größten Mächten Europas, der französischen und der spanisch=österreichischen, welche beide Mailand begehrten, standen die Schweizer, um es beiben vorzuenthalten, in der Mitte. Sie hatten selbst nicht allein Ruhm und Ansehn, sondern bedeutende Landstriche im mailändischen Gebiet erworben. Die Thäler und Schlünde, mit welchen von der Höhe der Alpen her Tosa, Maggia, Dsernone und Malazza die Felsen des Gebirgs quer durchbrechen, nicht reich — sie haben nur Steine und Leute, welche Lasten zu tragen und Camine zu fegen wissen — aber Wege für die Nationen, waren ihnen eingenommen. Ueberdieß waren die schönen Ufer des lan= gen Sees, so weit sie zu Locarno gehören, der Abhang des Ge= birgs, wo es sich gegen den Luganersee senkt, ein Land voll Süd= früchte und Weizenfelder von Reben überlaubt, es waren Locarno, Lugano, Mendrisio selbst längst ihnen ergeben, in ihre Gewalt ge= kommen. Durch den grauen Bund, der nicht allein Mora= und Lira= thal, sondern auch Beltlin, als welches zu dem Stift von Chur ge= höre, an sich gezogen, war das ganze Gebirg vom Monte Rosa bis zum Wormser Joch mit allen Pässen, um welche die Nationen so oft geftritten, aus welschen in beutsche Hände, in den Gehorsam eidge= und zugewandter Orte gelangt. Nun konnte ihr Vieh ruhig zum Jahrmarkt nach Varese treiben, und gleich der erste brachte

<sup>1)</sup> Gebichte bei Roscoe II, 387. Jovius, Fabroni Vita p. 65.

7.

ihnen ungewöhnliche Vortheile: ohne Beschwerbe langte Wein und Rorn aus Italien zu ihnen hinauf.

Maximilian Sforza in dem übrigen Mailand einzuseten, war zwar der Papst geschäftig, und dafür entschieden sich die Stimmberechtigten der Hauptstadt, die sich auf dem grünen Plat vor dem Dom noch einmal versammelt<sup>1</sup>); daß es aber geschah, war hauptsächlich der Standhaftigseit der Schweizer zuzuschreiben. Am 30. Dezember 1512 empfing derselbe aus den Händen eines Züricher Bürgers die Schlüssel der Hauptstadt und zog ein. Sie, denen er alle jene Grewerbungen gewährte, und sogleich 200,000, jährlich 40,000 Ducaten zu zahlen versprach, machten mit ihm einen Bund, "sie wollten ihn und seine Nachsommen zu ewigen Tagen durch Kriegsgewalt im Herzogthum schüten"<sup>2</sup>).

Welch ein Unterschied zwischen ber Unschuld ihrer ersten Berbrüderungen allein zur Vertheidigung, und diesem Bund, einem selbsständigen Eintritt in die Mitte der Welthändel zur Behauptung eines fremden Landes, zwischen jener Nacht auf dem Rütli und diesen Tagen, wo alle Fürsten unsrer Nationen um die Gunst der Bauern buhlten. Sie fühlten es selbst. Oft erzählte Marx Röust, als er und die übrigen Abgeordneten auf dem Tag zu Baden gesessen, jenen Bund zu besiegeln, seien drei starke Schläge wie von unsichtbaren Fäusten auf den Tisch geschehen 3). Es ist eine Sage, daß die drei Männer, die den Bund in Rütli geschlossen, im Selissberger Felsen ruhen und über ihr Volk wachen. Diesen schrieben sie Schläge zu. Nicht allein den Menschen, sondern auch den Bölkern ist ein höchster Punkt der Macht und des Lebens geset; und niemals sind die Sidgenossen mächtiger geworden, als sie in dieser Stunde waren. Trop des dämonischen Schreckens siegelten sie.

Augenblicklich war der Krieg da. Ludwig XII., der den Ruhm seiner Regierung immer in der Erwerbung von Mailand gesehen, blieb entschlossen, es wieder zu erobern. Schon im September 1512 hat er den Schweizern durch die Vermittelung von Savohen Friede und Vereinigung angeboten; in dem Februar 1513 versuchte er sie noch einmal; um nur seine Gesandten schicken zu dürfen, überwand er sich, ihnen die Schlösser auszuliesern, die er in dem von ihnen besetzten Landstrich noch inne hatte<sup>4</sup>). Aber wenn Trivulzio sie vornehmlich

<sup>1)</sup> Sendung des Papstes bei Fuchs 439. Arluni, de bello Veneto 204.

<sup>2)</sup> Artikel aus der Acte bei Fuchs 478. Einzug ebenda, 501.

<sup>3)</sup> Bullinger bei Fuchs 481. 4) Anshelm IV, 311. (A. d. n. A.)

warnte, nicht ihre eignen Feinde groß zu machen; er sei oft dabeigewesen, wo man seinem König den Antrag zu einer gemeinschaftlichen Eroberung aller ihrer Besitzthümer gethan 1), traf er nicht ganz den rechten Punkt. Es war keineswegs das Interesse von Desterreich, sondern ihr eignes, in welchem sie Maximilian Sforza zu Mailand hielten, und derselbe war durch ihre Söldner und ihren Cardinal nicht minder von ihnen abhängig, als durch des Kaisers Käthe von diesem. Nur wenige Einzelne, ein Sohn Jürg's uff der Flue, ein Sohn des Benners Hetel von Bern, einige Hauptleute vom Stein, gaben den französischen Gesandten, Trivulzio und Tremoille, bei ihrem Durchzug Gehör 2).

Ludwig mußte einen anderen Bund und ein anderes Fußvolk zu seiner Unternehmung suchen.

Den Bund gewährten ihm die Benezianer. Beibe, er und sie, hatten wieder denselben Feind, das spanisch-österreichische Haus; sie verbündeten sich am 13. März 1513, indem der König ihnen sogar Cremona und Ghiara d'Adda wieder zuzugestehen versprach 3). Fußvölker zogen, dem Kaiser zum Trot, mitten durch das Reich den Franzosen zu, zum Theil aus Böhmen 4), zum Theil aus Schwaben, die meisten aus Niederdeutschland. Die schwarze Schaar unter Thomas von Mittelburg, alles Landsknechte mit großen Schlachtschwertern und im Harnisch, fast wie Ritter, führte der junge Fleuranges, selbst zwei Fahnen in den Händen, über die Maas durch Burgund auf Lyon 3u 5); andere Landsknechte bessen Bruber von Jamets. Ihr Vater, Robert von der Mark, der von seinem Oheim Wilhelm den Namen des Ebers von den Ardennen geerbt, war bei ihnen. Er hatte einen Hag aus eisernen Ketten, geeignet die Hakenbüchsen darauf zu legen, für das Fußvolk erdacht. Er selbst führte 100 Lanzen. Im Mai begann das französische Heer, 1200 Lanzen, 8000 zu Fuß, über die Berge zu steigen; am 12. ward es in Alessandria aufgenommen, und im ganzen Land regten sich die Guelfen 6).

<sup>1)</sup> Trivulzio an König Ludwig — Luzern 5 Februar 1512 — bei Ros-mini, Trivulzio II, 209. Ebenda Briefe Sforza's an Stampa. (A. d. n. A.). Anshelm Berner Chronif IV, 369.

<sup>2)</sup> Gattinara an Margareth aus bem Briese Tremoille's, Lettres IV, 99. Anshelm IV, 409.

<sup>3)</sup> Bei Dumont IV, 1, 182.

<sup>4)</sup> Regensburger Chronik IV, III, 192, aus dem Schreiben des Kaisers.
5) Fleuranges, Mémoires 110.

<sup>6)</sup> Bellay, Mémoires 1 b. Petrus Martyr ep. 524. Morone bei Rosmini II, 315.

Nun lag es in der Natur der Betheiligten und der Umstände, daß weder die Spanier, obwohl mit einem starken Heer in der Nähe, obwohl durch mannigsaltige Versprechungen verpflichtet, sich irgend regten, den Herzog zu beschützen), noch der Kaiser jemals die Hilfe sandte, die er zugesagt. Die 4000 Schweizer, welche im Lande waren, wichen von Ort zu Ort. Indem indeß das ganze Land sich empörte — die Franzosen vom Schloß zu Milano gingen wieder als Herren durch die Stadt — indem die Viertausend mit ihrem Herzog sich nach Novara warfen, eben dahin, wo Lodovico verrathen worden, schien Alles aus, und Trivulzio rühmte sich, die Schweizer zu haben, wie man geschmolzenes Blei in einem Löffel habe.

Dieß Mal rühmte er sich zu früh. Auf seine Ueberredungsversuche antworteten ihm die Schweizer: "mit Waffen, nicht mit Worten möge er sie prüfen". Alle folgten hierin bem Vorgang Benedicts von Wein= garten, eines Mannes, handfest, wie Unshelmus sagt2), aufrecht und weise, der die Hauptmannschaft ungern übernommen, aber tapfer führte; die Angriffe der Franzosen fanden beinahe noch mehr Berach= tung als Widerstand; man ließ die Thore von Novara offen, man verhing die Sturmlücken mit Betttüchern 3). Indem die Schweizer burch eine so einmüthige Tapferkeit ben Schimpf auslöschten, welchen Novara vor vierzehn Jahren über sie gebracht, kamen ihre Eidgenoffen des zweiten Zuges über die Gebirge, die größere Hälfte, gesammte Waldstätte und Bern den Gotthard und den langen See herab, die Heinere, Züricher und Curwalen über den kleinen Bernhardin den Comer See nieder 4). Bald kam ein Bote: "warum sie eilten? es habe keine Gefahr"; bald meldete ein Pfaff: "der Herzog und alle Schweizer seien erschlagen"5). Sie aber sammelten sich zu Gemeine und beschlossen, ihre Eidgenossen todt oder lebendig zu suchen. Sie eilten beide; vom Gotthard ward der nähere Weg, und am 5. Juni stand die größere Hälfte unfern Novara 6).

An demselben Tag hoben die Franzosen ihre Belagerung auf. Auf dem Weg nach Trecas suchte Trivulz eine durch Gräben und Sümpfe zur Vertheidigung wohlgeeignete Anhöhe, genannt Riotta, aus; hier lagerten sie am Abend; sie stellten ihr Geschütz auf und

- 1) Widersprechender Briefwechsel in den Lettres IV, 118 f.
- 2) Anshelm Berner Chronif IV, 385. (A. b. n. A.)
- 3) Stettler und Anselm bei Glut 323. Jovius, Historiarum sui temporis I, 93.
  - 4) Stettler, richtig. Bullinger bei Glut 315.
  - 5) Anshelm IV, 383. (A. b. n. A.)
  - 6) Benedictus Jovius, Hist. Novocom. p. 66.

bachten am Morgen den eisernen Hag einzurammen; in einer so guten Verschanzung wollten sie der 6000 Landsknechte, die bereits im Thal von Susa waren, und 500 frischer Lanzen warten 1).

Sobald die Schweizer im Feld erscheinen, geht ihr ganges Treiben auf eine Schlacht. Hiezu haben sie weber Feldherrn und Plan, noch eine mit Borbedacht eingeübte Kriegskunft; ihr alter Gott und St. Urs, ihr Arm und die Halbarde barin sind ihnen genug, und ihre Kühnheit weist ihnen den Weg. Jene, die am 5. Juni in Robara angesommen, erquicken sich mit einem Trunk, einer Stunde Schlaf und noch einem Trunk; alsbann ohne lang der Hürcher zu warten, mit dem dämmernden Morgen am 6. Juni 1513, wie ein Schwarm Bienen, sagt Anshelmus, aus dem Kord in den Sonnenschein fliegt<sup>3</sup>), stürzten sich Alle, so viele dagewesen und so viele erst gekommen, ungeordnet, zu den Thoren, zu den Sturmlücken hinaus. Sie waren fast ohne Geschütz, ohne alle Reiterei, viele ohne Panzer; dennoch suchten sie einen Feind in seinem wohlzelegnen Lager hinter gutem Geschütz und jene Ritter ohne Furcht und Lavel in vollem Harnisch.

Sie standen vor den Feinden; die ersten Strahlen der auf gehenden Sonne glänzten wieder an den Rüssungen derselben; is schien ihnen wie ein Werg von lauter blanken Stahl.

Zuerst stießen sie auf die Lanzen und das Weichts Robert's von der Mark. Hier hielt der mindere Hause, in dessen vorden Gliedern die tapfersten Nänner, zwei Viesbach, Merni Windelrich, Riclaus Konrat, durch Abnen von durch, den Mort der Augend an gesehen, mit ihren Spiehen stenden von durch, den Kandel und durch Freiner als durch Underlegung, mitter in dem Kandel und der ersten Wirkung von seindlichen Geschüben, schlag einem Bogen zuchat eines Gedickbes in er sach unt sune die Landslachte. Alle diesen soforn das Geschüben zu Hier unt sune ist Landslachte. Alle diesen soforn das Geschütz zu Hier fam, trennten sich die Schweizer noch ein mal. Einige dieden notder die schweizer Fahren ist die Utsissen und die Exten was der Stein die Geschutz. So tämpster sie an dem Staten und hinter

<sup>1</sup> Bouches Vie et gesten di chvi, an de Lebmoide doi ant cie Bertherigang Anadijask von Kosmin: I. 570.

<sup>2</sup> Lingeliu: IV. 354. (21. 1. 11. 21.

<sup>3</sup> Philippe Montal Cambiniann, Schreiben al fellen Schuitzen Evenda 54%

<sup>4</sup> Hauptieute von Stisthum nach Haus, Comba 546.

<sup>5</sup> Figuranges Memoires 130 f.

<sup>20</sup> 

ihren Fahnen erschienen; aber sie sammelten sich immer wieder und hielten aus; die Andern, vierhundert Mann, welche die Hallbarden in beiben händen schwangen, wiber einen Theil der schwarzen Fahnen bes Fleuranges: hier galt es Schlag auf Schlag, Hieb auf Hieb; ber britte und größte Haufe gegen die Menge der Landsknechte, bei denen außer bem Geschütz noch 800 Hakenbüchsen waren; bald aber schwiegen die Kugeln; man hörte nur noch das Schlagen der Schwerter, das Geräusch ber Piken; endlich sanken die Fahnen der Landsknechte, ihre Führer wurden unter einem Haufen Leichen begraben, ihr Geschüt war verloren und ward gegen sie selber gerichtet 1). Indes wichen auch die Schwarzen. Robert von der Mark blickte um sich; er sah das Fuß= volt und seine Söhne verloren; diese zu retten, wich auch er, fand sie mitten unter den Tobten, mitten unter den Siegern, und ent= führte sie noch von ihren Wunden blutend 2). Vergebens rief Trivulzio St. Ratharina und St. Mark an; auch er, auch Tremoille, der ver= wundet war, mußten weichen 3). Von den Flüchtigen gaben die Schweizer keinem Gnabe, so viele sie erreichen konnten; dann kehrten sie zurück, stellten sich zum Gebet in Ordnung und knieten nieber, Gott und ihren Heiligen zu banken. Darnach schickten sie sich an, die Beute zu vertheilen, die Todten zu bestatten 4).

Es war die zweite Morgenstunde, als man in Mailand von diesem Ausgang vernahm. Alsobald flohen jene Franzosen, welche in Siegesgedanken das Schloß verlassen, einige dahin zurück, andere in Kirchen und in die Paläste ihrer Freunde; unverzüglich erhob sich die ghibellinische Partei; Stadt und Land kehrte in den Gehorsam Maximilian Ssorza's zurück. Die Schweizer unternahmen, die Abgefallenen zu züchtigen. Sie zwangen die Astesanen, welche aus ihren Häusern gewichen waren, 100,000 Dukaten zu zahlen; Savohen, das es mit dem Feind gehalten, 50,000; Montserrat, das sogar ihre Botschafter beleidigt, 100,000 Ducaten. Nun waren auch die Spanier wieder auf. Sie stellten in Genua die Fregosen, welche 21 Tage vertrieben gewesen, und zwar Ottaviano wieder her, sie eroberten Bergamo, Brescia und Peschiera, die auch abgefallen, wieder 5).

Seitdem hatten die Schweizer eine noch viel bedeutendere Ge=

- 1) Die Borigen und Paulus Jovius, Historiae s. t. I, 97. Carpesanus 1291.
  - 2) Bellay, Mémoires 4. Guicciardini XI, 45.
  - 3) Rosmini aus Prato MS. und aus "un rozzo poema". I, 474.
  - 4) Anshelm IV, 385. (A. d. n. A.)
- 5) Stettler. Jovii Historiae 93 und Vita Pescarae 285. Passero 197. aussührlich.

walt als zuvor in Mailand. "Bas Ihr uns durch Euer Blut und Eure Kraft wiedergegeben", schrieb ihnen Maximilian Sforza, "soll fortan so gut Such, wie mir gehören"; und dieß waren in der That nicht blos Worte. Die Schweizer sahen, sie seien noch zu anderen Dingen stark genug. "Wäre nur Schorsam bei den Unsern", hörte man sagen, "wir wollten durch ganz Frankreich einen Zug machen, so lang und so breit es ist").

#### 7. Allgemeine Rriegebewegung.

Bwei große Vereinigungen standen einander gegenüber; der Kaiser und der Papst, Spanien, England und die Schweiz auf der einen, Frankreich, Benedig, Schottland anf der andern Seite. Ein unmittelz barer Angriff der ersten auf Frankreich schien bevorzustehen. Die französischen Ereignisse haben sich unter Ludwig XII. auf eine ähnliche Weise entwickelt, wie unter Karl VIII. Der Anfang ist in beiden die schnelle Eroberung, der Wendepunkt die Entzweiung mit dem Bapst; hierauf tritt eine Liga ein; es erfolgt ein Verlust der Eroberungen, eine Vefährdung der französischen Stellung selbst.

So wie aber dießmal alle Berhaltnisse größer, die Anstrengungen Frankreichs stärker, die Feindschaft des Papstes heftiger, die Erfolge der Liga in Italien glänzender waren, so war auch der Angriff auf Frankreich, der gegenwärtig mehr unter Maximilian's Leitung, als unmittelbar mit seinen Kräften unternommen ward, bedeutender und gefährlicher.

Julius noch, ber am 3. December 1512 mit seinen 120 bersammelten Bätern das Interdict über Frankreich ausgesprochen, hatte
ihn vorbereitet. Ferdinand gab ben Rath, ben Franzolen Burgund, Normandie und Gubenne zu entreißen<sup>2</sup>); Maximilian und Heinrich VIII. trieben dazu an, weil ihre alten Ansprüche eben auf diese Lande gingen; die Schweizer waren bafür gestimmt, um ihren herzog in Mailand zu befestigen. Der neue Papst Leo mußte schon des fortdauernden Schisma halber den Weg seinen Vorschren innehalten. In der That ist im April 1513 durch einen sörnlichen Bund ein allgemeiner Angriff auf Frankreich von allen vier Seiten, der englischen und beutschen, der italienischen und spanischen, bescholossen worden 3),

<sup>1)</sup> Schreiben Sforza's vom 6. Juni in Gluy, Anhang 545. May bei Gluy 329.

<sup>2)</sup> Baris bei Rainalb 126. Zurita II, 333.

<sup>3)</sup> Appunctuamentum bom 5. April bei Ahmer, Foedera VI, 1, 42.

In diesem Umfange ließ sich aber das Borhaben nicht aussühren, weil die Benezianer es fortwährend mit den Franzosen hielten, so daß die Wassen des Bundes auch gegen sie gerichtet werden mußten. Ueberbieß wollte Ferdinand an seinen Grenzen niemals Krieg haben. So wie er 1497 und 1503 gethan, so schloß er auch jetzt einen unerwarteten Stillstand für diese Grenzgebiete 1). Hiedurch geschah es, daß der spanische und italienische Angriff, die Heere Ferdinands und Leo's sich wider Benedig wandten, und wider Frankreich nur der deutsche, welchen die Schweizer übernahmen, und der englische ausgeführt werben konnten. Hierbei erscheint Maximilian noch einmal sehr thätig und einflußreich; zwar er selber stellt kein großes Heer in das Feld, aber in allen Unternehmungen hat er seine Hand, und auch sein Talent der Heersührung läßt er nicht schlasen.

Am 1. August 1513 lagen die Spanier unter Cardona, die 200 schweren und 2000 leichten Reiter des Papstes unter Prospero Colonna wider die Venezianer vor Padua. Aber vielleicht die größte Stärke dieses Heeres bestand in den schwäbischen und tirolischen Fähnlein, die der Kaiser unter dem Grasen von Lupsen und den in diesem Krieg erprobten Hauptleuten Frundsberg und Rogendorf, Landau und Lichtenstein, ihnen zugesendet 2).

An demselben 1. August versprachen ihm die Schweizer einen Angriff auf Burgund. In der Eidgenossenschaft hatte eben ein ausgebreiteter Aufstand der Bauern wider die Städte die französische Partei vollends herabgebracht und selbst die Berner gezwungen, drei neue und zwei alte Venner, die französischer Gesinnungen verdächtig waren, abzusehen. Um so sicherer war ihrer der Kaiser; er sagte ihnen eine Hilfe zu, ohne die sie den Zug nicht unternehmen konnten, Geschütz, Reisige und einiges Geld<sup>3</sup>).

Anfang August traf der König von England bei seinem Heer ein, das bereits seit dem 22. Juli Terouanne belagerte. Dieß war ohne Zweisel die wichtigste Unternehmung; sie zog Aller Augen auf sich. Die Engländer waren noch ganz die alten, die den Tag St. Martin nicht seierten, weil er der Patron ihrer Feinde sei, die den gemalten Mann, welcher bei ihren Bogenschießübungen das Ziel war, den Franzosen nannten, und zu ihren Kindern sagten: "Triff den Fran=

<sup>2)</sup> Zurita II, 352. Jacob de Bannissis Lettres IV, 114.

<sup>3)</sup> Jean le Veau, Lettres IV, 200. Chrenspiegel 1303. Reisner, Kriegs-thaten 16.

<sup>4)</sup> Glut 332-340. Aus dem Abschied vom 1. August p. 343.

zosen ins Herz"1); sie hatten sich gern nach ihren Grafschaften ben Grafen und Vicegrafen innerhalb und außerhalb ihrer Freiheiten zu Auswahl, Bewaffnung und Musterung dargeboten; sie trugen vornehmlich Bogen und Armbrüfte, bleierne Keulen und Hallbarden; sie zogen nicht anders, als daß sie sich mit ihren Wagen sogleich ver= bauen konnten; benn sie wollten nur innerhalb einer guten Befesti= gung schlagen. Mit ihnen kam ihr König als einer wahrer Lancaster. Vor seinem Zug ließ er erst, fast wie zur Nachahmung Heinrichs V., den letten Nork, der in seiner Gewalt war, Edmund Suffolk, hin= richten. Dann nahm er Karl Brandon mit sich, des Brandon Sohn, ber in der Schlacht von Bosworth Heinrichs VII. Fahne getragen, ben Gespielen und Gefährten seiner Jugend, seit kurzem Biscount Lisle; in seiner Begleitung waren noch Karl Sommerset, dessen Ahn= herrn alle für das Haus Lancaster gelebt und gestorben, Georg Talbot, aus dem Blut des letten Helden in dem Kampf der Lancaster wider Frankreich, und viele Andere, an deren Namen sich dieselben Er= innerungen knüpften 2). Der Ruf seiner Freigebigkeit, zu der ihm die Schätze seines Vaters die Mittel boten, reizte die Ritter und Knechte von Brabant, Hennegau, Flandern, bis tief herauf nach Deutschland, fo fehr zu seinem Dienst, daß Biele, was fie besagen, verkauften, um, mit Pferd und Harnisch wohlgerüstet, bei ihm größere Belohnungen zu verdienen. Für seine Angelots hatte er sich schönes Geschütz und wahrscheinlich selbst jene zwölf großen Stücke, die man die zwölf Apostel nannte, in den Niederlanden gießen laffen 3).

Um eben so große Zuversicht einzuslößen, wie das schweizerische und das spanische, bedurfte das Heer nichts weiter als einen erfahrenen Feldherrn. Als Heinrich VIII. den Kaiser gebeten, ihm hiezu Herzog Heinrich den Kriegführer von Braunschweig oder den Marschall Verghzuzugestehen, hatte der Kaiser selbst sich erboten, das Heer seines Freundes anzusühren 4). Er hoffte, mit ihm durch eine offne Schlacht die User der Somme, und durch die Schweizer Burgund zu erobern, worauf die beiden Fürsten sich vereinigen und die Franzosen mit einem Krieg heimsuchen würden, der ihnen so gefährlich werden würde, als nur jemals ein englischer gewesen. An dem 9. August kam er

<sup>1)</sup> Herbert, life of Henry 32. Hubert Thomas Leodius, Vita Friderici Palatini IV, 33.

<sup>2)</sup> Martin du Bellay Memoires 6. Goodwinus p. 16. Herbert p. 33.

<sup>3)</sup> Marguerite à Henry im Decbr. 1513 in den Lettres IV, 217. Hubert Leodius III, 1.

<sup>4)</sup> Schreiben Maximilians, zuerst im Juni, IV, 157; und öfter.

bei Aire mit dem König zusammen. Er selbst trug das rothe Kreuz und die zweisardige Rose Heinrichs; er ward nicht unwillig, daß neben dem Wassenschmuck der Königlichen seine zweihundert Reiter, deren ganze Pracht in ihren goldnen Ketten bestand, unscheinbar wurden, oder daß seine Diener sich nach den silbernen Schellen bückten, welche die Edelknaben Heinrichs mit Willen vom Zeug ihrer Pferde fallen ließen; er nahm vom König ein Zelt, inwendig mit seidenen Decken, vergoldetem Laubwerk und goldnem Geschirr versehen, und, wie wenigstens Bellah erzählt, täglich 100 Escus für seinen Tisch an, und kam in sein Lager 1).

Eben dieselbe Stadt hatte Maximilian vor 34 Jahren belagert, und damals die Franzosen, welche von jenseits der Lis kamen, um sie zu erfrischen, in seiner glücklichsten Schlacht geschlagen. In dieser Erinnerung ließ er, — benn auch jett ward Terouanne nur von dieffeit her belagert, — als er mit seinem Zeugmeister Lager und Mauern besichtigt, 5 Brücken über den Fluß schlagen. Sein Glück wollte, daß an demselben Tag, als man hinüber gegangen (17. August), ber Feind, gegen 8000 Mann stark, auf den Höhen von Guinegat vor ihm erschien, herabstieg, am Fuß derselben hielt, und seine leichten Truppen mit Lebensmitteln für die Stadt aussandte. Zugleich sollten die beiden Theile des englischen Lagers von den Belagerten und von Außen angegriffen werden. Maximilian nun, indem er sein Fugvolt nach einem Bach im Rücken des feindlichen Lagers sandte, warf sich mit 2000 Pferden auf die Vorausgeschickten. Diese flohen im Gallopp nach ihrem Lager 2). Hier, — denn es war vier Uhr Nachmittags, und die Ritter seit zwei Uhr früh auf ben Pferden, — hatten sich viele von ihrem Schlachtroß auf ein leichteres Thier begeben, ihren Helm ab= gelegt und die Flasche ergriffen; nun, ba zugleich von der einen Seite bie Flüchtigen kamen, "ber Feind sei ihnen auf ben Fersen" und, ohne anzuhalten, immer fort sprengten, von der andern Seite die Nachricht, bas Fußvolk ziehe sich in ihren Rücken, erfolgte augenblicklich allgemeine Verwirrung und allgemeine Flucht. Man rief vergebens "Rehr um, Homme d'Armes"; die fliegende Artillerie Maximilian's jagte sie vor sich her; hier erwarb bieser Tag den Namen der Sporen= Ja, als endlich die Tapfersten an der Brücke über jenen Bach zu halten wagten, war es nur ihr Verderben; die burgundischen

<sup>1)</sup> Paul Armestorf an Margreth in den Lettres IV, 192. Chrenspiegel 1297. f. Goodwin 20. Herbert, 35.

<sup>2)</sup> Baptiste de Taxis in ben Lettres IV, 195. Polydorus 27, 24. Herbert. Beißfunig 303.

Reiter fanden einen anderen Weg über den Bach und schnitten fie Sie mußten sich ergeben, ber Eine hier, ber Andere ba, La Palice, ber Herzog von Longueville, an hundert Andere, alle die Besten. Bayard sah einen feindlichen Ritter unbeforgt, ber Nichts beherzte, weil der Sieg erfochten sei, sprang mit dem Schwert auf ihn ein und rief: "Ergib dich mir, ober du bist todt". Dieser war verwundet und ergab sich: Aber wer bist du? "Bayard bin ich, und ergebe mich dir wieder". Da waren auch die beiden andern Angriffe abge= schlagen, und am 22. August ergab sich die Stadt 1).

Um die nämliche Zeit, es war am 27. August, da vereinten sich die Schweizer, bei 30,000 Mann stark, mit den Reisigen von Würtem= berg und Burgund unter Herzog Ulrich und Vergy; sie empfingen über= dieß die Carthaunen des Kaisers von Landau, seine Falkonen von Breisach, seine Halbschlangen von Ensisheim und hundert Haken= büchsen. Ihre Hauptleute hatten nur auf den Fall zu einem Frieden Vollmacht, wenn der König sein ganzes Recht auf Mailand fahren lasse. Unterwegs vernahmen sie von dem Sieg des Kaisers; muthiger zogen sie in die französischen Grenzen 2).

Allerdings mußte dieser doppelte Angriff die Franzosen in große Besorgniß setzen. Noch vor der Ankunft der Engländer hatte sich König Ludwig genöthigt gesehen, dem Hof des Parlaments zu bekennen, fein Geldbedürfniß sei so dringend, und seine Finanzen so fehr in Rück= stand, daß er von seinen Domänen bis auf 400,000 Livres verkaufen musse, um den alten Feinden des Königreichs widerstehen zu können und doch sein armes Volk nicht allzusehr zu belasten 3). Nach ber Schlacht von Guinegat sandte er seinen Prevost nach Paris, mit Kaufleuten und Handwerkern Musterung zu halten; noch einmal nach so langer Ruhe sah man die Fahnen der Gewerke in der Hauptstadt fliegen, und basselbe mag wohl in vielen Städten geschehen sein. Die Ankunft der Schweizer entsetzte Jedermann. Durch die Nation ging ein dumpfes Gemurr: "nunmehr komme die Strafe für die Uebel=

<sup>1)</sup> Bellay, Mémoires 6. Bayard 345-350. Fleuranges p. 145. Ausgeschmückt bei Jovius 100. Heuterus, Birken. (A. d. n. A.) Aus dem Schreiben eines Anwesenden bei Brewer notiren wir noch den charakteristischen Zug von Maximilian, daß er obwohl dazu aufgefordert, seine Fahne nicht entfalten, sondern unter ber Fahne St. Georgs und des Königs von England fämpfen wollte. Die Engländer schrieben, dann auch den Sieg ihrem König au (Brewer I Nro. 4431).

<sup>2)</sup> Solothurner und Zilricher Hauptleute bei Blutz 345. Stettler.

<sup>3)</sup> Garnier aus Parlamentsregistern MS. von Fontanicu p. 470.

thaten in Italien über sie"1). In dieser Gefahr setzte Frankreich noch eine gewisse Hoffnung auf den uralten Bund mit den Schotten.

König Jacob dem Vierten, der einst den Frieden zwischen dem Papst und Ludwig hatte vermitteln wollen, um eine Unternehmung auf Jerusalem zu wagen, begegnete, daß er selbst in die Mitte dieses Krieges gezogen ward. Nach langem Frieden tauchten doch wieder Streitigkeiten mit England auf, die einen neuen Bruch befürchten ließen. Eine ber vornehmsten betraf Andrew Barton. Barton war ein tapferer Seeräuber, der auch dem König Johann von Dänemark, Jacobs nächstem Freunde, wider die Hanse diente 2): Jacob hatte ihm Kaperbriefe wider die Portugiesen gegeben, die den Bater Bar= tons erschlagen; er aber — wie benn Portugiesen, Engländer und Hanse in einem uralten Seebund gestanden zu haben scheinen wandte sie auch gegen die Englander an; dafür ward er von diesen aufgesucht und trotz einer Wegenwehr, die selbst von seinen Feinden einer langen Ballade werth gehalten worden, endlich getödtet 3). Hier= über war Jacob schon entrüstet, als er von Der, die er auf Ritter= weise immer für seine Dame erklärt, der Königin Unna von Frankreich, ihr zu Hülfe zu kommen gebeten ward, "auch sie und Bretagne bedrohe der Uebergang Heinrichs nach Calais". Der König berief seine Barone, in denen nach so vielen Turnieren die Lust zu einem wahren Kampf erwacht war, und über welche die Bitten des franzö= sischen Botschafters, der ihnen überdieß 50,000 Livres zur Rüstung anbot, nicht wenig vermochten; mit seinem Abel einverstanden, schickte Jacob seinen Wappenkönig Lyon nach Terouanne, um seinen Nachbar zur Rückfehr aufzufordern, und als dies keine Wirkung hervorbrachte — Heinrich erinnerte ihn nur an das Schicksal von Navarra rüstete er sich zu Ebinburg mit 50,000 Mann 4).

Hiedurch ward die verwickelte Lage der Dinge noch verwickelter. Von einem so starken Angriff ließ sich ein gewisser Erfolg in England erwarten, durch welchen Heinrich genöthigt worden wäre, in sein Reich zurückzukehren. Alsdann wäre es den Franzosen möglich gewesen, vielleicht durch einen Angriff auf Italien zugleich die Schweizer zu nöthigen zurückzugehen und die Venezianer zu ermuthigen.

So wie Jacob über die Tweed kam, lief das Kriegsgeschrei von

1) Monstrelet, Anhang 246. Gilles 124.

3) Goodwinus, Annales p. 11.

<sup>2)</sup> Anonymi Chronologia Rerum Danicarum bei Ludewig Reliq. MSS. IX, 52.

<sup>4)</sup> Buchananus Rerum Scoticarum l. XIII. p. 172 f. Herbert.

Weiler zu Weiler, von Stadt zu Stadt. Heinrich hatte die Grenzprovinzen, die er, um ihrer sicherer zu sein, nicht gezwungen, seine Benevolenz zu zahlen, dem Grafen von Surrey, aus dem Haus der tapfern Howard, übertragen. Zu diesen sammelte sich der Adel nach Alnwik; sein Sohn, Admiral des Reichs, landete in Newcastle mit 5000 Mann; die nördlichen und südlichen Shires sandten ihre Mannsschaften. Indeß blieb Jacob sechs Tage in Norham; er ließ es sich bei der Lady Ford eine Weile gefallen; er sah gern, daß der Feind sich sammelte: denn zu einer Schlacht war er da: "er werde schlagen", sagte er, "und sollten sich ihm 100,000 Engländer entgegenstellen". In diesen Gedanken nahm er, wo die Till in hohen Usern am Fuß des Teviot entlang läuft, zwischen Fluß und Sumpf auf dem Hügel Floddon ein sestes Lager.

Nicht minder freudig zu schlagen waren die Engländer; am Sonntag ben 4. September sandten sie ihren Herold Rougecroix zu ihm hinan: "ob er so lang in England zu bleiben gedenke, daß man auf den Freitag schlagen könne?" Der König versetze: "Wäre ich in Edinburg, so würde ich auf diesen Tag herbeieilen". Sollten ihn aber die Engländer hinter seinen Wällen angreisen? Sie baten ihn vergebens, auf die Sbene Milsield zwischen ihnen herabzukommen. Erst, als er sah, daß sie, einem Gerücht, das sich verbreitet, gemäß, eine Wenzung nahmen, als wollten sie in Schottland einfallen — es war der 9. September und Freitag — verließ er in der That sein Lager, zündete seine Hütten an und zog, um ihnen zuvorzukommen, im Schutz des Rauches, immer die Höhen entlang, dis auf einen hügel, Namens Piperdi. Hier hielt er. Eben dahin kamen durch die Niederungen die Engländer, und hier begann ihre Schlacht.

Thomas Howard, welcher Andrew Barton getödtet, stand, um, wie er sagte, dieß zu rechtsertigen, in dem Vordertreffen und kämpste trefslich. Nicht minder tapfer stritt Jacob auf einer andern Seite in den ersten Reihen, und warf die Fahnen seiner Feinde wiederholt zurück. Hier withen die Einen, da die Andern. Indessen, da die englischen Pseile besser den Hügel hinauf trasen, als das schottische Geschütz herunter, denn es ging zu hoch, ließen die Schotten zuletzt vom Angriff ab und bildeten zur Vertheidigung einen Ring; auch hier sah man ihren König heldenmüthig streiten. Indem sie noch kämpsten, indem die Besten sielen, trat die Nacht ein. In dieser Nacht suchten die Schotten ihren König und fanden ihn nicht. War er gefallen, oder gestohen,

<sup>1)</sup> Expostulation of the Earls; and Answer in very Worts bei Herbert. 39.

ober gefangen? Sie wichen zurück. Wie die Engländer mit dem Morgen das Schlachtfeld besuchten, saben sie das Geschütz ohne Bebedung, und fanden, daß sie gesiegt. Sie fanden einen Todten in königlichem Kleid und brachten ihn triumphirend nach Berwik. Schotten entgegneten, "bas werbe Elphinstone sein, ber an biesem Tag in königlichen Kleibern gegangen, um die Engländer irre zu leiten; ben König habe man noch jenseits der Tweed gesehen". Aber ihn selbst wußten sie nicht zu zeigen. Die Ginen sagten, "Alexander Hume, dessen Schaar allein fast unbeschäbigt geblieben, ber hierauf sogleich Rirchen und Klöster beleidigt, musse ihn getödtet haben"; die Anbern, "er werde seine Sünden zu bugen nach Jerusalem gegangen sein"; die englischen Berichte erzählen einfach, König Jacob IV. sei bei der Vertheidigung seiner Fahne gefallen 1). Wichtiger selbst, als die Ereignisse bes Continents ist dieser Ausschlag der Waffen auf den britannischen Inseln. Indem Heinrich VIII. gegen Frankreich focht, ward er Meister von Schottland.

Außer 8000 Andern waren allein 12 Grafen und 17 Barone in der Schlacht gefallen; die Verwaltung des Reiches hatte Margaretha, Heinrichs VIII. Schwester, übernommen. Die Franzosen, die sich nun der Schotten nicht bedienen konnten, mußten von Engländern und Schweizern alles fürchten. An jenem 9. September gingen 30,000 Schweizer über die Tille, doch die in die Saone fällt, und schlugen vor den Mauern von Dijon drei Lager. Das vierte bildeten des Kaisers Reiterei und Geschütz. An demselben Tage lagen Kaiser und König noch zu Terouanne und konnten alle Tage in das französische Gebiet einbrechen.

Dießmal aber war Frankreich nicht zu einer neuen Verwüstung bestimmt, und es ward gerettet. Wenn man fragt, wie dies geschah, so liegt vielleicht der wichtigste Moment darin, daß man den Schweizern fürs Erste nachgab. Als Tremoille seinen Hauptthurm in Dijon zersschossen, Frankreich offen und die Schweizer zu fernern Unternehmungen bereit sah, versuchte er sie erst durch einen Abgeordneten, hierauf in eigner Person, endlich durch Vertraute, die in der Dämmerung zum Lager aus und eingingen <sup>2</sup>); darauf, um Frankreich zu retten, glaubte er Mailand aufgeben zu können; er ward mit ihnen am

<sup>1)</sup> Buchananus, Rerum Scott. 251—255. Goodwinus p. 29. Bornämlich Herbert. Polydorus XXVII, p. 28. Jovius Historiae sui temporis I, f. 102—106. (A. b. n. A.) Der englische Bericht Ruthals an Wolsey: The king fell near his banner, Brewer I, 4461.

<sup>2)</sup> Anshelm IV, 470. (A. b. n. A.)

13. September eines Friedens eins, ber ihnen einen Berzicht bes Königs auf Mailand, Afti und Cremona, und überdieß 400,000 Escus verhieß!). Dieß war, was sie gewünscht?); was kummerte fie die Eroberung von Burgund für das Haus Deftreich, zu der sie sich überdieß niemals verpflichtet? Der Fehler war nur, daß sie hin= wegzogen, ehe sie für ihren Frieden einige Sicherheit oder das Wort des Königs erlangt hatten. Indeß hatten sich auch die Engländer entschlossen, an den Grenzen von Frankreich, die sie bedrohten, umzukehren, um ihre Waffen über eine halbfreie Stadt zu bringen, die vom Meer entfernt lag. Es ist nicht sehr glaublich, daß dieß der Rath Maxi= milians gewesen, dem an einem Einfall in Frankreich Alles gelegen war, und wir finden in der That, daß er gleich darauf sich in einer Art Entzweiung von Heinrich trennt 3). Diesem schwebte vielleicht das Beispiel Eduards III. vor, der auch im Anfang seiner Franzosenkriege diese Stadt belagert; aber die Hauptsache war ohne Zweifel, daß ihm dieß als die leichteste und bleibendste Eroberung erschien. Denn Terou= anne hatte er auf Bitten bes Raths von Flandern geschleift.

Genug, bereits am 15., — man kann nicht wissen, in wiesfern dieß mit dem schweizerischen Rückzug zusammenhing, — erschien er vor Tournah; am 25. zog er daselbst in seiner vermeintlichen Eigenschaft als König von Frankreich ein ). Die Stadt, welche im Grunde zur Grafschaft Flandern gehörte, hatte zur Krone von Frankreich ein ähnliches Verhältniß, wie die deutschen Reichsstädte zum Kaiser. Auch er bestätigte ihre Freiheiten; doch ein Schloß zu bauen, ließ er sich durch diese Freiheiten nicht abhalten. Und hiemit endete er seinen Feldzug. Verznügt, daß, wenn nicht eine Zerstörung Frankreichs, doch ein Angriff darauf, und die Eroberung zweier seste: Pläße gelungen, ergößte man sich noch, bald an dem Hof Margarethe's zu Rysiel, bald im Lager des Königs zu Tournah mit Turnieren 3), als die Nachricht von dem Ausgang der venezianischen Unternehmung eintraf, auf die auch wir unsern Blick wersen; denn die Begebenheit ist Eine, vollzieht sich aber an verschiedenen Stellen.

Im August hatte Carbona bie paduanischen Mauern verlassen:

- 1) Bouchet: Latremoille 191—199. Ebren riegel 1301. Bornehmlich Stettler. A. b. n. A.) Anshelm IV, 471. Bei Glutz p. 549 nintet nich ein Arkzing aus ber Urfunde, bie im Archir zu Zürich ausbewahrt wird.
  - 2 Jean le Veau, Lettres IV, 192.
  - 3, Herbert, 36.
- 4) (A. t. n. A.) Sei Brewer p. 676 de l'entrée du roi Henri comme roi de France et d'Angleterre.
  - 5) Entwig Guicciardini: Descriptio Belgii. Herbert.

er beschloß die Venezianer zur Annahme des von ihm vorgeschlagenen Friedens zu nöthigen. Die mit ihm vereinigten Deutschen, Italiener und Spanier waren, um, wie sie sagten, zu sehen, was die Venezianer geerntet, in deren Land über Bachiglione und Brenta bis nach Mestre vorgedrungen. Das Landvolk flüchtete wiederum in die Sümpfe am Meer; in Padua und Venedig konnte man genau wahrnehmen, wie die schönen Landhäuser an diesem User eins nach dem andern aufsbrannten; Cardona ritt bis an den Thurm von Marghera, von wo man die Straßen und Quartiere Venedigs unterscheiden kann; von hier konnte sich, obwohl es verboten war, Georg Frundsberg nicht enthalten, ein Stück wider die Stadt selbst abbrennen zu lassen.

So weit mußte es kommen, ehe Alviano die Erlaubniß erhielt, auszuziehen. Was die Verbündeten früher gewünscht, ward ihnen nun, ba sie soweit vorgerückt, da sie von Flüssen und schweren Pässen rings umgeben waren, zu nicht geringer Gefahr. Ueber die Brenta ent= kamen sie noch durch die Entdeckung einer Furt; am Bachiglione aber, als Alvian im Pag von Olmo vor ihnen, Manfrone auf dem Weg, den sie gekommen, hinter ihnen war, als sich die Bauern auf ben beiden Wänden des Gebirgs mit Büchsen über ihnen zeigten, sie aber eine Nacht hindurch Baumstämme suchen mußten, um sich dahinter zu verbergen, schienen sie mit aller ihrer Beute verloren. Alvian sagte, "er habe den Rest der barbarischen Bestien unter der Scheere und brauche nur zuzudrücken". Mit dem andern Morgen, wie sich die Kaiser= lichen eine kurze Strecke bis auf einen freien Plat bei Creazzo zurück= gezogen, sette er, sein fliegendes Geschütz voraus, ihnen nach. Es kam zur Felbschlacht. Die Spanier legten ben kühnsten Muth an ben Tag; Pescara, der ihnen zurief: "Falle ich, so laßt mich nur nicht von den Feinden zertreten", folgten sie mit freudigem Geschrei in des Feindes Die Deutschen schützte die Kraft ihrer Arme; Frundsberg, der wider die Angreifenden im ersten Glied stand, schwang sein Schwert gewaltig, keuchte, wie ein Holzhacker keucht, der im Wald eine Eiche fällt, und hieb wieder. Alle stritten in der Gewißheit, daß sie entweder siegen oder mit Schimpf umkommen müßten; die papst= lichen Reiter erbeuteten die Fahne Alviano's; das venezianische Heer ward vollkommen geschlagen, und die eben für verloren gehaltenen waren mit einem Mal die Herren des Landes 2).

<sup>1)</sup> Bornämlich ber Chrenspiegel 1304 und Carpesanus 1293, Mocenicus V, 110. Passero 202. Reisner.

<sup>2)</sup> Jovius, Historiae 111—114. Vita Pescarae 287. Paruta 47—56. Guicciardini Bb. II, p. 55. Zurita II, 372.

Dieß war der Ausgang des Angriffes auf Benedig. Er erfolgte 7. October 1513. Um dieselbe Zeit gelang dem Kaiser durch Frangipan mehr durch Verrath als durch Gewalt die Eroberung von Marano, einer zur Handlung trefflich gelegenen Seestadt Venedigs. Allenthalben war die Liga im Vortheil. Drei Schlachten waren ge= wonnen, der Abel von Schottland zum guten Theil vernichtet, Benebig dahin gebracht, daß es den Papft, eben seinen Feind, zum Schiedsrichter seines Glückes annehmen mußte; überdieß war Mailand burch eine vierte große Schlacht, durch einen Frieden, der nur noch der Be= stätigung bedurfte, und durch die wirkliche Einnahme der letten Schlösser den Franzosen entrissen. Noch war Frankreich selbst nur eben an den Grenzen angegriffen, keineswegs in seinem Inneren besiegt. Dazu sollte der nächste Feldzug führen. Am 17. October 1513 ward man zu Rhssel einig, den Feldzug des künftigen Jahres mit drei An= griffen auf Frankreich, nicht allein von der deutschen und der eng= lischen, sondern auch von der spanischen Seite her, zu beginnen 1). Heinrich versprach, dem Erzherzog Karl von Desterreich, der im Mai mit seiner Schwester Maria vermählt werden sollte, auf den Fall. daß er selbst ohne Kinder sterbe, die Krone von England von seinem Parlament zusichern zu lassen 2).

## 8. Weitere Absichten zur Erhebung des Hauses Desterreich=Spanien.

In dieser Lage und Gefahr fühlte sich auch Ludwig XII. ver= anlaßt, sich dem Sieger zu nähern. Seine Anrechte auf Mailand wollte er nicht aufgeben. Aber er veranlaßte dadurch, daß zu Gunsten des Hauses Desterreich noch ein anderer Plan gefaßt werden konnte.

1) Herbert 41 (A. b. n. A.). Bei Brewer I, 4511 sindet sich ein anderer Auszug aus diesem Traktat, der einzelne Abweichungen darbietet, aber doch auch unvollständig ist. Danach verpslichtet sich Ferdinand ausdrücklich, Guvenne an Heinrich VIII. zu überliesern. He shall give up his conquests to England. Ferner sollen die beiderseitigen Flotten noch vor April in See sein: each power to send a fleet to sea before the end of April. Der Berabredung, die wir aus dem Briese Margarethe's kennen lernen, geschieht darin keine Erzwähnung. Aus den Aktenstücken ergiebt sich, daß die Abkunft mit Maximilian schon am 16. October geschlossen war; sie ist dann am 15. November von dem Kaiser bestätigt worden. Darnach macht sich auch der Kaiser zum Angriff auf Frankreich anheischig, silr welchen er eine bestimmte Anzahl Truppen in Artois und Hennegan in Kriegsbereitschaft halten wird. Von der Vermählung Karls mit Maria ist darin mit der größten Bestimmtheit die Kede. (Brewer I, Nro. 4560.) Einiges wird dadurch modisiert, die Hauptsache bleibt dieselbe.

2) Margreth an Heinrich VIII. Lettres IV, 239.

Einen Monat nach dem Vertrag von Rhssel, am 16. November 1513, bezeugte Ludwig XII. vor Notaren: "Fräulein Renaten, seiner jüngern Tochter, schenke und übergebe er ohne Widerruf das Herzogethum Mailand, nichts davon ausgenommen" 1). Nicht lange, so zeigte sich, westwegen er dieß that. Am 1. December schloß er einen Vertrag mit Ferdinand: "mit derselben Renata solle einer von den beiden Enkeln Ferdinands vermählt werden, und alsdann Mailand empfangen, das man den Schweizern abgewinnen wolle". Ferdinand hosste, durch diese Heirath werde er Guelsen und Chibellinen in Mailand, wie einst in Neapel Angivinen und Aragonesen vereinen 2). Er schickte in tiesem Geheimniß einen Gesandten nach Mailand, dem Herzog Sforza seine üble Lage unter der Gewalt der Schweizer vorzustellen, und ihn wo möglich von deren Bunde zu trennen 3).

Anna von Bretagne, die alte Freundin des Hauses Desterreich, die auch ihre jüngere Tochter wohl vermählt zu sehen wünschte, war die eigentliche Vermittlerin dieser Bundesverträge. Als sie am 2. Januar 1514 starb, hätte man vermuthen können, die angebahnte Verbindung würde sich zerschlagen. Aber gerade hiedurch nahm fie einen neuen Schwung. Denn da Ludwig noch immer einen Kronerben von seinem Leib zu haben wünschte, so wies er den Vorschlag, Gleo= noren, die älteste von den Enkelinnen Ferdinands, zu seiner Gemah= lin zu machen, und einen erblichen Bund mit dem spanisch-österreichischen Haus zu schließen, nicht von sich. Alsdann sollte auch Navarra bei Castilien bleiben. Bu dieser Unterhandlung, die eine längere Zeit forberte, blieb Fran Bernaldo von Trinopoli, ein Dominikaner, zu= ruck 4). Quintana, den Vertrauten Almazan's, sah man im Februar 1514 von Burgos nach Blois und von Blois nach Insbruck reisen; am 11. März saß er lange mit König Ludwig eingeschlossen; am 12. kam der Rath des Königs noch einmal zusammen; am 13. endlich unterschrieb man neue Verträge. Noch war es nicht der große Bund, worüber man einig wurde, sondern nur ein Stillstand, aber in welchen, wie Quintana versicherte, auch der Kaiser, und zwar zugleich in Heinrichs Namen, eintrat; und worin, obwohl Sforza nicht darin begriffen war, Ludwig versprach, nicht etwa Mailand anzugreifen 5).

- 1) Donatio de ducatu Mediolani etc. bei Dumont IV, 1, 177.
- 2) Bertrag zu Blois bei Dumont, 178.
- 3) Fragment d'une lettre in ben Lettres d. L. IV, 250.
- 4) Zurita II, 383.
- 5) Bertrag bei Dumont, 179. Gattinara's und Veau's Briefe in ben Lettres vom März; IV, 289. 292 f.

Dieser Stillftand follte zu bem großen Bund, zu bem allgemeinen Frieden führen.

Man erkennt leicht, daß bieg ber Berabrebung von Roffel feineswegs entsprach, nicht nur, indem der bort beschloffene Krieg überhaupt feinen Gegenstand verlor, sonbern auch infofern bie verabrebete Bermählung Rarls mit ber englischen Bringeffin überaus zweifelbaft wurde, benn bas Intereffe bes Saufes Defterreich brachte es mit fich, bag ber andere von ben Enfeln Maximilians gur ungarischen Bermahlung, welche bei ber Schwäche bes Thronfolgers bie großte Babr= scheinlichkeit ber Nachfolge barbot, aufgespart wurde. Aber barum fürchtete man von Seinrich, ber ja überbieß ju jener Beftätigung burch bas Barlament feine Unftalt getroffen, teine Reinbseligfeit. "Er fei ja ber Schwiegersohn Gerbinands; Maximilian, Der in fein Lager gefommen, habe ihm bas größte Bertrauen bewiefen, bas ein Denich bem andern beweisen fonne. Er werbe ben Stillftand annehmen. wenn er ihn nur nicht ju fruh erfahre". Dit bem größten Bebeimnik - ber fpanische Botschafter brang barauf, bag nicht einmal bie Tochter bes Kaifers benachrichtigt wurde - wollte man indeg ben großen Bund ju Stande ju bringen 1). In einer gleichzeitigen frangofischen Sanbidrift hat man ben uriprunglichen Entwurf beffelben borgefunben: "Cleonore folle mit Ludwig, Renata mit bem zweiten Enfel bes Raifers vermablt, Mailand und Benua gu Bunften biefer Beiben in die Sande Ferdmands überliefert werben; Ludwig wolle weber auf Reapel und bas Gelb, bas er bon ba empfangen follen, Unipruch machen, noch Rabarra unterstützen; bie Schweizer wolle man gemeinfcaftlid gurudbrangen. Für bieß Alles folle Tournab an Franfreich jurudgegeben werben" 2). Fast icheint es, als habe unter anbern Ferbinand verhindern wollen, daß ihm nicht in Karl ein neuer Bhilipp aufwuchse. Bur Bergrößerung feines Saules war auf jeden Fall bien Alles trefflich berechnet: am 12. August 1514 ichidte er Bernalbo be Trinopoli die Bollmacht ju, diefe Bermählungen richtig ju machen, Diefen Bund gu fchliegen.

In biesen Tagen stand das Ansehen des spanische öfterreichischen Hauses in Italien, Deutschland und ganz Europa so hoch wie nie. Mit Genua schloß Ferdinand im Mai 1514 einen Bund, der die Grundlage aller spätern, beinahe vasallenhaften Berhältnisse Genuesen zu ben spanischen Königen gewesen ist. Schon

<sup>1)</sup> Gattinara an Marguerite Lettres, d. L. IV, 369 u. 371.

<sup>2)</sup> Garnier aus ben MSS, von Bethune p. 509. 3) Senarega am Eude. Zurita II, 379.

berechnete man, wie nun Max Sforza erschrecken und von seinen Beamten, die gang des Raisers seien, angetrieben, seine Festen, seine Völker bem Enkel besselben aufgeben werbe. Die Schweizer könne man mit Gelb befriedigen 1). Benedig, das nicht einmal Marano wieder zu erobern vermocht hatte, war durch eine Feuersbrunft, die am 14. Januar in den Leinwandläden des Rialto ausbrach, nach zwei Seiten über die Canäle hinüberschlug und in Tag und Nacht für zwei Millionen ihrer Güter vernichtete, aufs neue nicht wenig geschwächt worden 2). Leo war im Bund mit diesem Haus; Neapel gehorchte völlig. So in Italien. In der Schweiz hatte sich das Volk immer aufs neue wider die französische Partei erhoben, so daß sich ihrer ein König von Frankreich niemals wieder bedienen zu können schien. In Luzern wurden sechs Verdächtige dem Gefängniß, zwei Schuldige bem Tod übergeben. Den alten Caspar Hetel, deffen Sohn ben Franzosen zugezogen war, ergriff das Landvolk von Baben, achtete nichts, daß es doch wider seinen Willen geschehen war 3), und ent= hauptete ihn nach großer Marter. "Hans Rudolf", schrieb die Mutter an ihren Sohn, "Du hast nicht gethan, wie ein Biedermann, Du hast Deinen Vater in den Tod gegeben; Du sollst mich nimmermehr für Deine Mutter ansprechen: ich will Dich nimmermehr für meinen Sohn halten" 4). Bis in die innersten Geheimnisse der Mutter= und Kindesliebe brang dieser Kampf; er gereichte zum Vortheil von Spanien und Desterreich über Frankreich; auf den nächsten schweize= rischen Tagen fand sich Niemand, der französisch sprach. In Deutschland kostete dem Kaiser die Wahl eines Bischofs, selbst bei einem Capitel, das seinem Candidaten ganz ungünstig war 5), nur ein Wort. Da empfing aus dem Haus Brandenburg, das dem öster= reichischen immer ergeben gewesen, aus dem ein Albrecht unlängst, von dem kaiserlichen Lager zu Padua hinweg, Hochmeister in Preußen geworden, ein anderer Albrecht die Erzbisthümer zu Magdeburg und Mainz. Ein großer Aufruhr in Würtemberg schlug dahin aus, daß die Stände ihrem Herzog riethen, lieber am Hof des Raisers zu leben, sich nur ja nie von Oesterreich zu scheiben 6). In Regensburg, das sich einem Reichshauptmann lange widersett, erschienen mit dem Un=

2) Guicciardini II, 69. Jovius, Historiae 115. Paruta 45.

<sup>1)</sup> Franz Vettori in ben lettere famil. Macchiavelli's p. 16.

<sup>3)</sup> Brief des Vaters an den Sohn bei Anshelm IV, 410. (A. d. n. A.)

<sup>4)</sup> Briefwechsel ber Mutter und bes Sohnes bei Stettler 501.

<sup>5)</sup> Hubert Thomas Leodius, Vita Friderici Palat. III.
6) Bei Sattler, Würtembergische Geschichte 2c. I, 180.

fang des Jahres 1514 Wolf von Wolfstall und die übrigen kaifer= lichen Commissarien. Bon ihren Gegnern mußten Viele mit bem Tobe büßen, "hochberühmte Meister in ihrer Kunst"; wie die Chronik sagt, "schneeweiße alte ehrliche Herren". Andere wurden verjagt und ihre. Weiber ihnen nachgeschickt. Die kaiserlichen Commissare setzten einen neuen Rath ein, und machten eine neue Verfassung nach ihrem Ermessen 1); sie rühmten sich, auf ähnliche Weise habe der Kaiser im verflognen Jahre in mehr benn Einer Stadt Strafen verhängt 2). Da siegten auch im Interesse von Desterreich Georg von Sachsen im Westen über die Friesen, Heinrich von Braunschweig ber Kriegführer im Often über die Budjadinger, beide über Chard Cirksena, Grafen von Oftfriesland, den der Kaiser als seinen Feind geächtet, ber diese Bölker unterstütte. Die Budjadinger wurden von dem Winter dieses Jahres, der vom October 1513 bis zum Februar 1514 so streng anhielt, daß alle Brunnen ausfroren, und die Bauern lange die Jahre nach diesem großen Frost gezählt haben, verdorben, und Develgunne über ihnen aufgerichtet. Etarb bot im April Georg für Ostfriesland Huldigung, für Gröningen und Ommeland Tribut Doch Georg war hiemit nicht zufrieden. Im Juli verwüstete er mit großer Grausamkeit Damm; Gröningen zeigte sich zu unmittel= barer Unterwerfung bereit; Epard sah seinen Feind bis an die Thore von Emben streifen 3).

Unter anderen Beweggründen mag dieß große Glück Christian den Zweiten von Dänemark bewogen haben, um Jsabella, die zweite Enkelin Maximilians, zu werden. Sein Vater, Johann, hatte sich im Jahr 1511 den Franzosen zu Hilfe zu kommen verpflichtet; nach dessen Tod war auch er die Schotten zu unterstüßen bereit gewesen<sup>4</sup>). Nun aber trennte er sich von der französisch=schottischen Allianz. Im April 1514 ward man dieser Sache einig, und Christian versprach mit dem Orden von Preußen für das Reich und wider die Ansprücke Siegmund's von Polen zu stehen<sup>5</sup>). Im Juni 1514 reiste Maximilians dritte Enkelin, Maria, durch das Reich, um sich mit Ludwig, Thronfolger in Ungarn, zu vermählen<sup>6</sup>).

Wir sehen, wie es in Europa stand; wie den Franzosen nicht

- 1) Der Regensburgischen Chronik vierten Bandes brittes Heft, 234—245.
- 2) Anschlag der Commissarien daselbst p. 238. 3) Chytraei Chronicon Saxonicum. p. 207.
- 4) Gebhardi, Geschichte von Dänemark und Norwegen II, 55.
- 5) Marguerite à l'Empereur, Lettres IV, 325.
- 6) Regensburger Chronit IV. Bb. Hft. 3. p. 243.
- b. Rante's Werte XXXIII. XXXIV.

allein Italien entriffen, fonbern wie ihre Bartei beinah allenthalben entweber ju Grunde gerichtet ober fpanifch geworben mar; wie aus ben zwei großen Bereinigungen eine einzige ju werden brobte, und Ludwig XII. auf bem Bunft ftand, felbst ein Glied ber spanisch-ofterreidifden Bermanbtichaft zu werben. Im Juli und Auguft hatte es ben Anschein, ale wurde die spanische Monarchie einmal gang Europa umfoffen fonnen. Um biefelbe Beit war junachit jum Bortbeil beffelben Saufes bie zweite Sauptentbedung in Umerita gefcheben. Im Gep. tember 1513 ging jener Ruftes Balbog, welcher Bergaug gegrundet. in Darien aus, Die Gubfee ju fuchen, Rach langen Dhibfalen, feinen Bealeitern voraus, flieg er auf ben Gipfel eines hohen Berges, und fab unter allen Dlenschen unserer Beichlechter querft bas große Meer, bas bie beiben Beften ber Erbe von einander trennt. Er baufte Steine gum Dentmal jufammen und nahm ben Berg, er ging bie Rufte berab, rief feine Notare und nahm die Gee fur Gerbinand ben Katholischen in Befig. Dem Cagifen, ber ihm ben Bea gewiesen, aab er in ber Taufe ben Ramen bes Erben aller biefer Dlact in Europa und Amerika, feines Brincipe Rarl 1,

#### Schlußwort der neuen Ausgabe.

Die Erzählung bricht in dem Moment der Krisis ab. Sine Combination von Dhnastien und Neichen tritt in Aussicht, welche be stimmt scheinen konnte, die Nationen romanischen und germanischen Ursprungs zu einer Einheit zu verknüpfen, wie sie niemals bestanden hat und für ihre Entwicklung gewiß nicht heilsam gewesen ware. Der erste Blick zeigt, daß die Durchführung eines solchen Borhabens die größten Schwierigkeiten hatte; denn noch waren Nationen und Landschaften in ihren eigenthumlichen Lebenstrieben begriffen und darin von ihren Opnastien vertreten. Diese sämmtlich in ein politisches System zu verbinden, ware an sich eine Unmöglichkeit gewesen; der Gedanke daran ist nur ein Ausdruck der Riederlage, welche die mächtigste von allen, die französische, soeben erlitten hatte.

<sup>1</sup>º Sommario dell' Indie occidentali del S. D. Pietro Martyre bri Ramusio, Viaggi, 29.

Alles war doch daher gekommen, daß das noch ritterliche Frankreich, allen anderen Staatsbildungen an Kräften überlegen, einen Anlauf nahm, Neapel und Mailand kraft alter dynastischer Ansprüche zu erobern. Man hat meist nur davon gesprochen, daß dadurch Italien zu Grunde gerichtet worden wäre; aber es ist unleugbar, daß zugleich eine Gefahr für die unabhängige Entwicklung von Europa überhaupt darin lag. Da ist es nun geschehen, daß durch die dynastische Verbindung von Burgund-Desterreich und Spanien unter den Kämpsen und Wechselfällen, die hier beschrieben worden sind, eine Gegenmacht emporkam, welche das Gleichgewicht aufrecht erhielt.

Die Generation, deren Handlungen und Kämpfe dahin geführt haben, gehört culturhistorisch zu den bedeutendsten, welche jemals aufgetreten sind; politisch ist es ihr Werk, daß sie ein europäisches Staatenspstem begründete; sie brachte die verschiedensten Elemente des Nordens und des Südens in eine Verbindung, in welcher die Einsheit der romanisch=germanischen Völker mehr als je hervortrat.

Hierfür selbst aber konnte es bei der Uebermacht, zu welcher sich das Haus Desterreich in den Jahren 1513 und 1514 erhob, sein Verbleiben nicht haben. Das Leben von Europa besteht in der Energie der großen Gegensätze. Schon im Jahre 1515 nahm der ritterlichste der französischen Könige den Kampf mit glänzendem Erfolge wieder auf. Das gehörte aber gleichsam dazu, um die spanischsösterreichische Combination zu voller Virklichseit zu bringen. Der Antagonismus bildet sich aus, welcher die europäische Welt seitdem besherrscht hat. Gleich in den nächsten Jahren erscheint die Generation, welche ihn am schärfsten und gewaltigsten repräsentirt. Die Zeiten nahmen einen andren Lauf.

Es wäre vielleicht überhaupt eine Aufgabe die Generationen, so weit es möglich ist, nach einander aufzuführen, wie sie auf dem Schauplatz der Weltgeschichte zusammengehören und sich von einander sondern. Man müßte einer jeden von ihnen volle Gerechtigkeit wider= fahren lassen; man würde eine Reihe der glänzendsten Gestalten darstellen können, die jedesmal unter einander die engsten Beziehungen haben und in deren Gegensätzen die Weltentwicklung weiter fortschreitet: die Ereignisse entsprechen ihrer Natur.

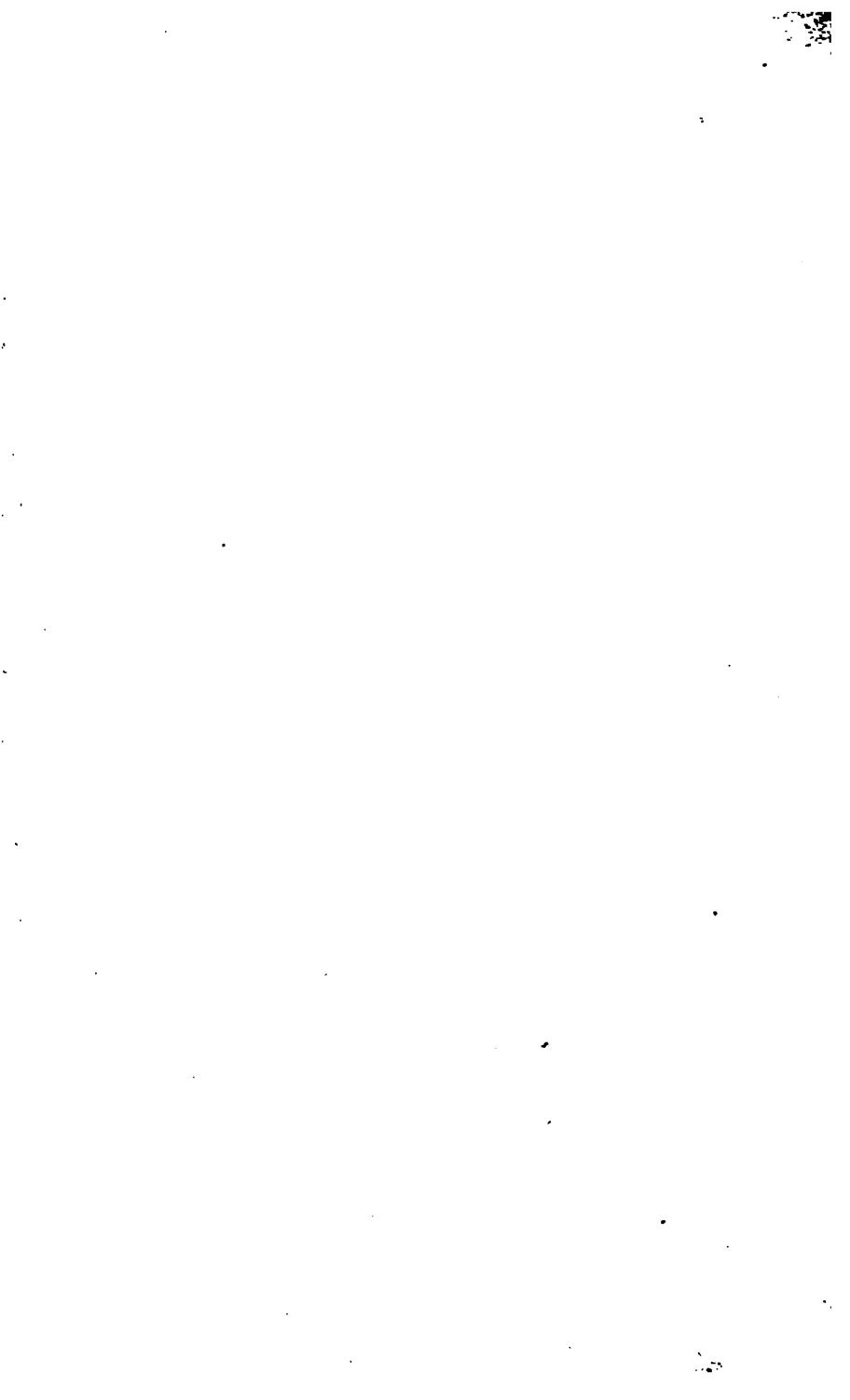

# Bur Kritik neuerer Geschichtschreiber.



# Bur Kritik

# neuerer Geschichtschreiber.

Bon

Leopold von Rante.

3meite Juflage.



Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot. 1874.

Land of the

Das Recht ber Ueberfetzung wie alle anberen Rechte borbehalten.
Die Berlagshanblung.

فكت

# Vorrede.

Bei gegenwärtiger Schrift habe ich brei Absichten: eine, die Art und Weise zu rechtfertigen, auf welche in meinem Versuche romanischer und germanischer Geschichten die Quellen benutzt worden sind; die zweite, denen, welche sich über die Anfänge der neuern Historie gründlich unterrichten wollen, anzuzeigen, aus welchen Büchern sie dies können und aus welchen nicht; eine dritte, die vornehmste und rein wissenschaftliche, zur Sammlung eines unverfälschten Stoffes sür die neuere Geschichte, zu einem gründlichen Urtheil über Natur und Werth der über dieselbe vorhandenen urkundlicheren Schriften, so viel ich vermag, beizutragen.

Wie einem zu Muth sein würde, der in eine große Sammlung von Alterthümern träte, worin Echtes und Unechtes, Schönes und Buruckstoßendes, Glanzendes und Unscheinbares, aus mancherlei Na= tionen und Zeitaltern, ohne Ordnung neben einander läge, so etwa müßte sich auch ber fühlen, ber sich mit Ginem Mal in Anschauung ber mannichfaltigen Denkmale ber neuern Geschichte befände. reben uns in tausend Stimmen an: sie zeigen die verschiedensten Naturen: sie sind in alle Farben gekleidet. Einige gehen feierlicher einher: sie wollen barstellen: es bünkt sie ber Weg ber Alten, ben Andere wollen aus bem Vergangenen Lehren für die fie nehmen. Zukunft herleiten; Biele wollen vertheidigen oder anklagen; nicht Wenige bemühen sich, die Begebenheiten aus tieferen Gründen, aus Gemüth und Leidenschaft zu entwickeln. Dann find Einige, die nur den Zweck haben, zu überliefern, was geschehen ist: zu diesen treten die Bericht erstattenden Augenzeugen. Die Handelnden nehmen das Wort; Urkunden, angebliche und wirkliche, sind in Menge vorhanden.

. 🦫 🕳

<u> 5</u>]-

Vor Allem fragt sich, wem von so Vielen eine originale Kenntniß beiwohnt, von wem wir wahrhaft belehrt werden können. Dies in Bezug auf den Anfang der neueren Geschichte, in Bezug auf gleichzeitige oder beinah gleichzeitige Schriftsteller in einiges Licht zu setzen, ist, wie bemerkt, der vornehmste Zweck vorliegender Schrift. Doch ist die Absicht derselben nur auf Beiträge gerichtet: erschöpfen kann und will sie nicht. Sie nimmt folgenden Gang.

Sie geht von den Geschichtschreibern aus, die zugleich die um=
fassenderen und berühmteren erscheinen. Guicciardini ist die Grund=
lage aller spätern Werke über den Anfang der neuern Geschichte und
er hat billig den Vortritt. Beaucaire, auf dessen Gewähr sich Sis=
mondi im 104. Capitel seiner italienischen Geschichte 27 Mal und im
105. nicht minder 27 Mal stütt, folgt ihm zunächst. Von allen
spanischen Geschichtschreibern hat Mariana diesseit der Pyrenäen den
größten Ruhm und die größte Verbreitung gefunden; er ist der dritte.
An diese drei schließen sich Fugger, Sleidan und Jovius; so daß in
dem ersten Abschnitt von zwei Italienern, zwei Deutschen, einem
Franzosen und einem Spanier die Rede ist.

Das sind die Nationen, die an den Begebenheiten dieser Zeit den lebendigsten Antheil nahmen. Ihnen gehörten auch die übrigen Schriftsteller an, von denen hierauf nach der Reihe gehandelt wird; in vier folgenden Abschnitten ist nach der Reihe von Italienern, Spaniern, Deutschen, Franzosen gehandelt worden. Nicht über Alle boten sich gleich bedeutende Bemerkungen dar, und das Unwichtige wird zuweilen von dem Wichtigeren gestützt werden müssen; über Einige fand ich so wenig zu sagen, daß ich von ihnen lieber schweigen wollte; über Einige, besonders 3 englische, blieb ich selbst im Dunkel, da mir die Vergleichung gleichzeitiger Chroniken abging, und billig muthe ich Niemanden zu, hierüber einen neuen Abschnitt zu lesen.

Machiavell ist kein eigentlicher Historiker von dieser Zeit; aber er hat von derselben so wesentliche Nachrichten überliefert, er hat Ansichten mitgetheilt, die so tief aus ihr stammen und so tief in sie eingreifen, daß er am wenigsten übergangen werden durfte. Bon ihm ist in einem Anhang gehandelt worden.

Freilich ist nun dieses Buch Fragment an Fragment. Es hätten sich wohl Ideen sinden lassen, etwa von dem Fortgang der Historio-graphie, von den nationalen Unterscheidungen, von den zusammen=

stimmender ...
fammenger ...
dingten Freia...
einmal irri, ir:
durch die Untereis...
Etwas Lolic...
deß ist doch Vianage
der Autor erwarter with
mung einsichtiger Vianage
Geschrieben Franks

Fugger,

· 13

. :1.

|                                                       | Seite                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| V. Päpstliche                                         | <b>*</b> 97— <b>*</b> 100 |
| Bartholomäus Sacchi, genannt Platina, Onuphrius       |                           |
| Panvinius, vitae et res gestae Pontificum Roma-       |                           |
| norum et Cardinalium S. R. E., Auctoribus Ciac-       |                           |
| conio, Cabrera, Victorello *97. — Jacob Bolaterranus, |                           |
| Infessura, Paris de Grassis *98. — Burcardus *99.     |                           |
| Dritter Abschnitt. Spanier                            | *101—*116                 |
| Petrus Marthr                                         | *101*104                  |
| I. Von den lateinischen Geschichtschreibern Spaniens. | *104*107                  |
| Marineus Siculus *104. — Antonio de Nebrisa *105.     |                           |
| — Alvar Gomez Castro de Toledo *106. — Juan           |                           |
| Gines de Sepulveda *107.                              |                           |
| H. Von den Geschichtschreibern Spaniens in spanischer |                           |
| Sprache                                               | *199*115                  |
| Zurita *109. — Argensola *112 — Sanboval *115.        |                           |
| Bierter Abschnitt. Deutsche                           | *117*128                  |
| I. Scheidner                                          | *118                      |
| II. Pirkheimer                                        | *119                      |
| HI. Göbler                                            | *120                      |
| IV. Coccinius                                         | *121                      |
| V. Weißkunig                                          | *122                      |
|                                                       |                           |
| VI. Zur Zeit Karls V                                  | *125                      |
| Fünfter Abschnitt. Franzosen                          | *190*149                  |
|                                                       |                           |
| I. Chronisten im alten Stil                           | *129*130                  |
| 11. Geschichtschreiber-vom Hof                        | *190 *190                 |
| Desrey, de la Vigne *131. — Claude de Sepssel, Jean   |                           |
| de St. Gelais *132.                                   |                           |
| III. Biographien Bayard's und Tremoille's             | *132*133                  |
| IV. Memoiren von Villeneusve und Fleuranges           |                           |
| V. Allgemeine Memoiren                                |                           |
| Comines *134 — Bellap *139.                           | 104 - 140                 |
| VI. Die Historiker                                    | *140*143                  |
| Ferronus *140. — Les recherches de la France          | 110 110                   |
| d'Estienne Pasquier *142.                             |                           |
| Schluß. Von dem, was noch zu thun sei                 | *144*150                  |
|                                                       |                           |
| Anhang über Macchiavell                               |                           |
| I. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio         |                           |
| II. Dell' arte della guerra sette libri               |                           |
| III. Il principe                                      |                           |
| 1. Veranlassung *159. — 2. Allgemeiner Inhalt *16     |                           |
| 3. Macchiavell und Aristoteles *167. — Schluß *17:    | Z.                        |

#### Erfter Abschnitt.

# Bon Gnicciardini, Beancaire, Mariana, Fugger, Sleidan und Giovio.

I.

#### Guicciardini's historia d'Italia.

#### 1. Lebensumstände bes Autors.

Die Jugend Francesco Guicciardini's, der 1482 zu Florenz geboren ist, siel in die Spoche der größten inneren Bewegungen, welche seine Vaterstadt jemals erlebt hat. Sie hingen mit alledem, was in Italien und der Welt überhaupt vorging, eng zusammen. Man braucht sich nur zu erinnern, daß sein Vater Piero Guicciarbini die ältere Linie des Hauses Medici in dem Augenblicke in Mailand vertrat, als es sich mit Lodovico Sforza entzweite. Piero dei Medici ist von seinem Gesandten erinnert worden, wie gefährlich ihm diese Entzweiung werden könnte. Und aus der florentinischen Geschichte, die Francesco selbst in jungen Jahren geschrieben, sollte man abnehmen, daß auch die Erscheinung Girolamo Savonarola's im Gegensatz gegen die Herrschaft der Medici vielen Eindruck auf ihn gemacht habe. Er widmete demselben eine eingehende und unparteissche Betrachtung.

Der Bater Piero hatte eine zahlreiche Familie. Francesco, ber dritte Sohn desselben, war darauf angewiesen, sich seinen eigenen Weg zu bahnen. Er wählte das Studium der Rechtswissenschaft, was ihn nach Padua führte, damals die größte juridische Schule der Welt, in welcher auch die Deutschen, bei denen das römische Necht so eben zur Geltung gelangte, sich den Studien desselben widmeten. Fransesco Guicciardini hat in Florenz, wo einige Jahre lang eine Rechtsschule eingerichtet war, über die Institutionen gelesen. Als diese Schule einging, nahm er den Anlauf, der, wie es scheint, auch ganz

glücklich war, in der Advocatur seiner Vaterstadt festen Fuß zu fassen.

Sein Ehrgeiz aber war damit nicht befriedigt.

Als einst davon die Rebe war, daß einer seiner Verwandten die geistliche Pfründe, die er besaß, ihm abtreten solle, war er sehr geneigt, barauf einzugehen; er hoffte auf diesem Wege Cardinal ber xö= mischen Kirche zu werden Die Sache zerschlug sich aber, sein Bater, ber den Klerus überhaupt nicht liebte, war nicht dafür 1). Auch mit ber Che, welche der Sohn einging, war der Bater eigentlich nicht zufrieden. Francesco suchte sich seine Gattin in einer der größten Familien von Florenz, den Salviati, von der er sagt, sie sei damals die angesehenste von allen gewesen. Der Bater fürchtete aber den Gegensat, in welchem sie zu dem damaligen Gonfaloniere Biero Soberini standen, mit dem er, obgleich auch die Guicciardini der Uristokratie der Stadt angehörten, nicht zerfallen mochte. bereute später beinah --- benn Pietät für seinen Bater und seine Altvordern bilden einen Grundzug seines Charakters -, daß er in dieser Angelegenheit eigenmächtig verfahren sei; allein durch seine Verbindung mit den optimatischen Geschlechtern, in die er damit trat, zugleich mit dem Unsehen, das ihm seine Studien und seine Praxis gaben, erreichte er, obwohl noch in sehr jungen Jahren, zum Gesandten der Republik in Spanien ernannt zu werden; was dann sein Vater höchlich billigte — zumal da er von seinem eigenen Ver= mögen nicht zuzuschießen brauchen werde. Francesco erhob sich nun weit über den Standpunkt eines florentinischen Rechtsgelehrten. Seine Mission bei Ferdinand dem Katholischen erweiterte seinen Gesichts= freis über die Welt: er nahm die Verhältnisse zwischen England, Frankreich und Spanien aus unmittelbarer Nähe wahr; zugleich be= rührten ihn die Nachrichten von dem großen Wechsel, der in den Handelsverhältnissen von Oftindien eintrat, und von den Reichthümern, welche die westindischen Entdeckungen den Spaniern erschlossen. Mit Ferdinand dem Katholischen stand er in gutem Verhältniß, auch seiner Republik zu gute kam. Bei seinem Abschied gegen Ende 1513 versicherte ihm der König: Florenz liege ihm nicht weniger am Herzen, als eine seiner eignen Stäbte.

Die Lage von Florenz hatte sich dadurch von Grund aus verändert, daß der Gonfalioniere Soderini durch ein Zusammenwirken der opti=

<sup>1)</sup> Ich entnehme dies aus den autobiographischen Fragmenten, die in den Opere Inedite tom. X., erschienen 1867, enthalten sind.

matischen Geschlechter und des Hauses Medici gestürzt, und dann das Oberhaupt dieses Hauses zur päpstlichen Würde gelangt war, wodurch die engste Verflechtung der florentinischen Angelegenheiten mit denen des Kirchenstaates und der Kirche herbeigeführt wurde. Francesco Guicciardini war mit der Regierung, wie sie der jüngere · Lorenzo in Florenz führte, nicht eben einverstanden. Er beklagt sich über Vernachlässigungen, die er erfahren habe, und wenn diese ge= hoben wurden, so schreibt er das mehr der Rücksicht zu, die man auf seine Stellung habe nehmen muffen, als auf Gunst und Gnabe. Die Maßregeln, welche Lorenzo ergriff, waren den Ansprüchen und Absichten der florentinischen Optimaten überhaupt nicht entsprechend. Von dem Hause Medici trennte sich aber Guicciardini darum nicht. Gerade in dem Augenblicke, als Papst Leo X. in Bologna seinen Frieden mit Franz I. abschloß, trat er in papstliche Dienste. Er ließ ben Zustand seiner Vaterstadt niemals aus den Augen. Gutachten von ihm ist übrig, in welchem er nach dem Tode Lorenzo's dem Papste die engste Verbindung mit den vornehmen florentinischen Familien und ihre Begünstigung anrieth, weil diese dann an die Partei der Medici, die man Palleschi nannte, sich anschließen, und bem hause eine feste Basis geben würden. Geine eigene Thätig= keit aber widmete er dem Dienste des Papstes. Er gelangte zu einer hohen administrativen Stellung in der Romagna, die bei der Neuheit der päpstlichen Regierung in diesen Gebieten und der allge= meinen Unruhe der Welt nicht ohne Schwierigkeit war. Als es 1521 wieder zu einem Bruch zwischen Leo X. und Franz I. kam, hatte Guicciardini den ersten Unlauf der Franzosen auf Reggio, wo sie die Ausgewanderten aus Mailand suchten, auszuhalten. Wir werden seiner eigenen Schilderung davon noch gedenken. Die Verhältnisse wurden überhaupt immer größer und weltumfassender. Der Krieg zwischen Franz I. und Karl V. sollte über die Herrschaft des Einen und des Undern in Europa entscheiden. Die Macht der Medici, welche Rom und den alten Kirchenstaat, die neu erworbenen Städte, namentlich der Romagna, und überdies Florenz und Toscana umfaßte, schien sehr geeignet dazu, in der Mitte der beiden kämpfenden Mächte den Grund zur Unabhängigkeit Italiens zu legen. Eine Gelegenheit bot fich dar, in welcher man hoffen durfte, die Spanier aus Mailand und Neapel zu verjagen. Dafür war nun auch Francesco Guicciardini. Er hatte nicht geringen Antheil daran, daß Papst Clemens, ebenfalls ein Medici, sich mit dem König Franz gegen den Kaiser verband. Aber Jedermann weiß, wie unglücklich der Krieg verlief, der damit ausbrach; der Papst wurde eine Zeit lang gefangen gehalten, zur Herrschaft in Florenz konnte er bloß durch die Hilse des Kaisers wieder zurückkehren; man hatte sich der Herrschaft der Spanier zu entschlagen gedacht und sie auf Jahrhunderte hinaus gegründet.

Für den Chrgeiz Guicciardini's blieb nichts übrig, als sich dem Wir finden ihn im Dienstevollzogenen Ereigniß anzuschließen. des Papstes als Governator von Bologna, mit der schweren Auf= gabe betraut, die unaufhörlich aufwogenden Fractionen nieder-Er unternahm, die Strenge der Gesetze gegen Jeber= mann, wer es auch sei, geltend zu machen. Er hielt das nun einmal für nothwendig und suchte nur zu beweisen, daß er an den grausamen Strafen, die er verhängte, doch an sich keinen Gefallen habe-Aber er machte sich in hohem Grade verhaßt. Zugleich that er Alles, um das Regiment der Medici in Florenz zu befestigen. ihm und seinen Freunden ist die Erhebung des neuen Herzogs Alexan= der zuzuschreiben. Sie geschah unter Vorbehalt res Einflusses der Optimaten. Dem Herzog zur Seite führte Francesco mit seinen oli= garchischen Freunden und Verwandten das Ruder in der Stadt. Aber diese Regierung war so hart und gewaltsam, daß sie, besonders nach dem Tobe des Papstes Clemens, die entschiedenste Opposition erweckte. Nur durch den Kaiser, mit dessen Tochter sich der junge Herzog verlobte, konnte er sich behaupten. Guicciardini's hohe und imponirende Geftalt, sein strenger Blick hielten Jedermann in Furcht und Entfernung. Das Volk freilich nannte ihn auch mit dem Namen eines alten Tyrannendieners Cerreltieri; aber bei den hohen Classen behauptete er sich in ungeschwächtem Ansehen.

Er galt für einen Mann, der die Weltverhältnisse gründlich verstehe und die besten Erwägungen darüber mache. Er verband die Autorität einer hohen Stellung mit dem Ruse von Festigkeit, Geschicklichsteit und Geist. Sein vornehmstes Augenmerk blieb auch fortan, die neugegründete Herrschaft zu behaupten. Als Jacopo Nardi kühn genug war, Alexander vor dem Kaiser anzuklagen, unternahm er, das Unseheuer zu vertheidigen.

Er lebte jetzt ganz in der Verbindung, die er einst verdammt hatte, der des Hauses Medici und der vornehmen Häuser, die sich demselben anschlossen, mit dem Kaiser. Bei dem Einzug Karls V. in Florenz sah man Guicciardini demselben zur Seite, er begleitete dem Kaiser sogar in den französischen Feldzug, den derselbe unternahm; aber Alexander ward ermordet. Es gab keinen Medici aus dem Stamme Lorenzo's, des Alten, mehr, und doch mußte man nach der einmal

eingeführten Verfassung einen Herzog haben: ein eben aufwachsender junger Mann aus der zweiten Linie der Medici, die bisher oft mit ber älteren in Opposition getreten war, wurde durch die größten Familien zu dem Herzogthum befördert; diese aber wollten ihn auch beschränken. Denn dahin waren die Ideen Guicciardini's von jeher Schon in den discorsi, welche er vor vielen Jahren den gegangen. discorsi Machiavells entgegengesett hatte, findet sich der Gedanke außgesprochen, daß zwar eine Verbindung der drei Regierungsformen der Monarchie, Aristofratie und Demokratie das Bunschenswurdigste sei, wie schon von jeher gesagt worden war; allein in den näheren Bestimmungen wird doch die Bedingung gemacht, daß weder der Fürst noch auch das Volk die wichtigsten Angelegenheiten zu entscheiden haben dürfe. Dem Volke wird sogar die Freiheit der Berathungen und der Rede in den Versammlungen beschränkt. Nur solche sollen sprechen können, die von dem Magistrat damit beauftragt sind. Die Summe der Gewalt legte er einem Senate bei, ber alle für die Regierung wesent= lichen Entschlüsse über Krieg und Frieden und politische Unterhand= lungen fassen sollte 1). Eine solche Regierung bachte er nun einzurichten.

Der Rath der Acht, welcher dem neuen Herzog zur Seite stehen sollte, bestand aus den Freunden und Verwandten Guicciardini's; er war ihr Oberhaupt. Es schien nicht anders, als ob er auch fortan die überwiegende Autorität ausüben werde. Un den ein Herzog geschrieben: "so gut wie Euer Sohn", der König von Frankreich: "an meinen Cousin", er wagte auch zu hoffen, Schwiegervater des Herzogs Cosimo von Toscana zu werden.

Aber dieser zog doch eine unmittelbare Verbindung mit den Spaniern, die ihn allein gegen seine Feinde vertheidigen konnten und vertheidigten, einer einseitigen Allianz mit den städtischen Geschlechtern vor. Er entfernte alle, die ihn durch ihren Rath zu besherrschen beabsichtigt hatten. Auch Guicciardini war unter ihnen. In dem Unmuth darüber ist er am 23. Mai 1540 gestorben. Ein Leben, das keineswegs glücklich zu nennen ist, denn die beiden vorznehmsten Ziele, die Guicciardini im Auge gehabt hatte, Unabhängigseit von Italien und aristokratische Herrschaft in seiner Vaterstadt, waren beide nicht erreicht worden, aber reich an großen Begebenheiten, unermüdlicher und ehrenvoller Thätigkeit in großen Stellungen auf der Höhe der Gesellschaft. Guicciardini aber war nicht allein eine

<sup>1)</sup> tutte le cose sustanziali alla conservatione e augmento del dominio.

practische Natur, er liebte die Theorie, die politische Abstraction und die Geschichte.

Die mannigfaltigen Geschäfte, in benen er sich bewegte, haben ihn nicht abgehalten, unaufhörlich zu schreiben. Als Autor ist er bei seinen Lebzeiten niemals öffentlich aufgetreten; aber in seinem Nach= laß haben sich eine große Anzahl von Arbeiten gefunden, Avvertimenti, Discorsi, Gutachten, autobiographische Nachrichten, auch jene schon erwähnte florentinische Geschichte, die schon 1508 geschrieben wurde, jedoch bis in unsere Tage unbekannt geblieben ist. weitem das Wichtigste aber, was er hinterließ, war eine ausführliche Geschichte von Italien seit der Ankunft Karls VIII. hat sie, soviel man weiß, in dem nicht ganz freiwilligen Aufenthalt, den er in seinen letten Jahren auf dem Landgut Monticci nahm, zusammgestellt. Sie wurde etwa 20 Jahre nach seinem Tode von seinem Neffen herausgegeben und erregte von Stund an die größte Aufmerksamkeit. Sie pflegt noch heute bei allen Studien der Epoche zu Grunde gelegt zu werden. Sie hat die Anschauungen der spätern Zeit beherrscht. Zu untersuchen, ob ihr Ansehen ein vollkommen begründetes ist, ober ob auch andere Studien neben diesem Werk ihr Recht behalten, ist der Zweck der folgenden Abhandlung.

## 2. Form des Werkes.

In dem häufigen Abbrechen und Wiederergreifen des Fadens ist Guicciardini's Geschichte mit dem Gedicht Ariosts zu vergleichen. Nur bedarf ein historisches Werk einer festern Regel. Diese wollen wir suchen.

Im vierten Buch 1) erzählt Guicciardini die Unternehmung Cesar Borgia's wider Imola und Forli, den Staat der Gräfin Catharina Sforza. Imola ist im December 1499, Forli im Januar 1500 ersobert worden; die Unternehmung hat in sich keine Unterbrechung. Dennoch, nachdem Guicciardini von Imola geredet, bricht er ab. Das Ende des Jahres erinnert ihn, was er dis dahin weggelassen, den Einfall der Türken in Friaul, der im Juli geschehen, und vielsleicht mit dem Krieg Lodovico's, aber nicht im Mindesten mit Cesars Unternehmung zusammenhing, diesen Einfall nachzuholen. Erst nachsem er ihn erzählt, nachdem er auch erinnert hat, 1500 sei ein Jubelsiahr gewesen, geht er zu Forli über.

1) Ausgabe von Stoer, Genf 1645. I, p. 245. 246.

In der Beobachtung der Form eines Jahrbuchs ist er selbst noch strenger. Alexander und Cesar Borgia haben wider die Orsinen einen gemeinschaftlichen Anschlag. Dem Sohne gelingt er am 31. December 1502, dem Vater am 3. Januar 1503. Dies ist für Guicciardini genug, die Geschichte von einem Streit zu Mirandola, von welchem er selbst sagt, er sei für jest ohne Bedeutung, in die Mitte einzuschalten 1).

Wir sehen, daß er ein strenges Jahrbuch beabsichtigt. Betrachten wir weiter, wie er z. B. die Eroberung von Navarra, welche mit den Geschichten Italiens vom Sommer 1512 eng zusammenhängt, nicht einzuslechten wagt, sondern an das Ende des Jahres schiebt<sup>2</sup>), wie er darauf den Krieg zwischen Heinrich VII. und Ludwig XII. vom Sommer 1513, mit welchem die Unternehmung Cardona's gegen Venedig im Herbst in genauem Zusammenhange steht, ebenfalls erst am Ende des Jahres und nach dieser Unternehmung erzählt<sup>3</sup>), so erkennen wir, daß er, obwohl er's nicht überall durchzusetzen vermag, ein strenges Jahrbuch, ausschließen d von Italien, zu schreiben im Sinn hat.

Ist nun aber einem Geschichtschreiber der zufällige Unterschied einer Jahrzahl so wichtig, daß er seine Erzählungen wesentlich nach demselben regelt, was sollte ihn hindern weiter zu gehen? Er wird sich so genau als möglich auch an Monate und Tage binden. Die Idee eines Jahrbuchs ist von der Idee eines Tagebuchs in der Sache selbst nicht verschieden.

Nun glaube ich nicht, daß Jemand diese Geschichte gelesen, ohne an der großen Abwechselung der Gegenstände zuweilen Anstoß genommen zu haben. Auf neun Seiten des 17. Buchs von 453—461 der Ausgabe von 1604 (Trevigi) z. B. sinden wir diese Punkte nach einander und getrennt abgehandelt: 1) die Befreiung von Florenz, 2) die Verstärkung des kaiserlichen Heers zu Rom, 3) den Bund Frankreichs mit England und Venedig, 4) die Pest im Heer zu Itom und im Heer der Liga, 5) den Vertrag der Florentiner, 6) Lautrec's Ausbruch aus Frankreich, 7) Venedigs Angriffe wider Marignan, und Medici's wider Mus, 8) die Rathschläge des Kaisiers, 9) die Sendung Wolsen's nach Frankreich, und den Bund desselben, 10) die Lage des Heeres zu Kom, 11) des Papstes, 12) des Heeres der Liga, 13) den Ausfruhr zu Siena, 14) auss neue

<sup>1)</sup> Bt. V, p. 290.

<sup>2)</sup> Bb. II, Buch XI, p. 22.

<sup>3)</sup> XII, 59.

die Lage des Heeres zu Rom und des ligistischen, ihm gegenüber, 15) Lautrec's Ankunft in Bosco, 16) Doria's Unternehmungen auf Genua.

Hier handelt er also 4 Mal vom Heer zu Rom, 3 Mal vom Heer der Liga, 2 Mal vom Bund zwischen Frankreich und England, und eben so oft von Florenz, Venedig, Lautrec. Die einzelnen Punkte hängen beinahe bloß äußerlich zusammen; sie sind bloß durch: nel qual tempo, in questo mezzo, in questo tempo, innanzi che, intrattanto, verknüpft; sie entbehren sogar meistens einer genauen Bestimmung der Tage; genug, sie scheinen mehr durch Zufall, als absichtlich zusammengestellt.

Sollte es nun gar keine Regel geben? Es giebt eine gewisse Regel. Die Punkte 1—3 gehören in den Mai 1527, die Punkte 5—7 in den Juni, die darauf folgenden 8—16 in den Juli und August. Diese Monate werden genannt, wo der Geschichtschreiber von ihnen zu handeln anfängt; und obwohl er Juli und August in einigen Stücken vereinigt, so scheidet er sie doch, sobald es geht, sogleich wieder. Ich könnte leicht darthun, wie er dies oft, ja immer wiederholt. Jeder, der das Buch in die Hand nimmt, kann nur sogleich fortsahren, und er wird den Autor darauf vom September und October, hernach vom November und December zugleich handeln sinden. Zuweilen sind die Monatsnamen falsch gedruckt; aber eine Vergleichung anderer Nachrichten wird immer die Zweisel heben, und bestätigen, daß der Autor die Geschichte nach den Monaten vorträgt, in denen sie geschehen.

Ein solches Werk würde ohne Zweisel unlesbar und unerträglich sein, wosern das Leben sich immer an vielen Punkten zugleich regte. Aber da jeder Zeit Eine Sache die vornehmste zu sein pflegt, da die übrigen mit ihr zusammen und von ihr abhängen, da, was gar nicht einwirkt, an das Jahresende zurückgewiesen, da nur das zusammenwirkende monatweis eingetheilt und vorgetragen wird: so bleibt es immer eine Geschichte, und wird nicht, wozu es sonst werben müßte, zu einer Sammlung von Notizen. Man denke nicht, dies geschehe bloß in den letzten Büchern, welche später herausgekommen und minder ausgearbeitet seien. In dem elsten Buch, wo Guicciardini die Unternehmungen Cardona's wider Benedig, und eine weit unwichtigere der Adornen auf Genua, welche im Grunde gar nichts mit einander gemein haben, vorträgt, unterbricht er doch die erste mit der zweiten, bloß weil Cardona jener nicht ganz günstig war. Die zweite, obwohl geringsügig und ohne Erfolg, vertheilt er doch in ihre beiden Monate 1). Im November 1512 kommen einige Schweizer Gesandte nach Kom, von denen ein Ausschuß sich im Descember nach Venedig begiebt 2). Wer hätte diese geringe und erfolgslose Sache nicht wenigstens zusammen erzählt? Guicciardini aber bringt das Erste in seinen November und knüpft es an die Ankunst des Bischofs Lang von Gurk, welcher in demselben Zimmer Audienz bekommen, wo jene vorher, und das Andere bringt er bei einer allers dings schicklichen Gelegenheit in seinen December.

Auf solche Art ist die Historie construirt; und sie unterscheibet sich nun allerdings nicht wenig von dem Gedicht Ariosts. Für ihre Form ist überdies wesentlich, daß die Facten überall durch Discurse von Warum und Wenn und Wenn nicht, durch Reden, und zuweilen durch Abschweifungen unterbrochen oder verknüpft sind. Man kann wenigstens von den letztern nicht sagen, sie seien immer passend. Sben da, wo behauptet wird 3), Heinrich VIII. sei zu seinem Krieg von 1524 keineswegs durch die alten Ansprüche der englischen Könige auf Frankreich bewogen worden, sondern durch seinen und seines Cardinals Chrgeiz, als Vermittler in den europäischen Angelegenheiten zu gelten, werden dennoch jene Ansprüche ziemlich aussührlich ause einandergesett.

### 3. Ob Guicciardini durchaus als Quelle zu be= trachten sei.

Bei den urkundlichen Geschichtschreibern, die wir Quellen zu nennen übereingekommen, ist die erste Frage, ob sie Theilnehmer und Augenzeugen, oder ob sie nur Zeitgenossen gewesen sind. Im Jahr 1492, von welchem Guicciardini ausgeht, war er zehn Jahr alt. Man kann leicht denken, daß vielleicht noch zwei Mal zehn Jahr hindurch, zumal er den Studien und Geschäften der Rechtswissen= schaft lebte, seine Beobachtung nur unzureichend gewesen sein kann. Selbst, als er nach Spanien gesandt ward, konnte er von den italie= nischen Geschäften nur unzureichende Kenntniß nehmen. Aber hierauf, als er Präsident der Romagna, als er Besehlshaber in Reggio, Parma, als er Luogotenente des Papstes bei dem verbündeten Heer

<sup>1)</sup> p. 50, 58.

<sup>2)</sup> p. 19.

<sup>3)</sup> XV, 273.

war, za nahm er an den Geschäften Theil, und vieles Merkwürdige begeznete unter seinen Augen.

Es ergiebt sich, daß seine Geschichte in zwei Theile zerfällt: veren einer die Begebenheiten umfaßt, an denen er Theil nahm, der andere solche, bei denen das nicht der Fall war. Offenbar ist, daß er jenen um seines großen Umfangs willen wenigstens zum Theil, diesen ganz aus Erkundigung und Forschung zusammen setzen mußte. Vor allem Gebrauch des Buchs muß man fragen, ob seine Nach-richten ursprünglich, und wenn entlehnt, auf welche Weise sie entlehnt, durch welche Art von Forschung sie zusammengebracht sind.

Vernünftigerweise wäre vorauszuseten, daß der lette Theil, wo der Geschichtschreiber hohe Würden bekleidet, oft selber handelnd aufstritt und die beste Gelegenheit hatte, die Thatsachen genau zu ersfahren, die ursprünglichsten, belehrendsten und am besten erforschten Nachrichten enthalten werde. Gerade hier aber zeigt sich sein Werkunselbständig und von einem Undern abhängig.

Von Galeazzo Capra, genannt Capella, Geheimschreiber des mailändischen Ministers Morone, existirt ein Werk: Commentarii de redus gestis pro restitutione Francisci ducis Mediolanensis. Dies Buch ist gegenwärtig vergessen; in den ersten elf Jahren jedoch, nach= dem es erschienen, 1531-1542, hat es elf Auslagen im Latein, und überdies zwei deutsche, eine spanische und eine italienische Ueber= setzung erlebt; es ist die Grundlage vieler spätern.

Nun bemerke ich zuerst, daß Guicciardini auch bei den allerwichtigsten Begebenheiten, von denen ihm viele ursprüngliche Berichte
hätten zur Hand sein müssen, diesem Galeazzo Zug für Zug folgt. Ein Beispiel sei die Schlacht von Pavia. Galeazzo fängt an 1:
"Davalus per fadros lapidarios, militum etiam auxilio sexaginta
muri passus tanto silentio prostravit, ut strepitus ad hoste nunquam suerit auditus." Guicciardini fängt ebenfalls an XV, 297:
"Con muratori et eziandio con ajuto de' soldati essendo qualche
hora innanzi giorno, gittarono in terra sessanta braccia di muro";
obgleich man aus aussührlichern Berichten, z. B. in Reisners "Kriegsthaten der Frondsberge" und im Sandoval, ersieht, daß dies nicht
ganz richtig ist, daß Salsedon nicht wenige Stunden vor Tag, sonbern die ganze Nacht, und zwar mehr mit Mauerbrechern, als mit
Maurern arbeitend, die 60 Schritt umwars. Das Latein fährt sort:
Itaque cum Parcum ingressus esset, prima peditum acies Mira-

<sup>1)</sup> Capellae commentarii ap. Schardium, Rerum Germanic. II, p. 198; ap. Graevium p. 1295.

bellum, reliquum vero exercitus ad castra regia contendit. ben genauern Berichten ist bies falsch, und das ganze Heer zog auf Einige vermuthen sogar, die wahre Absicht sei gewesen, dies dem König zu entreißen, und ihn so selbst zu belagern. Guicciardini übersett Wort für Wort: Intrati nel Barco la prima squadra andò alla volta di Mirabello, il resto del esercito alla volta del campo. Sogar das il resto, damit nichts fehle, entspricht dem reliquum. Galeazzo weiter: at rex — und hier fügt er etwas hinzu, was Guicciardini weiter hinauf genommen — suspicatus, Caesarianos Mirabellum proficisci, propterea quod intra Parcum hostes venisse plerique renunciarent, decrevit. . . Guicciardini wörtlich: Ma il re, intesa l'intrata nel Barco pensando che andassino a Mirabello uscì degl' alloggiamenti per combattere sulla campagna aperta. Auch die letten Worte sind nämlich aus Galeazzo: castrorum relicta munitione Caesarianis aequo loco pugnandi fecit po-Nachdem nun Guicciardini gesagt, der König habe die Ebene der Stärke seiner Reiterei wegen gesucht, und eine andre, wie ich glaube, verwirrende Bemerkung gemacht hat, fährt er fort: I suoi (bas ist die Franzosen) furono costretti per furore degli scoppietti a piegare insino a tanto che, sopravenendo i Suizzeri, gli Spagnuoli furono ributtati da loro e della cavalleria, che gli assaltò per fianco, welches ganz Galeazzo's Worte sind: a sclopetariis Gallorum primi multa caede et sanguine coguntur retrocedere, donec Helvetii peditatus et equitatus, a latere urgens, Hispanos repellunt. Beide fahren nun mit denselben Worten fort, die Deutschen hätten über die Schweizer bei weitem gesiegt und sie ganz gebrochen; beibe erzählen die Gefangennehmung Franzens ganz auf dieselbe Weise. Die einzigen Bemerkungen Guicciardini's, der Vicekönig habe die Deutschen angeführt und hernach dem König die Hand gefüßt, Franz sei ver= wundet gewesen, die Schweizer hätten ihre alte Tugend hier nicht behauptet, sind entweder zweifelhaft oder unwichtig. Ich will mich hier nicht auf eine Widerlegung dieser Darstellung einlassen, welche mehr Galeazzo treffen würde, als Guicciardini; aber ich versichere, daß diese Beschreibung eben so unwahr ist, als sie aller Anschaulich= keit entbehrt. Besser war es zu sagen: Er ward geschlagen und ge= fangen.

Welche Schlacht ist wichtiger, als die Schlacht von Pavia? Dennoch hat sich Guicciardini hier aller Nachforschung entschlagen, und eine fremde Erzählung, die überdies unrichtig ist, beinahe copirt.

Doch er ist noch weiter gegangen. Man kann sich leicht über=



Brief, daß es Karl schon im Anfang des August gehabt. hier ferner den französischen Hauptleuten und unter diesen als dem ersten Tremville ber Rath in den Mund gelegt wird, der König möge einen festen Plat suchen: so wird dies badurch mehr als ver= dächtig, daß Jean Bouchet, der die Thaten Tremoille's schon 1527 beschrieb, der über seine Helden aufs Genaueste unterrichtet ist, er= innert, dieser habe vielmehr dem König eine Schlacht zu suchen gerathen; der Rath der Andern sei gewesen: "er solle bleiben"1). Dies also ist falsch; doch weiß ich nicht, woher es genommen worden. Von einem andern Stud in eben diesem Abschnitt läßt sich vielleicht die Quelle zeigen. Gine vorzügliche Aufmerksamkeit ist der Unterhandlung des Kaisers mit dem Pabst gewidmet. Guicciardini läßt den Pabst vornemlich Folgendes anführen: "Ein Papst habe andre Pflichten als ein Cardinal; er habe den Zug nach der Provence gemißbilligt, die Unternehmung Stuarts auf Neapel verhindert, und in der großen Noth der Kaiserlichen sich mit Verträgen zu helfen gesucht." Er läßt den Raiser sagen: "Clemens selbst habe seinen Bund zuerst mit Leo, woher alle Kriege entsprungen, und hierauf mit Abrian vermittelt. Seine Böl= ker seien noch gar nicht in so großer Noth, die Bedingungen, die Clemens dem Vicekönig vorgeschlagen, sehr hart gewesen"2). Es ist möglich, daß diese Unterhandlung aus authentischen Aktenstücken, welche Guicciardini in seiner Stellung einzusehen Gelegenheit hatte, genommen ift. Indeß ift 1527 ein Buch verbreitet worden: "Pro divo Carolo apologetici libri duo, nuper ex Hispania allati, Haganoae per Secerium", welches unter andern ein Schreiben des Pabstes vom 23. Juni 1526, und eine Antwort des Kaisers vom 16. September 1526 enthält. In diesen Schreiben nun sind jene Aeußerungen ebenfalls zu finden: pro pastoralis officii debito ab armis abstinendum nobis erat; - non ita fideli consilio ducibus tuis in Galliam transeuntibus; — Gallorum transitum in tui regni fines multis rebus remorati fuimus; — cum tui duces spem totam posuissent, conventionibus occurrere coacti sumus imminenti periculo". Breve Apostolicum p. 11. Der Kaiser antwortet: "Fatemur Sanctitatis vestrae opera divum ipsum Leonem in partes nostras adductum esse; — — illius operam non modicae nobis frugi fuisse in alliciendo Hadrianum; non tanta erat in ipsis exercitus nostri ducibus desperatio; Sanctitas vestra statum Mediolani a nostrorum

<sup>1)</sup> Bouchet, Gestes de la Tremoille p. 232.

<sup>2)</sup> XV, 284, ferner.

ducum manu eripere ac in suam potestatem reducere conabatur". Responsio Caesaris 28 33. Mas foll man bei einer so großen Nebereinstimung sagen? Guicciardini redet vom Jahr 1524, dieser lateinische Brieswechsel ist von 1526 Sollten dieselben Aeußerungen ichon zwei Jahr früher in berselben Weise gemacht und hernach wiederholt worden sein, ohne Andeutung, dies seinen Biederholungen? Weinistens später setzt das kaiserliche Schreiben die verschiedenen Gesandtschaften sehr genau auseinander Jch will auch hier nichts behaupten, so lange irgend eine Ausflucht übrig bleibt; aber es wird Riemand geben, der durch dies Berhältniß nicht zu Bedenken veranlaßt werden wird.

Und fo ift es benn gewiß, daß in biefer Beichreibung eines wichtigen Beitraums, in welchem Bucciarbini ein febr angesebener Mann, und in ben bebeutenoften Berbindungen war, bennoch bas Meifte aus einem feiner Bett wohl befannten Buch genommen, anberes falic, anderes febr zweifelbaft ift. Ich wollte biefen Schriftsteller von Bergen gern loben und ruhmen; aber mare es nicht ungerecht, falls in ber urfprunglichen Ueberlieferung wichtiger Begebenbetten einiger Ruhm ift, biefen Huhm Baleaggo entgieben zu wollen. ber ibn verbient, und ibn einem Undern juguidreiben, ber ibn nicht fo febr verbient? Ueberhaupt namlich ift zu bemerten, baf Galengjo's Buch bon Anfang, bas ift von bem Rrieg bon 1521 und bon bem 14. Bud Buice.arbini's an, bis an fein Enbe von Buicciardini entweber benutt ober uberfest, ober, obwohl immer ungenannt, wentaftens hauptfachlich berudfichtigt worden. Go ift noch im 19. Buch Burciardini's die Eroberung Bavia's burch St. Bol, Die Schlacht beffelben, bie Ueberrafdung von Novara, ber erfte Angriff auf Benua, faft überall nut ben Worten bes 8. Buchs bon Galeaggo ergabit. Noch eine Bemerkung, die an die fruberen anknupft, mag bier bingugefugt werden. Im Jahr 1520 jog Guicciardini als Luogotenente des Babftes wider Mailand, und feine Soffnung, Diefe Stadt ju erobern, grundete er bejonders auf die Unruben, Die ebendafelbst ausgebrochen. Aber biefelben Unruhen, von benen er body besondere Renntnig haben mußte, erzahlt er im 17. Buch fast burchgebenbs mit den Worten Baleano's; nicht etwa, weil biefer alles erschöpft batte. Wir finden in Jovius, in Cepulveda, noch andre und febr bezeichnenbe Rad. richten. Aber er halt fich gang an feine Quelle, und nur in Einem Stud vornemlich weicht er von ihr ab. Die Nachrichten, welche Gateage am Schluß bes funften Buche gleich nach einander giebt, obne eine Reit zu bezeichnen, theilt er, nach Daggabe feiner Monate Dai und Juni, ziemlich weit von einander, p. 361 und p. 373, mit. Auch er bezeichnet keinen Tag, und man kann sich in der That nicht überzeugen, daß er einen äußern und historischen Grund zu dieser Scheizdung gehabt. Es mag kein andrer vorhanden gewesen sein, als daß er unter beiden Monaten von derselben Sache zu handeln hatte.

Diesen Bemerkungen zu Folge wird Guicciardini's Geschichtswerk schwerlich den Ruhm der Urkundlichkeit und genauen Forschung, den man ihm bisher zugestanden hat, behaupten können, man wird überall den Berichten und Darstellungen nachzuforschen haben, die ihm vorlagen. Doch wäre es wieder eine Ungerechtigkeit gegen ihn, wenn man ihn zu den Autoren stellen wollte, die eben nur einen fremden Stoff reproduciren.

Es ist sehr auffallend, daß er bei den Begebenheiten, die in Florenz vorgefallen sind, und die ihn so unendlich nahe angingen, namentlich bei der Ankunft Karls VIII. in Toskana, eine Erzählung fremder Hand benutt hat, die in dem Buche Rucellai's "de bello Italico" vorliegt. Rucellai fängt mit einer Vergleichung der Wege an, (die Karl nehmen konnte, über Toscana oder durch die Romagna; und ebenso verfährt Guicciardini. Geben sie nun in der Betrachtung ein wenig aus einander, so heißt es doch gleich von Pontremoli, wohin Karl fommt, bei Guicciardini I, 5: Pontremoli, terra appartenente al Ducato di Milano, posta al piè dell' Apennino sul fiume della Magra, il qual fiume divide il paese di Genova, chiamato anticamente Liguria, dalla Toscana, augenscheinlich eine Uebersetzung von Rucellai's Worten: Pontremolum — — oppidum in extremis finibus (Mediolani) positum, Apennini dorso circumventum, quod Macra amnis interfluit Tuscosque a Liguribus dividit 1). Hierauf folgen einige eigene ober anderswo hergenommene Zeilen Guicciardini's; aber sogleich was er von der Wichtigkeit von Sarzana und der Unfruchtbarkeit dasiger Gegend sagt, ist aus Comines. Darnach kommt eine Beschreibung des Zustandes von Florenz. Rucellai unterscheidet vornemlich drei Parteien, die erste, welcher ein Widerstand gegen die Franzosen überhaupt mißfiel, die zweite, welche die Unklug= heit der Regierung anklagte, die dritte, welche auf Neuerungen dachte. Eine sehr ähnliche Unterscheidung hat Guicciardini. Aber allerdings ist er bei weitem ausführlicher und unterrichteter. Er hatte, wie erwähnt, schon in jungen Jahren eine florentinische Geschichte abge-

<sup>1)</sup> Bernardi Oricellarii Commentarius; nunc primum ex authentici Manuscripti Apographo editus. Londini 1724. p. 35.

faßt, in welcher er auch diese Begebenheiten beschrieben hatte, und aus der er hier das Wichtigste wiederholt. Bei der neuen Abfassung hat er jedoch aus dem Buche Rucellai's, vieles eingeflochten, namentlich über die Katastrophe der Medici. Der Entschluß Peters, Hilfe bei Karl zu suchen, ist bei beiden gleich motivirt; und die Worte Ru= cellai's "diffidens civitati, consilium capit calamitosum et ad regem pergit", dürften zu ben Worten Guicciardini's Unlaß gegeben haben: er entschloß sich, bei seinen Feinden das Heil zu suchen, das er von seinen Freunden nicht mehr hoffte. Bei der Unterhandlung Piero's mit dem König folgt er Rucellai, der mit ihm auf demselben poli= tischen Standpunkt stand; dessen Worte: Regi minime gratus conspectus Petri fuit — — — oratio vero, quia permagnas opportunitates afferebat, secundis auribus audita est, sind in diesen Worten Guicciardini's verjüngt: [Dal Re] raccolto benignamente più con la fronte che con l'animo mitigò non poco della sua indignatione col consentire a tutte sue dimande. Es ist ferner das Nämliche, wenn Rucellai fagt: Petrus peragendi negotii causa simulans ad urbem reditum re ipsa, ut civitatem solicitam a seditionibus in obsequio contineret, quam ocissime Florentiam revertit, und wenn Guicciardini, zwei Seiten tiefer — benn hier ist Mehreres eingeschoben — sich so aus= brudt: Piero conoscendo, questo esser principio di mutatione dello stato, per provedere alle cose sue — — si partì dal Re, sotto colore d'andare a dare perfettione a quello che gl' haveva pro-Die Aehnlichkeit in den Sachen sowie in den Worten fällt um so mehr auf, da in dem älteren Werke des Autors, der historia florentina, die Fassung eine ganz andere ist. Es heißt da nur: Doppo molte pratiche e raggionamenti si conchiusa di dare in mano del re per sua sicurtà le fortezze (opere inedite III, 108). Bei der Befreiung von Pisa entnimmt er die Behauptung, daß alles von dem Einflusse Lodovico's herzuleiten sei, der selbst gehofft habe, sich der Stadt zu bemeistern, aus Rucellai (Guice. p. 111): Pisani, inimicissimi per natura del nome Fiorentine dette animo principalmente a questo moto l'autorità di Lodovico Sforza. (p. 43): Pisanos infensos Florentino nomini ad arma concitavit. Wörtlich ist das vendico... in libertà bei Guicciardini (p. 110) gleichlautend mit Rucellai's vindicavereque se in libertatem. Einen Zug hat er nicht aus Rucellai, nämlich eine Warnung des Cardinals Julian, wobei er genugsam Gelegenheit findet, das Für und Wider zu betrachten. Ganz übereinstimmend mit Rucellai wird die Geschichte von Capponi erzählt, zunächst die Beschreibung des

Mannes: Petrus Capponius, nobili genere, clarisque maioribus ortus, vir ingentis spiritus et tum legationis princeps, cuius animum antiqua virtus ac suorum in patrium fortia facta accendebant. — Piero Capponi, un de quattro deputati, huomo d'ingegno e d'animo grande et in Firenze molto stimato per questa qualità et per essere nato di famiglia honorata e disceso di persone, che havevano potuto assai nella republica. Sollte von einem so treff. lichen Mann nichts Eigenthümlicheres zu berichten gewesen sein? Immer bleibt bemerkenswerth, daß Guicciardini die tapfern Thaten in "genugsame Macht", die Entflammung der Seele in "viele Hoch= achtung" verändert. Hierauf wird die Handlung selbst von Guicciar= dini nicht minder mit den Worten Rucellai's erzählt; jedoch wenn dieser Capponi sagen läßt: "Wir wollen für unsere Republik sorgen, da der König so unbillig ist", so legt ihm Guicciardini das berühmt gewordene Wort in den Mund: "Stoßt in eure Trompeten, wir wollen an unsre Glocken schlagen"; eine Abweichung, die der Lage der Dinge und der Wahrscheinlichkeit nicht eben sehr angemessen ist.

Guicciardini folgt dabei der Tradition, die er schon in der istoria fiorentina mitgetheilt hatte. Ich werde später noch ein Wort darüber hinzufügen. Zwischen den Erzählungen Guicciardini's und Rucellai's besteht überhaupt eine gewisse Familienähnlichkeit. beginnen beide mit dem Einbruch Karls VIII. in Italien, den sie als eine große Epoche betrachten. Sie geben beide die meiste Schuld den schlechten Rathschlägen der Fürsten. Rucell. (p. 3): et quoniam pleraque simultate atque ambitione principum magis quam bonis artibus acta gestaque sunt. Beide haben es auf Ermahnung und Warnung für die Zukunft abgesehen. In der Exposition der Lage von Italien stimmen sie insofern fast wörtlich zusammen, als sie auf das Gleichgewicht der italienischen Mächte, welches durch Lorenzo Medici und den König Ferdinand von Neapel aufrecht er= halten worden sei, großen Werth legen. Rucell. (p. 4): Laurentius . . . ea assidue agitare, quibus res Italiae . . . examine aequo penderent. Guicc.: che le cose d'Italie si mantenessero . . . bilanciate.

Bei beiden sucht Ferdinand die Entrüstung, den Haß seines Sohnes gegen Ludwig den Mohren aus Rücksicht auf die Wohlfahrt von Italien zu zähmen. Rucc. (7—8): Ferdinandi patris consiliis admonitus est, ne affini opitulando Italiae statum pessumdaret. — Guicc. (p. 5): Ferdinando avendo più innanzi agli occhi l'utilità v. Rante's Werte. XXXIII. XXXIV. \*2

presente, che l'antica inclinazione, o l'indegnazione del figliulo benchè giusta, desiderava che Italia non si alterasse.

Das entscheidende Verhältniß in Mailand schildern sie mit ziemlich gleichen Worten. Johann Galeazzo habe nichts als den Namen der Herrschaft gehabt, Lodovico dagegen, wie es bei Rucellai heißt: arces, aerarium, arma, jura, . . . opes cunctae; bei Guicciardini: le fortezze, genti d'arme, il tesoro e tutti i sondamenti dello stato.

Als den vornehmsten Urheber des Unglücks betrachten beide Alexander VI. Bei der Charakteristik läßt Guicciardini den Talenten und der Thatkraft Alexanders mehr Gerechtigkeit widersahren; wenn dann Rucellai sagt: non contentus suis alienas animo jam opes invaserat, neque has quidus modis assequeretur, dum sidi filiisque, quos plurimos susceperat, pararet, quicquam pensi habebat; domestico dedecori addens immoderatam imperii cupiditatem — so klingt es in den Worten Guicciardini's durch: avarizia insaziabile, ardentissima cupidità di esaltare in qualunque modo i figluoli, i quali erano molti.

Wir sind weit entfernt, sagen zu wollen, daß Rucellai von Guicciardini copirt worden sei, aber einen nicht geringen Einfluß hatte der ältere Autor ohne Zweifel auf den jüngern Freund und be= stimmte die Fassung desselben. Bei dem Ausbruch des Krieges wird bei der Abfahrt der Flotte Federigo's hinzugefügt, seit mehr als 60 Jahren mari nostro nulla fuit vel numero major vel militari apparatu instructior. Wenn Guicciardini dieselbe Bemerkung an derselben Stelle wiederholt — seine Worte sind con armata senza dubio maggiore e meglio proveduta che gia molti anni innanzi avesse corso per il mare Tirreno (71) — so läßt sich das nicht anders er= klären als dadurch, daß ihm Rucellai eben zur Hand war. Aehnliche Ibentitäten des Ausdrucks finden sich durch das ganze Buch, z. B. bei der Wiedereroberung Neapels durch Ferdinand, wo Rucellai sagt: oppresseratque maturam jam ac prope erumpentem defectionem, und Guicciardini: repressero la ribellione che già bollia. Wie benn die beiden Erzählungen hier überhaupt einander nahe berühren. Aller= dings finden sich aber auch viele Abweichungen, Manches von dem, was Rucellai melbet, hat Guicciardini offenbar verworfen. halben gewahrt man seinen eigenthümlichen und selbständigen Geist.

Was ihm eigenthümlich angehört, sind die Discurse, die er ein= flicht. Es kann hierüber nichts belehrender sein, als zu vergleichen, was Rucellai von der Berufung Piero's durch Karl, von dem Rath Benedias never, mo view dinocialdent von der die die view din view den dinocialdent mag mig von der view den Travago Biero v. den der vie din din Femand im Ann in fragen, und de verligt des einer din finis finishen.

#### E Bonden Roben Bullerialben. ..

The first the confidence of the sections of the confidence First Jedenn Beder em merkeltes al enciene he forme - gant nem my. IT con derivious. Est miran in continue action. İrgilizerlize. Pertur eşistolas, decicla hedere ele iple bodilo. Estisse et expressisse, fraque frequenter occurrit illust a maest haec verba", aut si ipsa cerba delicernit : localus est la tom sententiam." Man sieht, die Menning Bodins ist, die Aeren bei Guicciardini seien echt, und er unterschiebe sogne in er er ein eigen lichen Worte und wo er nur die Gebanten seines Ackness and Albert Diese Meinung, obwohl nicht obnie einigen Beneitzund, 1, : 12, doch bis auf den heutigen Lag (geschrieben 1821) erhollen wir die mondi's nicht zu gedenken, to hat noch ber tunt rather & eine Lanviele von jenen Reven in feine venezumitche Geldziche aufgeren und zuch erflärt, andere finde er nicht so authentisch (111) en 20 - 2 wie 2000 abne würde allein dann begenntet fein, wenn num neurzisters ein zu ihr führen könnte, von beman ex amaximen gemit mare, but his fa ante so gehalten worden, wenn man nachwiege, Garrenakin fach the each nicht anders dar. Ein soldzer kiemen ist meinen konfen der vele mand geführt worden. Able aber, weiter fich hermesteile, bar jelbe Reden, von venen Guicciaeren authentifie lindfrage haber I eine ja mußte, etwa florentintiche, die ihn in Abefenduher neie uber jund e

Rede, welche Soveren im geoper neutig zu geheren zeigen des fich fich fich fich with fine ver half parfeite geheren zu half je zugen der habe Soderini alle neuer den der neuer der geheren der geheren zu geheren zu geheren der geheren

nöthigte ihn seine Gesahr und die Lage der Sachen. Run hat Eucciardini 1) dieselbe, doch nein, nicht dieselbe, sondern statt ihrer eine andere Rede Bei ihm sagt Soderini von seinen zehnjährigen Thaten nichts; vielmehr ist nach einem kurzen Singang, wo er sehr matt von sich spricht, sein eigentliches Thema: "die Medici würden mit nichten so wiederkommen, wie sie gegangen"; ein Thema, das auch Sismondi aus ihm excerpirt, als wäre Soderini nicht durch und durch ein Popolar gewesen, und als hätte er die Medici so seiden wollen, wie sie sich zuvor verhalten hatten. Der Schluß ist wieder sehr matt und enthalt im Grunde nichts als: "Tuus, o regina, etc." Es ist deutlich, wie sehr diese Reden in Meinung und Worten von einander abweichen. Gutcciardini kam es nicht auf die Wahrheit an; die darauf solgende Antwort der Medici wollte er verbereiten. Daher läßt er auch die Berathung in den Gonfalonen und die großen Erbetungen sür Soderint weg.

Wenn nun Nerli sagt, diese Rede set doch molto elegantemente von Fr. Guicciardini geschrieben, so erkennt man, daß er damit nicht sagen will: "wahrhaft", sonst würde er, der sie gehört und nur indirect reseriet, sich nicht die Dluhe gegeben haben, die von der Darstellung Guicciardini's abweichende Wahrheit daruber mitzutheilen. Aber man erkennt zugleich, daß damals kein Wensch in Italien von einer historischen Mede auch mehr forderte als Eleganz und so konnen sich die Meden, welche Guicciardini über popolare und aristofratische Berwaltung nach der Vertreibung Piero's halten läßt, nicht auf das Zeugniß Nerli's stügen, der sie elegant nennt.

Hat nun Sodermi wenigstens damals eine Nebe gehalten, wo ihn Guicciardini eine halten läßt, so ist in andern Fällen selbst dies Gehaltensein sehr zweiselhaft. Besonders merkwürdig und oft wieders holt ist die Nebe, die er dem deutschen Konig zu Costnis 1507 in den Mund legt (VII, 381). Birten hat sie in Curialstil gebracht; Haeberlin sagt: "Er hielt in eigner Person eine nachdruckliche Rede"; die Neuesten haben Einiges daraus ausgenommen. Wäre es wahr, wie würden die Bebel, die Jutten den Ciccro auf dem Thron ge priesen haben! Auch von andern Seiten vernehmen wir von einer Rede, die Maximilianum gehalten habe; Betrus Maximilianum pro concione orationem luculentam habuisse; de coniuge rapta, filia repudiata et alia id genus 2)." Noo, sedoch

<sup>1)</sup> Bb. II, Bc. IX, p. 11.

<sup>2)</sup> Epistola 358.

nicht etwa Trithemius, wie Fuchs sagt, hat wenigstens: "ferunt Caesarem dixisse, centies centena aureorum millia e suis opibus reipublicae impensa fuisse hactenus"1). Wahrscheinlich hat diese Erzählung folgenden Ursprung: auf diesem Reichstag ward eine Schrift unter dem Titel "Kurzer Begriff, was Gestalt und Meinung der Römische König bisher von des Reichs Nuten wegen gehandelt, fürgenommen, dargestreckt und gethan"2), von dem König selbst den Ständen mitgetheilt. In derselben steht allerdings: von den Erblanden habe der König über 100 Mal 100,000 Gulben empfangen. Allerdings beginnt sie von den Kriegen gegen Ludwig XI., fährt mit der Bretagner Heirath, dem Miggeschick Margaretha's und ähnlichen Dingen fort, und endigt mit einer Ermunterung. Nun scheint es, daß sich ber Ruf einer Rede auf diese Schrift gründete. Aber sie ist nicht etwa selbst in Guicciardini's händen gewesen, der überhaupt von dem Reichstag zu Costnitz eine sehr unrichtige Vorstellung hat; er sagt, es sei seit langen Jahren nie einer so frequent gewesen, obgleich ge= wiß ist, daß nur ein einziger Kurfürst ihn besucht hat. die er den Kaiser halten läßt, handelt von dem Schimpf, der geringer sein würde, wofern die Deutschen nur an sich ber Macht der Franzosen nachstünden, wofern nur noch die alte Entschuldigung Statt hätte, es gelte mehr das Interesse von Desterreich als von Deutschland. Ob er wohl geradezu sagt: "Als der Lärm geendet, redete der Kaiser diese Meinung", so glaubte er doch wohl selbst nicht, daß Deutsche einmal seine Sachen für wahr halten wür= den. Aber die unendliche Weitschweifigkeit der Birken und der Müller, die nicht das Mindeste wegzulassen wagen, und der Name Fuggers, den man später an den Ehrenspiegel knüpfte, haben dieses doch bewirft.

In diesen erdichteten Reden kann es drei Grade geben: die Versänderung gehaltener, die Erdichtung nie gehaltener, die Umgestaltung der Thatsachen, um zu einer erdichteten Rede zu gelangen.

Der dritte Grad ist ohne Zweifel der stärkste und eines Histo= rikers nicht sehr würdig.

Ich kann nicht verschweigen, daß, wie die Rede Soderini's versändert, die des Kaisers erdichtet, so eine dritte vorhanden ist, wo Guicsciardini der Geschichte untreu geworden zu sein scheint, um sie halten Lassen zu können. Es ist die Rede Hieronymo Morone's, in dem=

<sup>1)</sup> Annales Austriaci p. 434.

<sup>2)</sup> Gedruckt in Spalatin, Leben Friedrichs des Weisen p. 91.

selben Abschnitt des 15. Buchs, den der Geschichtschreiber, wie oben gezeigt worden, vornemlich nach Galeazzo verfaßt hat. Wenn Ga= leazzo (IV, 192) erzählt, Morone sei bei Franz Sforza in Pizzighe= tone gewesen, beide hätten nach Mailand gewollt, wären aber durch die Nähe des Feindes geschreckt worden und nach Pavia gegangen, so erzählt Guicciardini zwar beinahe das Nämliche, doch nur von Sforza. Statt daß Galeazzo sagt: Sfortia et Moronus, nihil differendum rati, statim Mediolanum gressum dirigunt; - et vix duo milliaria praetergressi erant, cum etc.; statt daß derselbe ausdrück= lich fagt: poenituit duces, qui Mediolanum venerant, capti consilii, praesertim Principe et Morono absentibus, läßt Guicciar= bini zwar Sforza zurückgehen, aber Morone bereits vorher nach Mai= land gelangen und da eine Rede halten. Wenn irgend ein anderer Mensch, so muß Galeazzo, und wenn irgendwo, so muß er hier glaub= würdig sein, da er, wie er von sich selbst sagt, auch auf Morpne's Reisen (domi forisque) ben Brieswechsel desselben besorgte 1), und ohne Zweifel ihn auch hier begleitete; da der Entschluß, den ihm Guicciardini zuschreibt, ehrenvoll genug, durch einen glücklichen Ausgang gekrönt und keineswegs zu verschweigen war. Guicciardini's Zeugniß kann hier um so weniger gelten, da er an eben der Stelle, wo er von Galeazzo abweicht, ihn zu Grunde zu legen fortfährt. Denn seine Worte: "non ridotta dentro la copia delle vettovaglie consueta, difficili i modi del fare provedimenti de' danari de' ripari non havendo alcuno atteso a conservargli", fönnen ihren Ur= sprung aus den Worten Galeazzo's: "cum neque vallum urbis refectum invenissent neque farinam ad panem conficiendum aut lignorum copiam in urbe esse intellexissent", nicht verleugnen. Collte er nur gewünscht haben, wie andere kluge Anschläge, auch ben Plan, Mailand zu verlassen, einem Italiener zuzuschreiben? Vielleicht wollte er nichts, als die sonderbare Lage, wo Fürst und Bürger ein= ander getreu sind, aber, wie sehr sie es auch wünschen, einander nicht zu unterstüten vermögen, um so deutlicher machen.

Hier muß ich nun auch den berufenen Vortrag berühren, den Antonio Giustiniani im 8. Buch unserer Geschichte an Maximilian richtet. An der Stör'schen Ausgabe des Guicciardini sinden sich geswisse Betrachtungen über das Werk desselben von Giovanbattista Leoni, welche besonders Venedig und den Herzog von Urbino gegen ihn vertheidigen. In dem 6. Buche dieser Betrachtungen p. 92 deutet

<sup>1)</sup> Capellae Praefatio in Commentarios ad Franciscum, Duc. Med.

Leoni an, er habe die Instruction Giustiniani's gesehen, und dürfe nur davon nicht grad heraus reben; doch sei sie keineswegs so unter= würfig gewesen, wie der Geschichtschreiber melde; sie habe vielmehr auf eine Ermunterung der freien Reichsstädte zum Widerstand gegen gegen diesen Krieg gelautet. Er sagt ferner, die Beglaubigungsschreiben, welche Giustiniani an Maximilian mitgegeben worden, habe er selbst bei den Erben desselben gefunden, so daß jener niemals vor den König gekommen sei: denn wie solle er dann nicht die Schreiben abgegeben haben? In der That sei Giustiniani von dem Bischof von Trient als ein Excommunicirter zurück= gewiesen worden. Es ist kein Grund vorhanden, Leoni's Ber= sicherungen zu mißtrauen. Dennoch hat Guicciardini von keiner Rede so stark versichert, wie bei dieser, sie sei echt. "Es seien die eigenen Worte des Gesandten, er habe sie nur aus dem Latein in die Bulgärsprache gebracht." Hier finden wir uns in dem Fall, einen von Beiden einer absichtlichen Verfälschung der Wahrheit, welche nicht Erdichtung, sondern ganz anders zu heißen verdienen würde, anklagen Nur einen einzigen Ausweg scheint es zu geben. pflegte nämlich damals in höhern und niedrigern Schulen, ja auch außer denselben zur Uebung Reden so gut für einmal da gewesene als für fingirte Fälle auszuarbeiten und sie zuweilen selbst bekannt zu machen. Bon diesen Arbeiten haben einige, wie ich noch zu zeigen gedenke, historisches Ansehen erlangt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß jene Rede, welche der Doctor Jacob Treter zu Stettin im Jahr 1613 in einem alten Exemplar der Chronik Philipp's von Bergamo angeschrieben fand, solch eine Uebung gewesen, eine gewisse Verbreitung gefunden, auch Guicciardini zur Hand gekommen, und obwohl sie das falsche Datum des 25. März 1509 trägt, von diesem für echt gehalten worden sei. Dann kann er mit Wahrheit stagen: "traskerendo le parole latine in voci vulgari"; und Leoni's Bersicherun= gen können dennoch bestehen. Aber die Echtheit der Rede, die auch in sich die allergrößte Unwahrscheinlichkeit hat, bleibt freilich un= gerettet.

Wir erkennen, daß von den Reden Guicciardini's einige höchst wahrscheinlich niemals, andre wenigstens anders gehalten worden, als er erzählt; und wir erwarten noch den, der nur von einer einzigen beweisen kann, sie sei ganz echt. Nehmen wir hinzu, daß zuweilen, nachdem Rede und Gegenrede ausgeführt sind, der eigentlich bewegenden Gründe doch erst hinter beiden gedacht wird, wie IV, 209—214 bei den Ersörterungen über den Bund Venedigs mit Ludwig XII., so ist noch

deutlicher, daß sie blos dem Discurs, der Betrachtung eines vorliegenden Gegenstandes nach allen Seiten und jeder Möglichkeit dienen, daß sie aber mit historischen Monumenten so gut wie nichts gemein haben. Nicht allein das Leispiel der Alten reizte hier Suicciarbini; die Gelehrten damaliger Zeit hatten sich so sehr in die anetike Manier vertieft, daß dieselbe Stimmung, auf die Livius traute, als er erdichtete Reden in seine Dekaden einzuslechten wagte, auch das mals dem Geschichtschreiber wie von selbst entgegenkam.

#### 5. Von den falschen Erzählungen Guicciardini's.

Wir unsers Orts haben einen andern Begriff von Geschichte. Nackte Wahrheit ohne allen Schmuck; gründliche Erforschung des Einzelnen; das Uebrige Gott befohlen; nur kein Erdichten, auch nicht im Kleinsten, nur kein Hirngespinnst.

An und für sich läßt sich nun von dem oben angedeuteten Verschren Guicciardini's denken, daß es dabei nicht ohne mancherlei Jrrthümer abgegangen sein kann. In der That sindet sich ihrer die Menge. Ich will bloß bei einigen der wichtigsten stehen bleiben, mit denen etwa die Wendungen der Dinge in eine falsche Ansicht gerückt werden.

## Eroberung Mailands von 1499.

In Galeazzo Sanseverino stellt Guicciardini das Muster eines feigen Verräthers auf. "Er habe Alessandria recht wohl, ja das Land jenseit des Po sehr leicht beschützen können; er habe 3000 zu Fuß und 2400 Pferde gehabt; aber Niemandem habe er ein Wort gesagt, als Luzio Malvezzo, und sei heimlich davongegangen" 1). In Alessandria ist die Entscheidung des ganzen Kriegs; hier war Ersforschung und Gewißheit vor Allem von Nöthen.

Nun haben wir Lodovico Sforza's eignen Bericht, in dem wir lesen?): "Galeazzo habe 2000 zu Pferd und 400 Mann zu Fuß gehabt; — welches ganz das alte Verhältniß italienischer Heere ist; — aber wegen der Ueberzahl der französischen Pferde habe er das Feld, und wegen der großen Wirkung des französischen Geschützes die Stadt nicht zu halten vermocht." Guicciardini sagt: "die Bornia sei ausgetreten, und da habe

<sup>1)</sup> IV, 229, 228.

<sup>2)</sup> Commissione di Lodovico Sforza ad Ambrogio etc. in Cario, Historia di Milano 979.

Galeazzo angreifen muffen"; aber wie sollte dies nicht ebenso hin= derlich für ihn gewesen sein, als für den Feind? — Uebrigens hatten ja die Franzosen die festen Orte zu beiden Seiten. — Nun fährt Lodovico fort: "I nostri furono costretti, far prova, se con l'uscire fuora si potevano salvare, come speravano poter fare, promesso il passo libero dal Sig. Constantino in Monferrato." Sie= mit stimmen die Briefe, welche Rosmini in der Vita di Triulcio 1) mittheilt: "Signor Galeazzo con tutta la gente d'arme usciteno fuora et se ne veneno via"; und ein Anderer: "Se levarono et preseno diverse vie", trefflich überein, und man sieht, da die Stadt nicht zu halten war, daß Galeazzo sein Volk, die vornehmste Macht seines Herrn, zu retten suchte. In der That entkam der größere Theil von ihnen nach Monferrat; aber hier wurden sie rotta la fede, wie Lodovico sagt, doch geplündert. Dies ist ohne Zweifel die Wahr= heit; woher entnahm nun Guicciardini seine ganz falsche Auffassung? Er bilbete sie sich, wie mir scheint, aus des Corio Historia di Milano p. 972. Demselben Corio folgt er in der ganzen Erzählung, doch nicht ohne eigene Ausschmückungen, auf dem Fuß nach. Corio sagt 3. B., Lodovico habe ein Concilio der Mailänder Primaten gehalten, und nennt genau, wer dabei gewesen. Guicciardini macht daraus, er habe den popolo berufen, und con caldissime parole gesprochen; denn trotz seiner aristokratischen Neigungen liebt er doch Demegorien über die Maßen. Corio sagt ferner, Franz Sanseverin, Graf von Gaiazzo, habe sich heimlich mit den Siegern vertragen. Guicciardini weiß, warum, "er habe es übel genommen, daß Galeazzo ihm vor= gezogen worden." Die Angabe eines so verachtungswürdigen Grun= des wird um so verdächtiger, da Guicciardini einmal ein solcher Feind des Grafen gewesen ist, daß derselbe ihn ermorden wollen. Hier nun, wenn Corio von Galeazzo sagt: "Piu da nascosto, che potè, uscendo pigliò il camino verso Milano e dietro lo seguitò Ermes, Galeazzo Conte di Melzo, Alessandro Sforza, Lucio Malvezzo con alcuni de' suoi", so kann in diesen Worten ein Verdacht des Schrift= stellers, aber kein Zeugniß gefunden werden. Ginem Corio, der den Sforzen mit Leib und Seele ergeben war, der ihren Untergang mit wahrem Schmerz erzählt, fann ein so leise angedeuteter Berdacht wohl nachgesehen werden. Bessere Zeugnisse belehren uns, daß er Unrecht hatte. Es war ein vorbereiteter Auszug aller Reiter, keine augenblicklich entstandene und allgemeine Flucht. Aber als Guicciar=

\_ \_ \_ \_

<sup>3)</sup> II, 272.

bini schrieb, waren die Leidenschaften beruhigt, und er hatte den Bericht Lodovico's, der an den Corio angedruckt ist, vor Augen. Er indeß hielt sich an seinen Autor; konnte er einen seiner Hauptsätze: "bei einem Feldherrn sei etwas ganz Anders von Nöthen, als in Turnieren eine Lanze zu brechen verstehen", jemals schlagender beweisen? Galeazzo, welcher mit seinem Herrn bis ans Ende aushielt, welcher, als alle Dinge eine so ganz andere Wendung genommen, in der Schlacht von Pavia siel, indem er vor seinem König herritt und ihn vertheidigte, müssen wir von dieser schlechten That freisprechen.

#### Eroberung von Reapel 1501.

Es kommt bei dieser Eroberung nicht sowohl auf den Krieg, da ja keiner war, als auf die Unterhandlungen zuvor an. Guicciardini behauptet1) "als König Ludwig XII. die Unternehmung beschlossen, habe er von Maximilian und von Ferdinand Widerstand zu fürchten gehabt. Nun habe Maximilian, unser König, zwar schon zuvor von Federigo zu Neapel 40000 Ducaten genommen und ihn zu verthei= digen versprochen; um eine andre gute Summe Geld habe er sich indeß von Ludwig zu einem Stillstand bewegen lassen. Hierauf habe Ludwig die alte Unterhandlung mit Ferdinand erneuert." Sollen wir von einem deutschen König und Kaiser diese verabscheuungswürdige Handlung glauben, hinnehmen, wieder verbreiten? Erstens: schloß er den Stillstand? Mit Nichten. Sondern man hatte ihm einen Reichsrath zur Seite gesett, der seine wesentliche Macht vernichtete; dieser schloß eigenmächtig den Stillstand; er aber weigerte sich 4 Monat, ihn zu ratificiren. Zweitens: konnte dieser Stillstand auf Neapel Einfluß haben? Eben so wenig. Er endigte mit dem 1. Juli 1501, wie sehr auch Guicciardini versichere, "er habe sich per molti mesi er= ftrect." Erft im Laufe bes Juli fielen die Franzosen in Neapel ein, so daß jede Diversion, die dem Reich möglich, ihm auch erlaubt war. Alle Vorschläge, diesen Stillstand zu verlängern, wies Maximilian standhaft ab. Man wird bem getreuen Müller glauben, der aus einem Kurfürstlichen Archiv (Acta f. 9. lit. F. 36b) diese Nachricht in den Reichstagsstaat p. 106 aufnimmt: "Nachdem K. Maximilian vernahm, daß Neapolis sammt andern italienischen Ständen, die dem heiligen Reich nicht zugehören, (von dem Stillstand) ausgeschlossen werden sollte, wollte J. M. die Erstreckung nicht eingehen; weiln anbei die neapolitanische Theilung berichtet worden, hat J. M. den

<sup>1)</sup> Buch V, p. 260.

spanischen Oratoren an Dero Hof Vorhaltung gethan." Dies reinigt unsern König völlig. Aber der Italiener hatte von neapolitanischem Geld und von einem Stillstand der Deutschen, ich weiß nicht wo, gelesen; daraus bildet er sich seine Geschichte aus. Nun ist das Zweite, Ludwig — temendo, non se gli opponessino i Re di Spagna, — habe die Unterhandlungen in Spanien erneuert, minder bedeutend, aber nicht minder falsch. Zurita, der so gut aus den spanischen Archiven schöpfte, wie Müller aus einem deutschen, obwohl er nicht so genau citirt, belehrt uns, daß Mosen Gralla die erste Ersöffnung wegen der Theilung Neapels an Amboise gemacht hat (I, st. 168). Hiedurch nun fällt die Darstellung Guicciardini's und Aller, die ihm nachgeschrieben, von einer so wichtigen Begebenheit in ein Nichts.

#### Reapel an Spanien 1503.

Diese beiden Eroberungen sind die beiden ersten großen Erfolge der italienischen Bewegungen. Ein dritter ift, daß Neapel spanisch wird. Hier gilt es eine gewisse Unterhandlung in Frankreich, doch vornemlich den Krieg. Wie schlecht Guicciardini über die Unter= handlung unterrichtet war, ergiebt sich baraus, daß er V, p. 300 ben Erzherzog Philipp, der sie führte, nach Blois reisen läßt. Pontus Heuterus, Rerum Belgicarum VI, 259, hatte das Tagebuch Lalaing's von Montigny; und es existirt noch ein anderes von Hubert von Lüttich über diese Reise. Man sieht, sie ging über Narbonne, Mont= pellier und Avignon, die Rhone auf nach Lyon, und blieb 100 Lieues von Blois entfernt. Wenn Guicciardini nun anführt, Philipp habe die Geißeln des Königs von Valenciennes zurückgehen heißen, so wie er nur auf französischen Boben gekommen, so stimmt dies schlecht mit Lalaing, welcher behauptet, erst dann sei Philipp nach Narbonne fort= gereist, als er der Ankunft der Geißeln in Valenciennes sicher gewesen. Da Jener nun über so offenbare Dinge im Jrrthum ist, was sollte er viel von den geheimern wissen? — Aber die Hauptsache, wie gesagt, ist ber Krieg.

Auf seinen Ursprung, welcher von Guicciardini ungenau erzählt ist, und auf das Uebrige will ich nicht eingehen, sondern nur auf die Wendung des Glücks von der französischen auf die spanische Seite; eine um so bedeutendere Sache, da die Stimmung des ganzen Volkes von der Meinung, wer im Vortheil sei, abhing. Hier sett er p. 296 zuerst den Abfall Castellaneta's von den Franzosen, hierauf die Ersoberung von Rubos, endlich den Zweikampf der Dreizehn. "Dieser sei über die Auslösung der Gefangenen von Rubos hergekommen."

الراريسية والمحال أستنش والأفاري المرارية المرارية

Run ist aber aus dem Tagebuch Passero's p. 133 gewiß, daß ber Zweisamps am 13. Februar 1503 geschah, daß hieraus erst und nicht früher Castellaneta absiel, und Zurita lehrt, daß Gonsalvo erst am 25. Februar gegen Rubos auszog. Hierdurch fällt jene ganze Darsstellung wiederum in Nichts Uebrigens behauptet Guicciardini, Castellaneta sei eine terra vicina a Barietta, da es doch in einer andern Provinz, an einem andern Meer, an dem andern Ubhang der Apenninen liegt, und wenigstens 70 Miglien davon entsernt ist; er sagt von Lapalice in Rubos: "Faceva guardie negligente —— et debole ditesa", da doch nach den genauen Nachrichten bei Jurita 266 und in Jovius, Vita Gonsalvi 248, sieben Stunden gestürmt und bis in die Nacht gesämpst werden mußte, eh diese Spanier, denen in der That nicht leicht war zu widerstehen, den Sieg erkämpsen konnten. Gesetzt nun, wir können das Uebrige nicht so genau widerlegen, sollen wir's glauben?

#### Bom Bapft Alerander.

Schwerlich wird man von der verruchten Nebenbuhlerschaft Alexan= bers, Juans und Cefar Borgia's bei Lucrezia Borgia eine gegründete Nachricht vor Guicciardini finden. Werauf man fich stütt, find die Epigramme Pontan's und Sannagar's, find einige Andeutungen in Peter Marthr's Briefen, und in einer offenbaren Schmähichrift, bie hinter dem Tagebuch Burkard's steht 1. Soll man einer Schmäh= schrift glauben, wo sie nur andeutet? — Die Worte anzuführen, wird mir Jeder erlassen. — Peter Martyr, der bei den Jahren 1497 und 1495, wie ich beweisen werde, große Frrihümer begeht, der sonst nicht feusch ober zurückaltend spricht, ber hier auch nur andeutet, soll der ein unverwerflicher Zeuge sein? Endlich tie Epigramme? Der Haß und ein Wit ihnen genug. Aber mehr. lichen Beschuldigungen von dem Migbrauch seiner eigenen Tochter findet man auf die nämliche Weise in Epigrammen und Schmäh= schriften auf Paul III. gehäuft. Sleidan hat sie, und selbst in die Lebensgeschichte eines Bürgermeisters zu Stralfund, Bartholomäus Sastrow, haben sie sich verloren 2). Soll nun grad bie Papste biese Verirrung aller Natur, diese mabre Raserei ergriffen haben? Guicciar= dini ist hier nicht als gleichzeitig, und wenn er vermöge seines Prag= matismus jagt, ein Bruder habe den andern beneidet, als ein Un= kläger und nicht als ein Zeuge anzusehen.

<sup>1)</sup> Bgl. Hente, Anmert. zu Roscoe, Leben Leo's X.; I, 342.

<sup>2)</sup> Barthol. Sastrowen Herkommen 2c. I, 367.

Und so sollte man auch die Darstellung von dem Tod Alexan= ders durch das Gift, das sein Sohn für Andere bereitet, und er selbst zufällig bekommen, wie sie Guicciardini hat, bezweifeln dürfen. In der That erwähnt Burcardus, dessen Diarium auch das Geringste berichtet, von dem Gifte kein Wort, sondern einen regelmäßigen Ver= lauf der Krankheit, "Fieber, heftiges Fieber, Gebrauch der Arzenei, Tob", vom 12. — 18. August 1503. Brequigny (Extraits p. 64) und Roscoe haben kein Bedenken getragen, den einfachern Bericht bes Ceremonienmeisters ber Erzählung bes Geschichtschreibers vorzu= Indeß ist es hiemit nicht abgethan. Allzuverbreitet ist die Selbst Trithemius hörte sie innerhalb der Mauern seines Sage. Klosters. Selbst Linturius, ber zu Hof einen Anhang an Rolewinks Fasciculus schrieb, wußte sie. Zurita, der aus den echtesten Berichten schöpft, hat sie nicht minder. Wenn aber Jovius erzählt, der Car= dinal Adrian von Corneto selbst, in bessen Bigne auf dem Batican es sich begeben, habe ihm mitgetheilt, auch er habe von diesem Gift sterben sollen und sei davon halbtodt gewesen, so können wir billig weiter keinen Zweifel haben. Aber warum schweigt Burcardus? Was Guicciardini sagt, "am 17. sei Alexander vergiftet worden und Tags darauf gestorben", ist in keine Berknüpfung mit ihm zu bringen. Jovius aber erzählt von gewissen Briefen, welche der spanische Ge= fandte an Gonzal geschrieben, "4 Tage nach bem Anfang seiner töbt= lichen Krankheit sei Alexander gestorben"; Vita Consalvi II, 259 "lethali correptum morbo post quartum diem decessisse." Dies stimmt mit dem 15. August, auf welchen Burcardus den Anfang bes heftigen Fiebers sett, grad überein, so daß das frühere nur zufällig gewesen sein müßte. Man wird dem Ceremonienmeister, der auch sonst sich scheut, plus sapere quam oportet, nicht gradezu gesagt haben, was der Grund der Krankheit war. Aber als das Volk die Leiche sah, mit einem kohlschwarzen Gesicht, einer geschwollenen Zunge, einem Munt, der nicht zu schließen war, als man von Cesars hiemit zusammentreffender Krankheit hörte, da kam es an den Tag.

Alles dies wohl betrachtet, so wird zwar der Tod Alexanders durch Gift gewiß bleiben; aber die Darstellung Guicciardini's: "il Pontifice è repentinamente portato per morto nel Palagio l'ontificale, et il di seguente, che su il 18. di d'Agosto è portato morto nella chiesa di San Piero''1), wird dessenungeachtet nicht zu retten sein.

<sup>1)</sup> VI, 314.

#### Uebergang.

Gewiß, es wäre ermüdend, und, falls nur wahr ift, was bis hieher dargestellt worden, nicht minder unnüß, als ermüdend, auch nur die hauptsächlichsten Jrrthümer dieser Geschichte aufzuzählen. Dies würde eine neue Geschichte werden. Erkennen wir klar, daß das unbedingte Ansehen, welches dies Buch bis jest genossen, ihm mit Unrecht gewährt worden, daß es nicht eine Quelle, eine Urkunde, sondern allein eine Bearbeitung, und zwar eine mangelhafte zu nennen ist, so ist unser Zweck erreicht; so müssen die Sismondi aufhören, unter jeder Seite den Guicciardini und immer den nämlichen zu citiren; sie müssen wissen, daß er nicht beweist. Ich werde noch einiges Bezeichnendere zusammenstellen.

#### Wunder.

Von einem so klugen Mann ist besonders auffallend, daß er zuweilen die wunderbarsten Dinge mit den Worten eines Gläubigen erzählt. Im Jahr 1512, als die Spanier Bologna belagerten, hatten sie ihre Hoffnung besonders auf eine Mine Pedro Navarra's gesett. Guicciardini erzählt es p. 573: "Die Mine sei unter einer Capelle, von Baracano genannt, hergegangen." Er fährt fort: "La mina con grandissimo impeto e romore gittò talmente in alto la capella, che per quello spatio, che rimase tra 'l terreno ed il muro gittato in alto fu da quelli, che erano fuora, veduta apertamente la città dentro ed i soldati, che stavano preparati per defenderla: ma subito scendendo ingiu ritornò il muro intero nel luogo medesimo, onde la violenza del fuoco l'haveva sbarrato, ed si ricongiunse insieme, come se mai non fusse stato mosso." So daß die Capelle in die Höhe gegangen, wie ein Vorhang im Theater, aber darauf wieder niedergefallen sein und unerschüttert gestanden haben soll, wie, — boch was steht fester als Mauer und Haus? Dies wird nun bei Jovius, Muratori, Fabroni wiederholt, ja Rosmini erzählt, daß die Bologneser noch heute dieses Wunder begehen. Nun will ich nicht fagen, daß etwas Aehnliches gradzu unmöglich sei; aber die beiden authentischen und guten Berichte, die in denselben Tagen und aus sicherer Kenntniß über jene Belagerung abgefaßt worden sind, von Coccinius, der in Modena war, und dem Kaiser die neuesten Begeg= nisse meldete, in dem Buch "de bellis Italicis", und von Jean le Beau, welcher aus ben Briefen schreibt, die von Bologna nach Frankreich kamen 1), diese erwähnen zwar der Mine, besonders der lette mit dem Ausbruck der äußersten Berwunderung, "sie sei bis tief in die Stadt gegangen, und als sie losgebrochen, habe man geglaubt, dieselbe gehe unter." Sie erwähnen zwar des Kampfes, der darauf erfolgte; aber von dem Wunder sagen sie kein Wort: "die Ruinen seien fast unübersteiglich und die Franzosen sehr tapfer gewesen es waren Deutsche bei ihnen — ber Anfall sei mißlungen." Wie hätten die französischen Berichte ein so offenbares Zeichen der Vor= liebe Gottes für sie unerwähnt lassen sollen? Hier ist das Still= schweigen der treffendste Beweis. Selbst Karl Sigonius, de episcopis Bononiensibus, der sonst die Wunder der Maria gern aufzählt, fagt nur: "murum ignis non labefecit, licet valde succusserit", von dem eigentlichen Wunder aber nichts 2). "Einem Bild der Jungfrau an einem hervorspringenden Stud der Mauer habe man zu= geschrieben, daß diese nicht gefallen." Also scheint mir gewiß, daß diese Sage keinen Grund hat, als etwa einen mißlungenen Angriff in der Nähe dieser Capelle. Sie mag sich aber bald ausgebildet haben, und von Guicciardini, als er Bologna für den Papst ver= waltete, vernommen worden sein. Das Volk kann man nicht tadeln. Welche Sage hätte die Größe der Gefahr und die Hilfe Gottes, der sie vor dem Schicksal Brescia's damals beschütte, besser ausgedrückt und bem Gedächtniß eingeprägt? Aber Guicciardini, ber nur leicht= hin sagt: "attribuirono questa cosa a miracolo", und von der Maria nicht viel wissen will, wird hiedurch nicht gerechtfertigt. Doch erzählt er ja auch, es seien einem die Augen ausgerissen, und darnach von einem Arzt wieder so eingesett worden, daß daran kein Mangel gewesen 3).

## Verträge.

Agnolo, der Neffe Francesco's, der Herausgeber dieser Geschichte, behauptet, sein Oheim habe mit besonderem Fleiß die öffentlichen Denkmäler (pubbliche memorie) erforscht, und habe vielen Zugang zu ihnen gehabt. Auf diese originale Kunde der Beschlüsse und Bünd=nisse legt Johann Bodin einen besonderen Werth. Ich will mit Wenigem zeigen, daß selbst dies nicht immer der Fall gewesen.

Sollte er, ein Florentiner und so vieljähriger Beamter der

<sup>1)</sup> Lettres de Louis III, p. 158.

<sup>2)</sup> Sigonius, de rebus Bononiensibus. Frankf. 1604. p. 297. 3) VI, 350. VII, 369.

Päpste, nicht zuerst beren Bündnisse genau haben erforschen können, wenn er gewollt?

Einer der wichtigsten Verträge in seiner ganzen Geschichte, welcher ben Spaniern zuerst den Eingang nach Oberitalien verschaffte. ift die Liga zwischen Papst Julius, Ferdinand und Benedig vom October 1511. Hier, sagt Guicciardini (X, 350), habe Julius 400 Lanzen, 500 leichte Pferbe, 6000 zu Fuß zum spanischen Seer stoßen zu lassen versprochen. Nun haben wir aber, in den Lettres de Louis XII. und sonst, den Vertrag selbst, worin es heißt: "Item, quod St. Dominus noster mittere debeat 600 equites gravioris armaturae"1), und weiter nichts; wir haben die Bekanntmachung bes Papstes, die er in S. Maria del popolo zu Rom vorlesen ließ, worin es lautet: "Sua Santità da in subsidio di detta lega CCCCCC huomini d'arme in biancho"2), und weiter nichts. Aber was liegt an biesen Zahlen? wird man vielleicht sagen. Allerdings liegt baran. Wesen jenes Vertrags war, daß der Papst die Spanier um sein Geld miethete, wie er ein ander Mal die Schweizer gemiethet, ober wie er auch allenfalls Bresignel's und Romagner miethen konnte. Die Spanier erscheinen nicht als ganz selbständige Verbündete, son= bern zum größern Theil als Gemiethete. Deswegen konnte sich ber Papst nicht zu einem neuen eigenen Heer verpflichten; die ganze Lage der Dinge wird durch die Angabe Guicciardini's verrückt. Eine lette Ausflucht wäre: dies möchten vielleicht jene Anzahlen sein, die der Papst selbst über seinen Bertrag aus gutem Willen gestellt. Aber wo es zur Sache kommt, p. 568, giebt ber Geschichtschreiber noch ganz andre Zahlen an.

Der Vertrag der Florentiner mit Cardona von 1512, in Folge dessen die Medici zurückfamen, durch welchen sie sich an Spanien schlossen, ist von allen, welche jene jemals eingegangen, ohne Zweisel einer der wichtigsten. Guicciardini hat ihn XI, p. 15. Zum Glück hat ihn auch Fadroni, Vita Leonis p. 266 von Wort zu Wort mit=getheilt. Jener sagt: "Florenz sei in die Liga und zu wechselseitiger Vertheidigung in Bund mit Aragon getreten." Der Vertrag weiß nichts von der Liga; er weiß selbst nichts von einem, wie man nach diesen Worten schließen sollte, unbedingten Bund mit Aragon. Sonzbern dieser Bund wird nur auf 3 Jahr 6 Monat geschlossen, und verpslichtet Florenz bloß zur Vertheidigung von Neapel. Guicciardini

1) Lettres III, 60.

<sup>2)</sup> Lo num ero e la quantità etc. in Roscoe, Leben Leo's I, Append. 534.

fügt hinzu: "Was die Medici früher dem Vicekonig versprochen, habe damals. Florenz zu bezahlen sich verpflichtet." Auch hieden enthält der Vertrag nichts. Selbst was Guicciardini von den 200 neapo- litanischen Lanzen im florentinischen Sold, von der Herstellung der mediceischen Güter angiebt, ist in einem weit beschränkteren Umfang wahr. Der wahre Vertrag ist mit Ehren geschlossen und erhält die Freiheit, der erdichtete mit Unehren und vernichtet sie. Zu bekennen ist, daß die Dinge erfolgten, als wäre der erdichtete Vertrag der wahre gewesen.

Hieraus ergiebt sich, daß Guicciardini weit entfernt ist, die Verträge genau anzuführen, daß er vielmehr zuweilen ihren Inhalt wesentlich umgestaltet.

Hindar sagt: "Ich habe noch manchen Pfeil in meinem Köcher." Aber man möchte glauben, was ich nur der Wahrheit wegen und ungern sage, sei gesagt, um zu tadeln.

# 6. Von Guicciardini's Darstellung seines eignen Verhaltens.

Man erzählt, im Jahre 1527 habe Guicciardini Commentarien von seinem Leben, von seinen eignen Thaten zu schreiben beabsich= tigt; aber Jacopo Nardi habe ihn aufmerksam gemacht, wie viel Neid ihm dies erwecken könne, und ihn bestimmt, die Geschichte von Italien zu schreiben. Indeß konnte nicht fehlen, daß er sich auch in bieser nicht über seine eignen Thaten besonders ausführlich hätte ver= breiten sollen, und da hierbei seine Kenntniß original und ausreichend sein muß, so ist dies auch recht gut. Es sind aber besonders vier, die ihm gelangen, und über die er sich seine eigne Zufriedenheit bezeugt: die Vertheibigungen von Reggio, von Parma, von Modena und seine Vermittelung des ersten Florentiner Aufruhrs von 1527. Sehen wir nach, worauf er hierbei bas meiste Gewicht legt, so ist es jene sichere Entschlossenheit im entscheidenden Augenblick, mit der er in Reggio erstens die Plane Lescun's durchschaut und vorbauend verhindert, zweitens, als derfelbe in das Ravellin zum Gespräch ein= getreten, und der verhängnisvolle Schuß gefallen ist, ihn in die Festung führt, jedoch lediglich, um ihn wieder zu entlassen, so daß er zugleich sich selbst wohl vertheidigt und ihn nicht verletzt (XIV, 184); mit der er in Parma die Unterhandlungen hinzuziehen weiß, bis auf ben Moment, wo man melbet, die Spanier seien zum Sturme b. Rante's Werte XXXIII. XXXIV.

Reisige anrückten, jedoch in die Flucht gejagt, viele von ihnen gefangen, niedergeworsen, erstochen wurden"; Reisner erzählt, "der Graf Gaiazzo sei kaum entkommen; dasselbe sei am 25. und 28. geschehen; das kaiserliche Heer habe, eine förmliche Schlacht zu erwarten, vor der Stadt gelagert; ja einmal ihn selbst zu suchen im Sinn gehabt"). Wir haben die Briefe Schwegler's, wie muthig die Deutschen gewesen, mit dem Feind zu schlagen. Sandoval sagt, er habe eine Schrift aus Rom vom J. 1527 gesehen, in welcher von einer bedeutenden Schlacht erzählt wors den. So wichtig erschienen jene Gesechte. Allerdings mag der Herzog bei der besten Absicht, zu schlagen, durch das Mißlingen der ersten Versuche, durch den geringen Muth der Seinen und den großen der Feinde abgeschreckt worden sein.

Um den Unmuth Guicciardini's zu begreifen, muß man wissen, wie nothwendig ihm dieser Krieg geschienen. Unter den freundschaft= lichen Briefen Macchiavell's findet sich auch einer, den Guicciardini gleich nach dem Tode Pescara's, im Anfang der Belagerung Sforza's durch die Raiserlichen, im December 1525 geschrieben hat. "Alle werden die Uebel des Friedens fühlen", spricht er, "wenn die Geslegenheit, Krieg zu führen, vorbei sein wird"3). Es ist mehr als wahrscheinlich, daß er auf den Entschluß des Papstes, ihn zu untersnehmen, Einfluß gehabt. Nun aber, was war der Erfolg! Der Ruin seines Herrn und ganz Italiens. Er suchte den Grund dieses Mißerfolges in den persönlichen Interessen des Herzogs von Urbino.

Dieser wiederum schwieg auch nicht: "ber Geiz des Luogotenente sei allein an dem Mißlingen Schuld." Er vermuthete einmal, daß derselbe ihn in Benedig verleumde. Es hätte wenig gefehlt, so hätte er dafür Hand an ihn gelegt !). Indessen mäßigte er sich. Dürfen wir Leoni glauben, so hielt er sogar Gaiazzo ab, der Guicciardini zu ermorden entschlossen war.

### 7. Erfolg und Verbienst bieses Werkes.

Mit den Resultaten gegenwärtiger Untersuchung, daß diese Geschichte in ihrer ganz chronologischen Anordnung das Interesse nicht selten zerstöre; daß sie zum guten Theil aus andern Büchern, ohne

- 1) Kriegsthaten ber Frundsberge f. 126.
- 2) In Hormanr's Archiv für Historie 2c. 1812. p. 461.
- 3) Lettere 77.
- 4) Varchi p. 83.

besondere Foridung, gufammengetragen fei; bag ein großer Theil berfelben, die Reben, feineswegs biftorifche Monumente, fonbern Uebungen ber Rebefunft; bag wichtige Facten gang entstellt, Bertrage verandert, und Bunder ergablt feien, die fich nie begeben; baf bie Darftellung, Die ber Berfaffer von feinem eigenen Berbalten giebt. minbeftens großen Zweifeln unterliege, - mit biefen Resultaten nun ftimmt es allerdings ichlecht gufammen, bag biefelbe Beschichte, tros ibred großen Bolumens, in ben erften 50 Jahren, nachbem fie erichienen, 10 Auflagen in italienischer Sprache, 3 in lateinischer, 3 in frangofischer erlebt, und überbies ine Deutsche, Englische, Rieberlanund breimal ins Spanische 1, überfest worben ift, bag fie fich bis jest in bem Unfeben eines ben Alten gleich ju fegenden Bertes erbalten hat. Woher rührte nun ber große Erfolg Diefes Bertes? Die Rubnheit, mit ber man Bapft und Rirchenwesen von einem tatholischen Schriftsteller behandelt, mit ber man bie geheimsten Entichluffe ber Fürften enthullt fah, bag in ihm feine Gpur bon Schmeichelei ift, mag einen Theil biefes Beifalls erworben haben. Die Sauptfache that noch etwas anderes. Es ift wohl nie eine Beit gemefen, welche in lebendiger Theilnahme an bem öffentlichen Leben, an jedem fleinften Greignif bie lette Salfte bes 16. Sabrbunderts übertroffen. Allenthalben Gelbständigfeit, und boch burch bie beiben Barteien eine fo enge Bereinigung, bag fast teine Gefchichte geichrieben werden fonnte, fie batte benn an bie allgemeinen Begebenheiten angefnübft. Da tamen benn bie Discorfe Buicciarbini's, biefe Betrachtungen jeber Begebenheit von allen Seiten gur rechten Stunde. "Ubi quid in deliberationen cadit", fagt Bobin, ,quod inexplicabile videatur, illic admirabilem in disserendo subtilitatem ostentat." Man fühlte fogleich, daß bies die Sauptfache in bein Bert fei. "La partie", fagt Montaigne, "de quoi il se semble vouloir prévaloir le plus, sont ses digressions et ses discours."

Man muß gestehen, daß diese Discorfe in Guicciardini etwas wahrhaft Originales, daß sie voller Geist und Scharfsinn sind. Sie sind nicht etwa denen Macchiavell's nachgebildet: benn Macchiavell's Discorse pflegen auf einen noch hervorzubringenden Zustand zu ziezlen, den einem allgemeinen Begriff auszugehen oder dahen zurückziehenen. Guicciardini dagegen hat die reine Betrachtung eines Vorliegenden. Was in jedem Fall zu erwarten, zu ihun, was der eigentliche Grund einer Handlung gewesen, will er zeigen. Daher ist er in den

<sup>1)</sup> Aufgegühlt in Negri, Scrittori Fiorentini, nicht vollständig; eben so weug bei Tiraboschi.

Erläuterungen, in wiefern eine jede menschliche Handlung aus angeborner Leidenschaft, Ehrgeiz, Sigennutz komme, ein wahrer Virtuos und Meister. Diese Discorse sind nicht eine Hervorbringung von Guicciardini's Geist allein; sie ruhen, und zwar in doppelter Hinsicht, nur allzuwohl auf dem Zustand seiner Baterstadt Florenz.

Erstens nämlich, da die Macht von Florenz nicht selbständig war, und die Lage der öffentlichen Angelegenheiten zuweilen von dem einen Extrem zum andern schwankte, richtete sich die Aufmerksamkeit unwillkürlich auf die möglichen Erfolge der Dinge. man hiervon einen Begriff haben, so muß man einmal den Brief Franz Bettori's an Macchiavell über die Absichten der Mächte von 1513 lesen. Es ist ein stetes: "wenn" und "wenn nicht" und "wenn aber." Die rechte Schule hierzu wurden die Gesandtschaften. Denn da diese Gesandten der kleinern Mächte selten die ganzen Ab= sichten ber größern erfuhren, und von ihren Unterhandlungen nur unvollständig unterrichtet waren, so mußten sie, wie wir in den Le= gazionen Macchiavell's sehen, aus bem, was sie wußten, auf bie möglichen Dinge schließen. Das ist bas Eine. Aber auch in ben innern Angelegenheiten pflegen sie derselben Art und Weise. man in Barchi und Nardi lieft, wie viel vor einer Gonfalonierewahl gesonnen, geschwatt, unterhandelt, vermuthet, geurtheilt warb, wie man in diesem kleinen Kreis, so gut als in den europäischen Ange= legenheiten, Verwandtschaften, Bündnisse, Gegenbündnisse schloß, um einige schwarze Bohnen mehr zu bekommen, wie viel es da zu berück= sichtigen gab, wie sich nun Beobachtungen, Regeln, Rathschläge ent= wickelten, so versteht man erst ben Ursprung eines Werks, wie Guicciardini's Werk ift. Diese Seelen find vornehmlich ober allein mit Literatur und Ehrgeiz beschäftigt. Sie kämpfen mit einander in Rlugheit, sie wetteifern in den Herleitungen des Geschehenen, in den Berechnungen der Zukunft; sie geben gewöhnlich von dem nächsten aus und wollen zu dem nächsten; in diesen Verknüpfungen sind fie ungemein stark.

So heißt es nun auch von Guicciardini: "er war einer der klügsten Köpfe in Italien; über menschliche Handlungen wußte er sehr gut zu discuriren." In diesen Discorsen besteht das Verdienst seines Werks; dasselbe wird dieser originalen Natur einen immerwährenden Ruhm zu verdanken haben.

Für diesen Zweck, in dieser Idee wäre es nicht wohlgethan ge= wesen, die großen Begebenheiten ohne Unterbrechung durch die klei= nern zu erzählen. Auf die einen kam es eben so gut an, als auf bie andern. Die Verknüpfung durch die Zeit war eine der wesentslichsten. Die jedesmalige Lage der einzelnen zusammenwirkenden Staaten zu einander war vor Allem zu betrachten. Hieraus ergiebt sich, warum Guicciardini die streng chronologische Form wählte, die wir gesehen. Das Beisammen gilt ihm eben so viel, als das Nachseinander. Hieraus ergiebt sich auch, wie er ein so aussührliches Werk schreiben konnte, ohne sich zu scheuen, das Fremde und schon Vorhandene darin auszunehmen. Es kam ihm mehr auf Grund und Folgerung, als auf die Thatsache an; Freude an Handlung und Leben wird man ohnedies selten bei ihm wahrnehmen.

# Nachträgliche Bemerkungen.

## 1. Aus der ältesten Kritik dieses Geschichtswerkes.

Einige Jahre nach dem Abdruck der obigen Abhandlung erwarb ich in Florenz die Handschrift eines Dialogs Jacopo Pitti's betitelt Apologia dei cappucci, der einen heftigen Angriff auf die Wahrheitsliebe Guicciarbini's enthält. Der Standpunkt des Autors ist allerdings hauptsächlich ein politischer. Jacopo Pitti, geboren 1519, dessen Vater unter den Palleschi erscheint, nahm auf das Lebhasteste Partei gegen die Faction, der Guicciardini angehörte, die, wiewohl mediceisch, doch zugleich bürgerlickaristokratisch war und deren Autorität von den Republikanern als eine höchst ungerechte Unterdrückung empfunden wurde. Er war ein Anhänger Cosimo's I., welcher dem Ansehen der Oligarchen, obwohl diese sein Fürstenthum eigentlich gegründet hatten, ein Ende machte und den popolaren Bestrebungen, welche von jenen immer niedergehalten waren, wieder freien Raum verschaffte. Jacopo Pitti war selbst Mitglied des Senates, wie ihn Cosimo einrichtete, und wie seine andern Schriften zeigen, ein entschiedener Anhänger der Politik des

Großherzogs. Eben, indem die neue Ordnung der Dinge sich entwickelte, erschien die historia d'Italia Guicciardini's (bie erste vollständige Ausgabe ist von 1564), welche allenthalben eine Verwerfung der republikanischen Partei enthielt und die Bestrebungen der optimatischen zu voller Evidenz brachte. Dem nun setzte sich Jacopo Pitti in Die Thätigkeit Pitti's war überhaupt jenem Dialog entgegen. weniger politisch als literarisch. Er erscheint als der vornehmste Begründer der Academia del Piano, wie benn die akademische Thätig= keit in der Monarchie, welche administrative und militärische Ten= benzen ohne viel Rath zu begehren verfolgte, an die Stelle ber politischen getreten ist. Der erwähnte Dialog ist nicht ohne ein ge= wisses literarisches Verdienst, nicht etwa durch Ausbildung der gelehr= ten Magniloquenz der Schule, er ist vielmehr sehr populär gehalten, von allerlei sprichwörtlichen Ausbrücken burchzogen und zugleich von einer anmuthigen und nicht unangemessenen Erfindung. Ein Pallesche Marchetto, unter welchem Namen, einer Abschrift der Maglia= bechiana zufolge, Bernardo Medici verstanden wird, hat den Neffen Guicciardini's, Herausgeber der historia, Agnolo, der hier als Tito erscheint, zu sich eingeladen, um einige Verschönerungen in dem Garten bes Hauses zu besehen, als ein Popolare bei ihm eintritt, unter dessen Namen Publio ein Capponi verborgen sein soll, mit dem Marchetto schon öfter über bie Geschichte Guicciardini's gesprochen hat. Publio beklagte sich über die Art und Weise, wie bei Guicciardini von den Republikanern geredet wird, und giebt ihm Schuld, daß er die rühm= lichen Handlungen berselben verschweige, um dagegen die bösartigen seiner Faction zu beschönigen und zu erheben<sup>1</sup>). Marchetto hatte das bis= her größtentheils noch nicht angenommen; er freut sich, daß Publio eben mit Tito zusammentrifft, die nun einander begrüßen, jedoch gleich im ersten Augenblick auf ihre Differenzen kommen, welche dadurch noch besonders angeregt werden, daß das Buch Guicciardini's das größte Aufsehen gemacht hat und bereits in fremde Sprachen übersett ift. Publio hat ein Notat über die ihm besonders mißfälligen Stellen; Marchetto ist erfreut, daß Jemand da sei, der durch Kenntnisse und Talent fähig werde, seinem Tadel Widerpart zu halten. Sie setzen sich in dem Garten nieder, Marchetto in der Mitte zwischen den beiben Anbern, um gleichsam ber Schiedsrichter zwischen ihnen zu

<sup>1)</sup> Circa la sua maledicenzia del governo della Repubblica fiorentina, e popolo e de' suoi migliori cittadini, e circa l'avere taciuto le gloriose opere loro, et adornate le malvagie di quelli della sua fazione.

sein. Dann beginnt die Discussion. Der Dialog ist seitbem im Jahre 1862 gebruckt worden und hat einige Ausmerksamkeit erregt, boch hat man den Widerspruch Pitti's gegen Guicciardini nur immer als eine Wirkung der politischen Feindseligkeit betrachtet und dadurch zu beseitigen gemeint. Allein die Thatsachen, die in dem Dialog dem Geschichtswerk entgegengesest werden, sind zugleich von historischer Wichtigkeit und können bei einer Würdigung des letzteren nicht unbesachtet bleiben.

Einige von biefen Momenten mogen bier erwähnt werben. 1. Mir berührten icon bie Erzählung Buicciarbini's über bas patriotisch tropige Auftreten Biero Capponi's und fein angebliches Bort: ba man Dinge forbere, bie gegen bie Ehre laufen, fo mogen bie Frangofen in ihre Trompeten flogen, fie wurden an ihre Gloden ichlagen. Bei Rucellar, bem Guicciarbini gerabe in biefer Stelle folgt, findet es fich nicht. Aber in feinem fruberen Berte ber historin fiorenting, batte Buicciardini Die Sache ungefahr eben fo ergablt, wie in ber historia d'Italia, nur mit bem Unterschieb, bag er früher Cappont fagen ließ, da ber Ronig keinen Afford Schließen wolle, fo muffe die Sache anbers entschieben werben, er moge in feine Trompeten ftogen laffen, fie wurden ihre Bloden gieben. Jacopo Bitte nun ift befonders barüber emport, bag Bucciarbint biefe handlung rühmt, bie doch nur die außerste Thorbeit gewesen sein murbe. Er ergablt ben Borfall ungefahr in berfelben Beife, lagt aber bie Borte weg ; auch in ber istoria fiorentina Bitti's fucht man biefelben vergeblich In beiben führt biefer ale ein Moment der Nachgiebigfeit bes Konigs an, bag inbeffen einer ber frangofischen Feldoberften, Aubigny, bei bemfelben eingetroffen fei und ibm einen Borwurf barüber gemacht habe, bag er fo lange in Floreng verweile. Ueber ben Borfall felbft findet fic in Bincengio Acciaquoli's Vita di P. Capponi (IV, 2, 31) eine abweichende Tradition. Demnach war es ein Blatt, auf bem nicht etwa bie Borichlage bes Könige, sonbern bie bon ben Florentinern gemachten Bedingungen ftanben, welches Capponi aus ber hand bes Sefretars nahm und gerriß, eine Diobisication ber Ergablung, bie Die Bandlung bei Weitem minder offensit erscheinen lägt; die Worte Capponi's waren bann gewesen: S'io domando cose disoneste, voi sonerete le vostre trombe e noi soneremo le nostre campane. So wenigstens lautet die Ergählung in dem ursprünglichen Text Acciajueli's, boch wird fie auch da nicht mit voller Beftimmtheit erzählt, er fagt: affermano che egli queste istesse parole pronunzio". Ganz abweichend erscheint die Gache bei Rarbi. Dan ift einander in ben Unterhand-

1

lungen schon sehr nahe gekommen; hauptsächlich ist von der Geldssumme die Rede, welche der König fordert und die Stadt nicht beswilligen will. Karl VIII. geräth darüber in Jorn und erklärt, er werde in seine Trompete stoßen lassen. Hierauf habe Capponi geantwortet: wir werden unsere Gloden ziehen. Dann habe er sich mit seinen Collegen nach der Treppe zu entsernt. Der König habe ihn zurückrusen lassen, benn er habe ihn gekannt, da er als Gesandter in Frankreich gewesen, und habe lachend gesagt: Ah, Ciappon, Ciappon, voi siete un mal Ciappon.

Man sieht, auf wie schwachen Füßen die ganze Erzählung ruht. Bei Nardi erscheint sie als eine Zusammensetzung der Worte des Königs mit den Worten Capponi's; doch auch dabei in Verbindung mit einem Wortspiel, welches ihre eigentliche Bedeutung schwächt. Wie sie Guicciardini in der historia d'Italia erzählt, wird sie sich schwerlich behaupten lassen. Pitti schreibt es der Parteilichkeit Guicciardini's zu, wenn dieser die Handlung Capponi's rühmt; denn er habe mit demselben in naher verwandtschaftlicher Beziehung gestanden.

2. (Gleich bei der ersten Reconstitution der Republik nach dem Abaug Karle VIII. läßt Guicciardini zwei Redner, Pagol Antonio Soderini und (Huid' Antonio Bespucci auftreten, von denen der erste eine Ber= fassung empfiehlt, ungefähr, wie sie in Benedig bestehe; ber zweite aber, indem er dem ersten zu antworten scheint, doch die popolaren Formen aufs heftigste bekämpft. Athen sei burch biese Berfassung zu Grunde gegangen, auch in Rom habe sie sich sehr verderblich erwiesen. Florenz, wo ein Jeder selbst der Klügste zu sein meine, sei sie vollends unanwendbar; man werde das Volk um so ruhiger erhalten und es au Beschlüssen führen, die ihm selbst heilsam seien und zu dem allge= meinen Glück bienen, wenn man ihm nur eine gemäßigte Autorität zugestehe. Denn wenn man Alles und Jedes unbedingt der Willfür des= felben überlasse, so laufe man Gefahr, bag bas Bolk indolent werbe und widerspenstig gegen die Rathschläge weiser und ergebner Bürger. Diese und ähnliche Stellen werden nun dem Autor zum Verbrechen gemacht: es verberge sich barin ein geheimes Gift. Es ift eben ber Wegensatz ber beiben Parteien, die einander in allen republi= tanischen Regierungen gegenübergestanden haben und gegenüberstehen.

Wir gehen, wie sich versteht, auf diese Fragen nicht ein. Für die Kritik Guicciardini's haben sie aber insofern Werth, als daraus die lediglich politische Bedeutung hervorgeht, die den eingeslochtenen Reden beizumessen ist. In der florentinischen Geschichte Guicciar= dini's sindet sich keine Erwähnung einer Rede dieser Art, noch auch

nur einer Gelegenheit bazu, in der Apologia werden beide geradezu als Werfe Guicciardini's felbst betrachtet. Doch ist Jacopo Bitti weit bavon entsernt, dem Autor aus der Einstechtung erdichteter Reden einen Borwurf zu machen; er tadelt nur, daß er die popolare Sache zu schwach vertheidigen lasse. Wan betrachtet die Reden als das, was

fie find : politische Erörterungen bes Mutors.

3. Ruweilen nimmt bas Gefprach auch auf bie auswärtigen Ungelegenheiten Bezug. Die Motive, burch welche Ludwig XII. nach ber Eroberung von Mailand bewogen wurde, fich ber Florentiner angunehmen, find bon bem Geschichtschreiber febr aut entwidelt. Er bebauptet aber, bag bie bamalige florentinische Regierung fich bon bem Ronig Beaumont jum Beerführer ausgebeten babe aus falfchem Bertrauen in die freundliche Gefinnung beffelben fur Die Stadt, wahrend es boch mehr auf militärisches Talent angefommen mare. Gatten fie Allegri geforbert, jo murben bie Sachen gang anbers gegangen fein. Dagegen erhebt nun Bitti, bem es ju Statten fam, bag Cofimo ben Entschluß gefaßt hatte, Die Papiere ber frubern Regierungen nicht mehr gebeim zu halten, Ginfpruch; er hatte bie Correspondeng ber bamaligen Kriegebehorbe burchgelefen. Darin aber, fagt er, findet fich ausbrudlich: Die Stadt habe Die Wahl bes Relbhauptmanns bem Konia überlaffen; bag Beaumont gemablt worben, ruhre blog bon ber Begunftigung ber, die er bei bem Cardinal von Rouen, Amboife, gefunben babe, ber fein Dheim gewesen fei.

Ein anderes Moment bilbet die Sache von Bistoja. Guicciarbini rechnet es der damaligen florentinischen Regierung zur Schande an, daß sie nicht bei den Unruhen, die in Bistoja zwischen Banciatichi und Cancellieri ausgebrochen, Vorkehrungen getroffen habe. Der popolare Sprecher in dem Dialog beweist, daß dies falsch ist, indem er auf die vorliegenden Aufzeichnungen gestutzt, die Commissionen angiebt, welche in der Sache ernannt worden seien. Eine von diesen hat

Machiavell erhalten.

Nach der Erzählung Gucciardini's hatte Imbalt, der ihnen vom König zu hilfe geschickt wurde, aber den Florentinern nicht rasch genug zu Berke ging, seine Berwunderung über den unverständigen Eiser der Florentiner ausgedrückt, die man doch für Menschen von Geist halte. In der Apologia wird dagegen mit mehreren Attenstucken nachgewiesen, daß man in Florenz guten Grund hatte, ein Verständig zwischen Imbalt und Bitellozzo Bitelli, den er bekämpfen sollte, zu vermuthen. Sie gaben ihren Argwohn dem König Ludwig kund, der sich eben in Nailand befand und der dann ein sehr nachbrückliches

Schreiben an die französischen Anführer erließ, in welchem er sie bebeutete, den Florentinern so viel Hilfe als möglich zu leisten und Imbalt zurückrief. Die Sache ist von um so größerer Bedeutung, da Vitellozzo damit umging, Piero Medici, der an den Orsinen überhaupt seine beste Stüße hatte, nach Florenz zurückzuführen. Man empfängt den Eindruck, daß Guicciardini hier nicht recht unterrichtet war und seinen Landsleuten, d. h. der damaligen popolaren Regierung, wirklich zu viel that.

Guicciardini macht es bei dem Jahre 1511 der Regierung bes Gonfaloniere Soderini zum Vorwurf, daß sie dem König Ludwig Pisa zum Versammlungsort des von ihm beabsichtigten Concils zuge= stand, entweder, sagt er, weil sie nicht den Muth gehabt, zu widersprechen, ober weil sie bie Gefahr nicht gehörig erwogen habe, in welche sie durch die Opposition, in die sie sich dadurch mit dem Papst= Doch sei die Sache, obwohl sie in dem thum sette, gerathen mußte. Consiglio von 150 Mitgliedern beschlossen, geheim gehalten worden; ber König habe keine sichere Nachricht darüber empfangen. Pitti findet den Tadel ungerecht. Seiner Erzählung zufolge zögerten die Florentiner ab= sichtlich lange Zeit damit, dem König eine eingehende Antwort zu geben. Aber nachdem Trivulzio am 22. Mai 1511 das päpstlich = venezianische Heer geschlagen hatte, wurden die Aufforderungen auf das Drin= genoste erneuert. Der französische Gesandte beklagte sich über die Verzögerung der Concession und deutete sogar an, daß der König, wenn man dieselbe länger verweigere, sich eine solche auf andre Weise zu verschaffen wissen werde, d. h. durch Zurückführung der Medici.

Hierauf nun, sagt Pitti, sei am folgenden Tag von dem Magi=
strat und den Achtzig beschlossen, sich dem siegreichen König beizugesellen;
jedoch wurde der Beschluß unter Vorbehalt des Geheimnisses gefaßt.
Die Erörterung ist bemerkenswerth, weil daraus hervorgeht, daß die
Eröffnung eines neuen Concils in Pisa von dem Verhältniß der Flo=
rentiner zu den Medici herrührte.

Es würde eine Ungerechtigkeit gegen Guicciardini sein, wenn man dem Dialog weiter folgend den ganzen Widerspruch erneuen wollte, welchen die eine Partei gegen die andere erhob. Die Unschlüssigkeiten, welche Guicciardini dem Gonfaloniere Soderini zur Last legt, werden von Pitti vielmehr als die Folge der Opposition, welche die Opti= maten machten, betrachtet; diesen werden dann mancherlei Verräthe= reien Schuld gegeben, durch welche der Verlust von Prato, die Wiederherstellung der Medici herbeigeführt sei. Pitti verehrt und be= wundert den Gonfaloniere, den er als einen politischen Heros betrachtet.

Ein Zug, welchen die Apologia aufführt, ist merkwürdig, daß So= berini nämlich ben Impulsen seines eigenen Brubers, bes Cardinals, ber eine Sorte unzuverlässiger Menschen in die Aemter bringen und an ihrer Spite ein Oberhaupt habe aufstellen wollen, widerstanden habe, benn es hätte ohne Blutvergießen nicht ausgeführt werden können. will das weder leugnen, noch bestätigen; in der Geschichte Pitti's finde ich es nicht. Sehr zweifelhaft aber bleibt es, wenn es in der Apologia heißt, der Gonfaloniere habe es darauf ankommen lassen wollen, ob nicht ber Gegensatz ber Factionen nach ihm es dahin bringen würde, daß die Medici wiederhergestellt würden. Es scheint doch, als ob die Auffassung Pitti's von dem spätern unter Cosimo eingetretenen Zustand, in welchem das Fürstenthum und die Erinnerungen an die Republik gegen die Optimaten zusammenwirkten, beherrscht worden sei; seine Kritik bedarf wieder der Kritik. Nur so viel liegt am Tage, daß seine Einwendungen gegen die Darstellung der Thatsachen, wie fie in der Geschichte vorkommen, und seine Klagen über die Parteis lichkeit derselben nicht selten guten Grund haben; die genauere Berücksichtigung dieser Einreben würde allein in einer umständlichen florentinischen Geschichte ber Zeit möglich sein. Nur Einen Punkt wollen wir erörtern.

# 2. Nochmals über Guicciardini's Darstellung seines eigenen Verhaltens.

Wir berührten diesen Gegenstand schon oben; bei Pitti findet er noch in Bezug auf ein bedeutendes Ereigniß nähere Erläuterung. Einen der vornehmsten Momente in dem Leben Guicciardini's, dessen wir schon oben erwähnten, bildet seine Einwirkung auf die Beru= higung des Tumults, der im April 1527 in Florenz ausbrach. Alles war in der größten Aufregung: wie man sich vorstellen kann, da eben in derselben Zeit Bourbon gegen Rom anzog. Um das gäh= rungsvolle Florenz vor Bourbon, dessen Intention Niemand kannte, zu schüßen, zogen die Berbündeten, Franzosen, Benezianer und Päpst= liche, sich in die Nähe dieser Stadt.

Der Cardinal Silvio von Cortona, dem Papst Clemens die Verwaltung der Stadt aufgetragen hatte, machte sich mit den beiden Neffen desselben, Hippolito und Alessandro, auf, um den Führer der Truppen zu begrüßen. In der Stadt brachte das Gerücht, er fliehe,

.

Guicciardini's selbst entnehmen. Es handelt sich um die bereits erwähnte Vertheidigung von Reggio, die Guicciardini, wie man weiß, sich zur höchsten Ehre anrechnet. Gegen Reggio, das unter Guicciardini's Ver= waltung stand, richteten sich bei dem Ausbruch des Krieges zwischen Franz I. und Karl V. (1521) die Angriffe der Franzosen. In der historia d'Italia wird dies Ereigniß mit einiger Umständlichkeit erzählt. Danach erscheint Lescun (lo Scudo), Bruber Lautrec's, mit 400 Lanzen vor Reggio. Er giebt ben Wunsch zu erkennen, den Governator Guicciar= dini zu sprechen, der dann bei einem Thor erschien. Der Franzose beklagt sich, daß man den Ausgewanderten von Mailand in dem päpstlichen Gebiet Aufnahme gewähre. Guicciardini antwortet: noch viel schlimmer sei, daß ein französischer Truppentheil in den Staat der Kirche ein= dringe. Indem sie sprechen, geschieht, daß ein Trupp französischer Soldaten bei einem andern Thor, das zufällig geöffnet wird, einzudringen versucht; hierüber entrüstet, schießt man von den Mauern auf die Franzosen, die Lescun begleitet hatten und in einiger Ent= fernung hielten, wobei Alexander Trivulzio tödtlich verwundet wird und die Andern fliehen. Auch Lescun wäre verloren gewesen, wenn man nicht aus Rücksicht für den Governatore, der mit ihm sprach, sich enthalten hätte, auf ihn zu schießen, aber er war sehr erschrocken und beklagte sich, daß man das ihm gegebene Wort breche. Governator faßt ihn bann bei ber Hand, spricht ihm Muth ein und forbert ihn auf, ihm auf sein Wort zu folgen. Unter den fran= zösischen Truppen verbreitete sich die Nachricht, ihr Anführer sei gefangen: sie warfen sich in wilde Flucht. Der Governator überzeugte Lescun, daß die Unordnung von den Franzosen angefangen sei und entließ ihn dann, wie er auch von dem Papst die Commission hatte, nichts gegen ben König zu thun. Die Franzosen waren geflohen, ihr Befehlshaber in ber Hand Guicciardini's: bieser erscheint in einer gewissen Größe, indem er ihn aus freiem Willen entläßt.

Wie ganz anders stellt sich die kleine Begebenheit in dem Berichte dar, den Guicciardini an dem Tage des Vorfalls selbst an Cardinal Julian richtet. Das Zwiegespräch zwischen Lescun und Guicciardini in dem Thore von Reggio hat in der That stattgefunden. Lescun kam eigentlich um zu erfahren, ob der Schutz, den die Ausgewan= derten fanden, ihnen auf Befehl des Papstes gewährt werde, oder nur auf Anordnung Guicciardini's. Dieser erklärt, sein Verhältniß zum Papst sei ein anderes als das, in welchem Lescun sowie Lautrec zum König stehe, der ihnen erlaube, manches auf eigene Hand zu thun; er dagegen müsse immer bei dem Papste anfragen, er habe

auch jest angefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Lescun war bamit nicht befriedigt. Er sagte, auch er habe nach Rom geschrieben, und wolle vor den Thoren von Reggio bleiben, bis die Antwort des Papstes anlange, von der ihm Guicciardini gesagt hatte, daß sie noch am selben Tage eintressen müsse. Guicciardini protestirt gegen dies Vorhaben: so lange französische Truppen vor der Stadt ständen, könne er die Ausgewanderten nicht entsernen. Lescun antwortete, er werde das seinen Capitänen vorstellen. Er ließ sich etwas zu trinken geben und sagte zuletzt, er werde nach Correggio ziehen, um auch da den Ausgewanderten nachzufragen. Mit diesen Worten ging er zu seinen Leuten zurück.

Von alle dem, was der historia zufolge von dem Schrecken Lescun's und der Großmuth Guicciardini's erzählt wird, findet man hier kein Wort. Allerdings aber hat es mit dem kleinen Vorfall der Feindseligkeit, den die historia erzählt, seine Richtigkeit; unter ben angegebenen Umständen ist auf die Franzosen geschossen worden. Daß sie aber hierüber erschreckt geflüchtet seien, davon ift in bem Briefe Guicciardini's nichts zu lesen. Er bemerkt vielmehr, daß sie ihren Weg nicht nach Correggio, sondern gegen Parma genommen haben (O. I. VII, 281). Das Urtheil über bas Ereignig und feine Darstellung fällt auch hier zum Nachtheil Guicciardini's aus; in seiner Geschichte kam es ihm mehr barauf an sein eigenes Ber= dienst hervorzuheben, als den Thatsachen gerecht zu werden. Differenz ist so stark, daß man fast zu der Frage gedrängt wird, ob nicht dabei die Vorliebe des Neffen, des Herausgebers, für seinen Dheim die Hand im Spiele hatte. Kommt diesem nicht überhaupt an der letten Redaktion ein größerer Antheil zu, als man annimmt?

## 3. Randglossen aus den Opere Inedite.

Zur Charakteristik des Autors, zur Beurtheilung und Ergänzung seiner Werke bieten die Opere inedite, wie sich voraussetzen läßt, überhaupt einen reichen Stoff dar.

In den autobiographischen Aufzeichnungen (X, 33 ff.), die leider nicht soweit reichen, als man wünschen sollte, finden sich doch sehr willkommene Mittheilungen, welche außer den persönlichen auch histo-rische Momente berühren. Indem z. B. Guicciardini seinen Eintritt in das politische Leben durch die Gesandtschaft nach Spanien erzählt,

giebt er von der Lage der allgemeinen Verhältnisse eine noch deutlichere Vorstellung, als in der Geschichte selbst. Seine Relation über Spanien läßt sich mit den venezianischen nicht vergleichen: sie entbehrt der persönlichen und auf die laufende Politik bezüglichen Momente. Aus den übrigen Auszeichnungen Guicciardini's aber ergiebt sich, daß er mit Ferdinand dem Katholischen in ein sehr gutes Vershältniß trat: er bezeichnet den König, von dem er sehr eingenommen ist, als einen Mann von großen Eigenschaften und guten Absichten (in veritä è uomo, che ha grandissime parti e duona intenzione). In dem Geschichtswerk (lib. XII, erscheint die gute Intention mehr als Deckmantel der Eroberungsgelüste 1).

Der historia d'Italia haben besonders die allgemeinen Bemerkungen Beifall verschafft, welche Guicciardini seiner Erzählung einflicht. sind Abstractionen, die aus den allgemeinen Ereignissen berborgeben, fast alle auf bas Verhältniß von Klugheit und Glück bezüglich, zugleich Rathichläge für Andre in ähnlichen Berhältniffen. Guicciardini hatte das natürliche Talent, an die Erfahrungen, die er machte, treffende allgemeine Reflegionen zu knüpfen. Schon früh ift eine Reihe berselben befannt geworden; sie werben bereits in dem Dialog Bitti's zuweilen mit bitterem Tadel erwähnt, insofern sie eine politische Intention enthalten. In dem größten Umfang erscheinen sie in den Ricordi politici e civili der neuen Sammlung. Sie haben viele Aehnlichkeit mit den Anschauungen Machiavells, die hier zuweilen wörtlich wieder erscheinen. Man wird dabei vielfach an die Maximen La Rochefoucauld's erinnert, in denen das menschliche Thun und Treiben von Selbstliebe und Egoismus abgeleitet wird. Das eigne Intereffe auf bas Scharf= sinnigste erwogen, erscheint auch bei Guicciardini als der anerkannte und felbst gebilligte Bebel ber menschlichen Handlungen. Doch barf man nicht vergessen, daß in dem, was Guicciardini als Interessen bezeichnet, auch die moralischen inbegriffen sind. Es verräth eine gewisse Erhebung der Seele, wenn er unter Anderem den Rath giebt, sich durch Undankbarkeit nicht von der Wohlthätigkeit abhalten zu laffen, benn in der Wohl= thatigkeit liege etwas Göttliches?). Der wenn er die Unannehmlichfeiten, die mit äußerer Größe und Burde verbunden sind und sie verleiden könnten, doch sich sträubt in Unschlag zu bringen, benn je mehr die Menichen verehrt werden, besto mehr nabern sie sich ber

<sup>;</sup> Copri quasi tutte le sue cupidità sotto colore di onesto zelo della Reigione, e di santa intenzione al bene comune.

2 No. XI.

Gottheit — wer sollte bas nicht wünschen? 1) Und immer schweben ihm die großen Angelegenheiten der Welt vor Augen. Drei Dinge, sagte er einmal, wünschte ich noch zu erleben, eine wohleingerichtete Republit in Florenz, Befreiung Italiens von allen Barbaren und Erledigung der Welt von der Thrannei der Priester. Großartige Gesichtspunste, welche wohl ein Leben auszufullen vermögen! Schade nur, daß sie in der Sammlung durch die Verbindung mit vielem Unsbedeutenden in Schatten gestellt werden.

Wollte man eine allgemeine Charafteristit des Autors entwerfen 2), so würden diese Avvertimenti sowie andere in den Opore inedite mitgetheilte Aftenstide eine aussuhrliche Berücksichtigung ers heischen. Für die Darstellung der geschichtlichen Ereignisse haben sie

weniger Werth.

Dagegen find die Mittbeilungen aus ben Discorsi Buiccigrbini's für tie Busammensegung feines Geschichtswerts von Bebeutung: wir treten bier feiner Wertftatte einen Schritt naber. Es lag gleichfam in der Natur Buicciardini's, fich in Fallen zweifelhafter Entscheidung bas fur und Biber ju vergegenwartigen. Bei jener feiner Befandtichaft in Spanien entstand bie Frage, ob ber große Capitan Gonfalvo, ber Eroberer von Reapel, wieber nach Italien geben folle, wogu die Benegigner, die bamals mit Kerdinand berbunbet waren, ibn aufforderten. um an bie Spifte ber Lique ju treten. Bas bafür und bawiber gefaat tverben tonnte, fleibet Guicciardini in twei discorsi ein, benen er bie Form giebt, ale babe er fie an Gonfalbo felbft gerichtet. Go erörtert er nun auch die bei ber Gubrung ber italiemiden Ungelegenheiten möglichen ober rathfamen Entschluffe. Bleiben wir bei einem Beiipiele fteben. Giner ber entscheibendften Momente fur bie bamaligen Greigniffe, besonbere fur Die Beschichte von Benedig, lag in bem Berfuch Maximilians, im Jahre 1507 in Italien einzubringen, hauptfachlich um Dailand wieder ju erobern und die Krone des Raiferthums ju erlangen. Da Benebig mit Frankreich verbunden war und blieb. fo tam es zu einem Krieg, aus welchem bann die Lique von Cambray herborging, in ber Konig und Raifer fich jum Ungriff gegen Benetig vereinigten. Richt fowohl gleich bamals ale nach ber Band tonnte bie Frage aufgeworfen werben, ob die Benegianer nicht beffer gethan haben wurden, fich mit Marimilian gegen Franfreich ju berbinden. Buicciardini hat darüber bas Für und Wider in zwei discorsi gefaßt, bon benen er annimmt, bag fie in bem benemanichen Genat

<sup>1)</sup> Nro. XVI.

<sup>2)</sup> Benoist hat es versucht, Guichardin, Paris. 1862.

gehalten worden seien oder vielmehr hätten gehalten werden können: offenbar mehr Uebungen bes politischen Scharffinns als historischer Erörterung. In den Opere inedite sind sie mitgetheilt (I, 227 fg.) Sie sind dort noch mit keinem Namen versehen, erst in der historia wird ber eine dem Niccolo Foscarini, der andere dem Andrea Gritti in den Mund gelegt. In der Geschichte sind bei der ersten Rede einige einleitende Worte hinzugefügt, bann erscheinen bie nämlichen Gebanken. corso beginnt damit: die Schwierigkeiten bestehen in considerare, se il rè de' Romani si unirà coi Franzesi, in caso che noi rifiutiamo le domande sue. In der Rede Foscarini's heißt es: il principal ragione, in sulla quale abbiamo a fondar la nostra deliberazione è il fermare una volta in noi medesimi, se noi crediamo che tra il Rè di Francia e il Rè dei Romani, disperato che sarà dell' amicizia nostra, sia per nascere unione. In ber Rebe Gritti's ist ber Ein= gang ein andrer als in dem discorso (O. I. I, 233), denn dieser mochte gar zu allgemein erscheinen; sowie der Redner aber auf die Sache kommt, treffen die Worte zusammen:

Discorso (O. I. I, 234).

A me, quanto più ci penso non può per conto alcuno essere capace che il rè di Francia o per sospetto di non essere prevenuto di noi, o per cupidità di recuperare i membri antichi dello stato di Milano, si accordi col rè de Romani a farlo venire in Italia à danni nostri.

Historia (libro VII, 270 C).

Non mi può in modo alcuno essere capace che il rè di Francia, o per sospetto di non essere prevenuto da noi o per cupidità di quelle Terre che appartenevano già al Ducato di Milano, si accordi col rè dei Romani a farlo passare in Italia contro a noi.

Gewiß war die Frage für die allgemeine Betrachtung nach der Schlacht von Ghiara d'Adda von größter Wichtigkeit. In jenem Augenblick aber, in welchen Guicciardini sie verlegt, konnte sie gar nicht aufgeworsen werden; die Entzweiung zwischen Frankreich und Benedig, die zur Ligue von Cambray führte, ist daher entsprungen, daß die Benezianer dem König verweigerten, in ihren Waffenstillstand mit Waximilian den Verbündeten des Königs, den Herzog von Geldern, miteinzuschließen; was diesen in Gesahr setzte, von Maximilian unterdrückt zu werden, ein Erfolg, dem Ludwig XII. zuvorzukommen durch sein Verhältniß zu Deutschland genöthigt wurde. Bei dem Absschluß des Waffenstillstands hätte man beliberiren können, ob der Herschluß des Waffenstillstands hätte man beliberiren können, ob der Herschluß des Waffenstillstands hätte man beliberiren können, ob der Herschluß

sog in benfelben aufgenommen werben folle ober nicht, aber auf De= liberation fam es auch ba nicht an. Denn Alles lag an bem Baffenftillftanb, ben man mit Dagimilian ju fchliegen im Begriff war und ber nicht bortbeilhafter gebacht werden tonnte, ale ibn ber Raifer anbot. Der Sachberhalt war bem Autor nicht unbefannt: aber er legt boch nicht viel Berth auf benfelben. Die Lique von Cambran laft er bod bor allen Dingen aus bem Wunsche bes Konige bon Franfreich, fich ber mailanbischen Stadte, Die Benedig inne batte. au bemachtigen, berborgeben.

In der Storia fiorentina wird einer abnlichen Deliberation gebacht, bie in Glorens bei berfelben Gelegenheit borgefommen ift. Die Frage war, ob man Maximilian bet feinem Bug mit Gelb unterftugen folle; man beforgte baburch ben Konig bon Frankreich ju entfremben und durch eine Geldleiftung, die nicht ohne neue Auflage geschehen tonne, qualeich bas Bolt. Sier war Guicciardini ju Saufe; alles was er fagt, bat Band und Rug. Die Sache war ihm im frischeften Bebachtniß; Die florentinische Beichichte ift gleich in berfelben Beit geschrieben worben, wie wir benn im 23ten Capitel O. I. III, 250) ben gebruar 1509 ale bie Beit ber Abfaffung ausbrudlich erwähnt finden Rommen wir nun auf diese Storia fiorenting, bas Jugendwert Francesco Guicciarbini's, die ben britten Band ber Opere ipedite ausmacht, und fuchen wir und an einigen Beifvielen bas Berhältniß ber beiben Arbeiten ju bergegenwärtigen. In ber einen wie ber andern ericeint die Gestalt Sabonarola's giemlich im Borbergrund. Ein fluchtiger Blief auf die Erzahlung bon bem erften Auftreten und ben Einwirfungen bes Frate in ber Historia d'Italia (libro II) zeigt, daß die Auffaffung bon ber in ber Storia fiorentina vorgetommenen abweichend ift. Diefe ift einfacher, frifcher, guberläffiger; in ber italienischen Geschichte merben bie Dinge icon fo erzählt, wie es ber fpatere Lauf der Begebenheiten an bie Sand gab. In ber geichichtlichen Schilberung über ben Musgang Sabonarola's und in bem Urtheil ift bie Abweichung ber beiben Darftellungen besonbere auffallend. In ber erften (cap. 17) zeigt fich eine Sympathie und felbit eine Urt von Bewunderung für ben Frate, Die in ber zweiten fehlt (Schluß von lib. III); fie tonnten ebenfo gut bon zwei verschiebenen Autoren herrühren.

Dagegen findet fic an anberen Stellen, 3. B. bei ber Ginnabme bon Faenza, eine zum Theil wortliche Uebereinstimmung ber italienischen Gefchichte mit ber florentinischen, Die nicht wohl zufällig fein fann. Die erstere ift nur eine Erweiterung ber letteren. Die Abscheulich=

7

keiten gegen Aftorre werben ziemlich auf bieselbe Weise mit einem come si disse erzählt (O. I. III, 240; Historia d'Italia libro V). Sogleich aber schreitet die italienische Geschichte zu einer Entwicklung der politischen Verhältnisse fort, welche die erste nicht kennt: die Rettung von Bologna gegen Cesare wird von einer directen Ginewirkung des Königs von Frankreich hergeleitet, nicht bloß von einigen Geldzahlungen, wie in der florentinischen.

Bei dem Eindringen Cesars auf das florentinische Gebiet wird in der Storia siorentina ein größerer Nachdruck darauf gelegt, daß das Bolk das Eindringen selbst und die damit verbundene Absicht, Piero Medici wiederherzustellen, den Optimaten zugeschrieben habe, so daß deren Häuser in Gefahr gerathen seien, geplündert zu werden. In der Historia d'Italia wird dagegen behauptet, daß Cesar selbst gegen Viero de Medici gewesen sei, und zwar auch deshalb, weil er einst als Student in Visa von demselben schlecht behandelt worden war.

In ber Sache Cesars und ber Orfinen finden sich in ber Historia d'Italia einige fleine Umstellungen bes Stoffes ber florentinischen; 3. B. wenn in der letten die Eroberung von Urbino den feind= seligen Beschlüssen ber Orfinen gegen Cesar vorangeht (III, 288', so wird sie in der ersten (lib. V) als Wirkung des geschlossenen Bundes betrachtet: was in der alten Erfolg war, wird in der neuen Motiv. — In der florentinischen Geschichte bleibt das Augenmerk immer auf Florenz gerichtet. Man erfährt da, daß die Borgia sich an die Stadt wendeten, sowie die Orfinen ihrerseits. Da aber die lettern bie Bersprechung, welche sie für Pisa machen, boch nicht erfüllen kon= nen, so entschließt man sich in Florenz zur Neutralität. Historia d'Italia wird wiederholt, was in der florentinischen von den Nachlässigkeiten ber Verbündeten gesagt wurde, mit der Reflexion, daß sie die gute Gelegenheit hätten vorbeigehen lassen; in der florentini= schen wird Alles dadurch beutlicher, daß nach der Erklärung des Rö= nigs von Frankreich auch die Benezianer den Päpstlichen Hilfe zu= fagen und ebenso die Florentiner. Dagegen treten in der Historia d'Italia die Einzelinteressen der Verbündeten, von denen jeder nur an sich selbst benkt, und ihre Berhandlungen mit Cesar hervor.

Ich finde keine Abhängigkeit von der Relation Macchiavell's del modo tenuto Ueber die Katastrophe Alexanders VI. stimmen die beiden Erzählungen wohl im Allgemeinen zusammen; in der Aufsassung bemerkt man eine gewisse Verschiedenheit. Die letzten Abssichten des Papstes erscheinen in der Storia storentina noch umsfassender, die Umstände des Todes und der Vergiftung nicht mit

so voller Bestimmtheit; die Charakteristik stellt deutlicher heraus, wie die Persönlichkeit Alexanders den Zeitgenossen erschien. Er stirbt danach in vollem Genuß des Glückes und der Glorie. Er erscheint als ein Mann von Unternehmungsgeist, Muth und Urtheil, in somma gloria e kelicità, su uomo valentissimo e di grande giudicio e animó, wie seine Handlungen beweisen. Aber seine Regierung entiprach der verwerslichen Art, wie er zum Papsithum gekommen war, deutto e vituperoso; surono in lui e abbundantemente tutti i vizii del corpo e del animo, nè si potette circa alla amministrazione della chiesa pensare uno ordine si cattivo che per lui non si mettessi ad effetto; su lussuriosissimo in due sessi; su avarissimo — vendevansi a tempo suo come allo incanto tutti i benesicii, le dispense, i perdoni. — Fece morire di veleno molti prelati e cardinali, ancora considatissimi sua; non era in lui nessuna religione, nessuna osservanza di fede, nessuna cura della iustizia (Op. I. III, 303.)

Was in der italienischen Geschichte hierüber vorkommt, ist in der Verwerfung gleich stark, ja fast noch stärker und bestimmter, aber allgemeiner gehalten; man sieht, daß die Sachen schon in die Ferne gerückt sind. Grade in diesen Abschnitten hat schon der junge Autor seinen ganzen Geist entwickelt. Manche Sätze derselben könnten sich auch in der italienischen Geschichte finden.

Bei der neuen Papstwahl werden in der florentinischen Geschichte die Hoffnungen, welche Cardinal Amboise für sich selbst hegen durfte, vornehmlich durch die Unterstützung Ascanio's, einfach aufgezählt, dis zu dem Conclave, wo sie sich alle trügerisch erwiesen. In der Historia d'Italia wird dagegen näher entwickelt, weshalb sich von Ascanio nicht viel habe erwarten lassen, weil die Größe der Franzosen den Hoffnungen seines Hauses ein Ende gemacht haben würde. Was in der Storia siorentina nicht vorkommt: die Hoffnungen, die Cesar ihm gemacht habe, in Folge seines Einflusses auf die spanischen Cardinäle, wird von vornherein als trügerisch betrachtet, da die Cardinäle durch die von den Borgia empfangenen Wohlthaten sich nach Menschensweise nicht gebunden gefühlt hätten.

Wir halten inne. Ueberall zeigt sich derselbe Geist: in dem früheren Werke ist er frischer, localer, unmittelbarer; in dem späteren durch Welterfahrung gereifter, umfassender, ohne grade tiefer zu sein, aber den allgemeinen Anschauungen entsprechend, wie sie sich in dem Laufe der Ereignisse herausbildeten.

Wenn man das Verdienst Guicciardini's im Allgemeinen würz digen und den Eindruck, den sein Geschichtswerk machte, verstehen will, so muß man babon ausgeben, bag alle Geschichten ber Beit probingialer und felbft localer Ratur waren, nach ben befonberen Standpuntten, welche bie Autoren einnahmen, und ben Intereffen ihrer Beimath. Bon allebem macht fich Guicciarbini los, wie wir foeben bei einer Bergleichung bes Berfes mit ber Jugenbarbeit bes Berfaffers faben. Die nicht florentinischen Ereganisse werben ausführlicher erzählt; auf bie militärischen Unternehmungen, bie nicht grade Die Republif felbft betreffen, wird größerer Rachbruck gelegt. Ueberall ericheinen bie aroken bolitischen Berbaltniffe wirklamer, eingreifenber. Dan fieht, wie genau bas mit ben Stellungen gusammenbing, bie Burcciarbini einnahm, feitbem er fich einer großen Befanbticaft unterwaen batte. Er war bann mit ben Läpften in eine Berbindung getreten, in ber er als einer ber eifrigften Bebilfen berfelben auftrat. Er wurde baburch in bie Mitte ber Begebenheiten ber Beit gestellt. Er war immer florentinischer Optimat, aber zugleich ein Staatsmann, beffen Thatigfeit fich in ben Berhaltniffen ber großen Botengen bewegte. Gleichsam entschulbigend fpricht er einmal bavon, baß er bas Briefterregiment an fich nicht billige, und etwas Greeptionelles hat feine Stellung, infofern er in ben bochften Memtern bes Rirchenstaates verwendet bennoch ein Laie war. Der romiche Sof und beffen Bolitif buden beinabe bas bornehmfte Mugenmert Buicciardini's. Dabei widmet er aber bem großen Greigniß, bas foeben eintrat, bem fichlichen Abfall von bem Papfithum, wenig ober feine Aufmerksamfeit. Er fagt einmal, bas Berbalten ber Briefter ber= rathe Ambition, Geis und Beidlichkeit; er wurde fich Martin Luther angeschloffen haben, wenn ihn beffen bogmatische Abweichungen nicht babon abgehalten batten. Bon aller clericalen Rudficht in der Betrachtung der Weltverhaltniffe ift er weit entfernt: fie wurde ihn einseitig und von einem besonderen Intereffe abhangig gemacht haben. Bir werben nicht irren, wenn wir grabe bierin ben Grund und Ursprung ber Wirfung mabrnehmen, Die fein Bud bervorbrachte. Es entsprach einer Tenbeng bes mobernen Geistes, bie fich nach und nach burcharbeitete und in bem 18. Sabrhundert bie allgemeine leberzeugung ausmachte. Buicciarbini's Stellung in ber Welt beruht barin, bag er florentinischer Optimat und papftlicher Staatsmann jugleich mar. Das Eine ober bas Andre ju fein, murbe feine Gesichtspunfte beschrantt baben. Dag er Beibes jugleich ift. emancipirt ibn wieber und giebt ibm einen allgemeinen Standpuntt und ber Historia d'Italia ibr darafteriftifdes Geprage. Sie wird immer als eine ber großen biftorifchen Brobuctionen, welche wir befiten, betrachtet werden mussen. Nur darf man nicht in dem Buche den objectiven Thatbestand der Ereignisse in den Händen zu haben glauben. Für Forschung und Darstellung läßt es noch einen weiten Spielraum übrig.

#### II.

# Franz Beaucaire, genannt Belcarius.

Die commentarii rerum Gallicarum, welche Belcarius schrieb, sind in sehr gutem Latein abgesaßt. Der Verfasser war Bischof, und um den Wunsch seiner Jugend, Geschichte zu schreiben, endlich auszuführen zu können, verließ er sein Bisthum und ging nach seinem Schloß La Chreste. Er war 60 bis 70 Jahre alt, als er dies Werk unternahm. Vielleicht ist es eine Zeit lang minder benutt worden; aber Meusel versichert, es habe ihm, als er die französische Geschichte schrieb, gute Dienste geleistet, und Sismondi sührt es in der italienischen sehr oft an.

Es ist ein sehr großer und enggedruckter Foliant; es reicht von 1461 bis 1566. Ich rebe hier nur von dem Theil, der die Jahre von 1494 bis 1530 begreift, vom 5. bis zum 20. Buch; von diesem behaupte ich, daß er wesentlich nur eine Ueberarbeitung des Guicciar= dini in gutes Latein sei, Dies beginnt gleich, mit dem ersten Buch bes Guicciardini. "Il quale accordo, come fu fatto, Carlo andò da Nepi a Bracciano, terra principale di Virginio", sagt Guicciar= bini I, 63, und Beaucaire V, 173 bruckt bies so aus: "Robus ita cum Ursinis constitutis Nepeso Braccianum, primarium Virginii oppidum profectus est." Ein Auszug wäre gewesen: "er ging von Nepi nach Bracciano"; diese getreuen Zusätze aber bezeichnen ben Uebersetzer. Fährt nun das italienische Werk fort: "ot a Ostia mandò Luigi Monsignor d'Allegri con 500 lanzie e 2000 Svizzeri, accioche passando il Tevere, et uniti con 'li Colonnesi che correvano per tutto si forzassino d'entrare in Roma, i quali per mezzo di Romani della fazione loro speravano a ogni modo di conseguirlo", so bruckt bies bas Latein, allerdings nicht übel, so aus: "Ivonemque Alegrium, cum 500 equitibus cataphractis et duobus Helvetiorum millibus Ostiam misit, ut transmisso Tiberi Prospero ac Fabricio Columnis iungerentur, quorum factione Romae potente se potituros urbe sperabant." Er sett hier vorn und hinten wenige und unbedeutende Worte hinzu. Aber sogleich nimmt er auch die

rhetorischen Wendungen Guicciardini's auf. Bei diesem heißt es: "Già tutta la corte, già tutto il popolo Romano in grandissima sollevatione et terrore chiamavano ardentemente la concordia: però il Pontefice ridotto in pericolosissimo frangente et vedendo mancare continuamente i fondamenti del difendersi non si riteneva per altro, che per la memoria d'essergline stata data cagione alcuna, havere con l'autorità, con consigli, et con l'arme fattagli pertinace resistenza; onde meritamente dubitava, dovere essere del medesimo valore la fede, che ricevesse dal Re, che quella che 'l Re haveva ricevuta da lui." Beaucaire bruct bies so aus: "Iam Romani cives ingenti terrore perculsi, ipsique adeo Cardinales ac pontificia aula, ut cum Carolo conveniret, Alexandrum urgebat. Id ipsum cupiebat et Pontifex, sed in tantis difficultatibus aestuantem illud retardabat, quod princeps huius belli hortator nulla iniuria lacessitus Carolo datam fidem fefellerat et consilio, auctoritate, armis adventantem repellere tentarat. Ne eandem in Carolo fidem experiretur, et suis ipse artibus caperetur extimescebat." Co geht es fort; und nur wenn Beaucaire die Rühnheit Piero Capponi's, doch ohne Gründe, leugnet, wenn er die Meußerung seines Driginals, Alexander habe eine Reformation des= wegen gefürchtet, weil er das Papstthum schimpflich erlangt und schimpflich verwaltet habe, stillschweigend in eine Erinnerung an die Gefahr des friedlichen Buftandes bei geiftlichen Bewegungen um= ändert, spürt man den Franzosen und ben Bischof, ber gegen Calvin Reden gehalten und geschrieben hat. Hat man nun gefunden, daß auch die pisanischen Dinge, die Versuche Piero Medici's zurückzu= kehren, und was man nur vergleicht, daß sogar die Reden, z. B. Tri= visan's und Grimani's p. 224 und 225 aus bem Guicciardini fast nichts als übersett sind, und daß dies bis jum Ende fortgeht, wie denn 1. B. Die Nermählung von Ratharina Medici bei Belcarius XX, no 40 aus Guicciardini XX, p. 553 entlehnt ist, so wird man wenig Reigung haben, bieses Buch burch und burch mit dem italie= nischen zu vergleichen. Was könnten bie wenigen eigenen Busätze be= deuten, salls sich beren ja finden sollten, wo so übersetzt worden? Man wird nur neugierig sein, wie er's in den allein französischen Geschichten halte, die Guicciardini kurzweg behandelt hat. man nun bekennen, daß er diesen nicht ausgeschrieben. Vetrachten wir folgende Stelle von dem Zug Asperaut's 1521 in die spanischen (Grenzen: "Quod paucis ante diebus stipendium acceperant, Columbus avaritiae praeceps omnibus, qui dimidiatam stipendii partem redderent, missionem dedit eamque pecuniam avertit. pani in se armati, ubi Gallos recepto regno Navarrico, et non contentos aliena etiam invadere intellexerunt, sibi invicem conciliati Asparrum, cui vix dimidia pars exercitus supererat persecuti fuderunt, multos ceciderunt, ipsum male mulctatum ita ut oculis captus sit Turnoniumque ac multos praeterea vivos nobiles captivos abduxerunt; ceteri in montium praerupta diffugerunt". to ftimmt biefe Ergablung zwar im Wefentlichen, bas ift, ber falichen Borftellung, Die Spanier batten fich aus Baterlandeliebe berfobnt, ba boch die Communitaben bereits gang gefchlagen maren, mit Buicciarbini überein, ift aber nicht aus bemfelben. 3ch habe fie inbeg wortlich angeführt, um ju geigen, bag fie eben wortlich aus ben Memoiren Bellah's genommen ift. Es ift wenig Scharffinn nothig, bies ju entbeden. "Parceque les gens de pied", fagt Bellah I, p. 22, avoient receu leur mois depuis peu de jours, fit que tous ceux, qui s'en voudroient aller, lui rendans demi paye auroient congé de se retirer, et mist cet argent en ses bonges je ne say au profit de qui il revint). Les Espagnols, lesquels (comme dit est, étoient en armes les uns contre les autres voyans les François ne s'estre contentez de ravoir ce qui étoit de leur appartenance, mais vouloient conquérir leur pays s'accorderent noblesse et la commune et trouvant le dit Seigneur d'Asperaut (son armée déja séparée) le defirent et toute sa troupe et y fut pris prisonnier le dit seigneur d'Asperant et tant battu qu'il y perdit la veue, aussi fut pris le seigneur de Tournon et autres plusieurs gens de bien. Le reste se sauva par les montagnes." -

Es ist zu vermuthen, wenn ber gute Greis sein Buch selbst herausgegeben hätte, wurde er seine Quellen angegeben haben. Seine Erben machten zu viel aus bieser Arbeit. Wie sie ist, fann sie ben Quellen ber Geschichte nicht beigezählt, sondern nur den Verfaffern von französisch-, italienisch- und selbst beutsch-lateinischen Wörter-

büchern empfohlen werben.

#### III.

# Ioannis Marianae e societ. Ies. Historiae de rebus Hispaniae libri XXVI-XXX.

Wenn man von den italienischen Geschichtschreibern zu Mariana kommt, so erstaunt man so gut über die Menge neuer Nachrichten, als über die gedrängte, mit Sentenzen erfüllte, gedankenvolle und freimüthige Darstellung. Er ist, obwohl ein Jesuit, nicht etwa ben Päpsten ergeben; vielmehr giebt er Savonarola Recht und klagt über Alexander VI., "Cesar habe er contra fas, contra auspicia, contra omnia aequitatis iura aus dem geistlichen Stand treten lassen". Er ist, obwohl ein Spanier, nicht etwa blind für seinen König; mit wahrem Schmerz beschreibt er die Eroberung von Neapolis; und er mäßigt die Darstellung von Ferdinand nur dadurch, daß er seine guten Eigenschaften als persönlich, seine schlechten aber als allen Fürsten wie von Natur eigen betrachtet. Allerdings ist ihm Spanien das erste Land der Welt, und er hängt vor Allem an der spanischen Tugend; aber erstens begreift er auch die Portugiesen unter diesem Namen, und vielleicht hat Niemand den Ausgang Alfonso Albuquerque's zugleich gedrängter und schöner, anschaulicher, ans Gemüth greifender erzählt; zweitens, wie er oft sagt, Ferdinand der Katholische habe wie auf einer Warte gestanden und alle europäischen Dinge überschaut, so reicht auch sein Blick von Castilien nach Niederland, England, Deutschland und Amerika, von Portugal nach Afrika und Oftindien, von Aragon nach Sicilien, Italien und dem ganzen innern Meer; er hat den Begriff einer europäischen Republik, einer christ= lichen Vereinigung. So ist es mit ihm und man vergißt gern jene stete Moral über alles Einzelne, durch welche der höhere Zusammen= hang verdect bleibt, jene Ausrufe: "o homines ad servitia natos! o hominum infelicitatem!" bie so oft wiederkommen; immer erkennt man ein treues volles Gemüth in ihm.

Hat man ihn nun excerpirt, welches eine der schwersten Arbeiten ist, die man in dieser Art unternehmen kann, und sich angemerkt, wo er des Anton von Lebriza, des Peter Marthr, des Carajaval, des Alvar Gomez gedenkt, und man liest den Zurita, den er, so viel ich weiß, nicht namentlich als seinen Gewährsmann nennt, so geräth man in großes Erstaunen, wenn man bemerkt, daß fast alle wichtigen Nach=richten Mariana's aus Zurita genommen waren. Ich habe sie Beide durchaus excerpirt, und kann beinah nichts sinden, wo Mariana eigen=

thümlichen Berichten gefolgt wäre. Ich habe in den Excerpten oft Gelegenheit gehabt, statt des Namens von Mariana den Namen Zurita zu setzen, und dann, was der letzte noch besonders hatte, auch besonders hinzugeschrieben. Nun ist aber Zurita's Werk den Deputaten von Aragon im Jahr 1579 gewidmet; und Mariana's fünf letzte Bücher sind erst 1605 erschienen. Es kann kein Zweisel sein, wer den andern benutzt hat. Auch ist Zurita weit reicher und weit beslehrender, als sein Nachfolger. Um nun einen Begriff zu geben, wie Mariana sein Original benutzte, wollen wir Zurita Bd. II, Buch VIII, p. 164 mit Mariana lib. XXIX, c. 17, p. 277 ed. Schott. versgleichen.

Burita sagt: "Pedro Hernandez de Cordova, Marques de Priego estava muy aliado con el Conde de Cabra y los dos mostravan estar muy desdeñados, porque el Rey havia hecho poco caso dellos pues no pensavan se menos poderosos, en las cosas de aquella provincia por sus estados y amigos, che lo eran los Grandes de Castilla a quien el Rey gratificò y hizo merced para assentar su venida." Mariana stellt dies etwas um und macht, was blos zweien zugeschrieben war, zur allgemeinen Stimmung. "Baetici proceres", fagt er, "aegre tulerant, nullam eorum rationem a Ferdinando rege fuisse habitam, cum primum rediit in Hispaniam; et qui Castellae procerum voluntates magno redemerat, nihil ipsis qui neque potentia neque opibus illis concederent, a sene parco esse datum. Hier fügt er eine Betrachtung hinzu, welche an sich ganz richtig ist, aber keine neue Kenntniß der Thatsachen offenbart: "Invidia in praeceps dabat alienis semper incrementis anxia: dignitatis tamen species obtendebatur." Dann sett er aus seinem Autor hingu: "Prae ceteris tamen Petrus Fern. Cord. Pr. March. et Egabri Com. de iniuria expostulare, parati dolorem vindicare, si qua se occasio obtulisset." Man bemerke, wie er in dem letten Zusatz den Uebergang besser zu machen sucht, als Zurita. Dieser fagt nur: "Estando desta manera resabiados e desfavorecidos, sucediò, que huvo certo ruydo en la ciudad de Cordova entre algunos vezinos della; y siendo preso uno de los culpados per los ministros de la justicia llegaron ciertos criados de don Joan de Aça Obispo de Cordova, y con gran alboroto y mano armata quitaron el preso a los officiales reales." Dies erzählt Mariana kürzer und antiker Darstellung gemäßer: "Accidit, ut in rixa populari temere Cordubae excitata regis ministri e sontibus unum in vincla raperent. Johannis Atiae, Cordubensis episcopi aulici correptis

armis captum per vim cripuere, ne in custodiam daretur." Aber es ist ganz dasselbe. Zurita's nächste Worte: "Esta fuerça se divulgò en breves dias per todo el Reyno e siendo el Rey en Burgos mandò yr a Cordoba al Licenziado Hernan Gomez Herrera Alcalde de su casa e corte con alguna gente de caballo para que hiziesse pesquisa sobre aquella resistencia, y porque mas libremente pudiesse inquirir, que notificasse al Marques de Priego y Don Franzisco Pacheco su hermano, que saliesen de la ciudad", brudt er auf dieselbe Weise aus: "Commotus ea temeritate Rex Burgis ubi erat misit Fernandum Gometium Ferreram, quatuorvirum in curia rerum capitalium, ut quaestione habita noxam eam vindicaret legibus." Was im Spanischen sogleich folgt, hebt Ma= riana noch für das Spätere auf. Zurita fährt fort: "Commençando el Alculde a entender en su pesquisa, le embiò a dezir el Marques, que no usasse de su commission hasta consultarlo con el Rey y que saliesse de la ciudad." Bie Mariana bies genau wiedergegeben, fügt er hinzu: "non audacia, sed temeritas erat regia auctoritate armato iudici obsistere; levius crimen graviori cumulatum." Armato foll erseten, was im Spanischen hieß: con caballos. Indem sie Beide nun sagen, der Alcalde habe dem Marques befohlen, die Stadt zu verlassen, sett Mariana aus dem Früheren erst vorbis Regis mandavit hinzu. Es ist aber ganz dasselbe.

Auf diese Weise verarbeitet Mariana zwar den Stoff des Zurita eizenthümlich, doch erkennt man denselben auf den ersten Augenblick wieder. Eigentlich sind alle italienischen Geschichten ohne große Zussätze auf dieselbe Weise bearbeitet.

Mag man sie nun lobenswerth ober tabelnswerth sinden, so ist gewiß, daß Mariana unter den Quellen der neuern Geschichte keinen Plat behaupten kann. Seine Natur, seine Seele werden ihn immer lesenswerth machen.

#### IV.

# Spiegel der Ehren des Erzhauses Desterreich.

Wir haben den Weißkunig etwa ausgenommen, kein gleichzeiti= ges und einiger ißen ausführliches Werk vom Leben Kaiser Maximi= lians. Diesen Mangel zu ersetzen, scheint Hans Jacob Fugger aller= dings der Rann gewesen zu sein. Er war 1516 geboren, und noch nicht 40 Jahre alt, als er sein öfterreichisches Shrenwert, wie er es nennt, sustete. Er konnte seine Nachrichten von den Theiluchmern wenigstens der letten Jahre erhalten. Kaiser Leopold I. hielt es hoch und ließ es durch jenen Sigmund von Birken, dessen Bemühungen um die deutsche Poesie noch nicht ganz vergessen sind, "in der löblichen fruchtbringenden Gesellschaft den Erwachsenen", erneuern In dem Werk, das Birken 1668 herausgab, glaubt man nun den Juggerzu haben. Coze redet von den tiefen Forschungen Fuggers, wenn er von diesem Werke spricht; Paberlin, alle andern deutschen Geschichtschreiber und selbst Johann Müller suhren den Strenspiegel immer unter dem Namen Fuggers an, und hiedurch wird Jedermann ausmertsam werden. Die Frage ist, inwiesern es den Fugger wirklich enthalte.

Birfens Bemuhung ging auf zweierlei, Die Sprache feiner Beit gemäß umzubilben, und bie Geschichten zu ergangen Das Erfte bat er nun vollständig gethan und wenn man lieft: "fie ftellten eine Untwort aus bem Grobiane" p. 937; "ber Krieg tummelte fich nicht allein in allen l'anden, fonbern er taumelte auch auf ber Gee berum": "fie fangen ben vollen Bruber"; "fie fürchteten fich, braugen in ber Rlopfgaffe ju wohnen"; wenn bei ihm "alte Posttafche" grabeju eine alte Unterhandleren bezeichnet (938, 959), fo mertt man wohl, daß man ein Buch aus bem fiebzehnten, nicht aus bem fechszehnten Sabrbundert lieft. Sier tommt es und auf bas 3weite an. Dies ju beurtheilen, muffen wir ihn mit ben Silfomitteln bergleichen, die er etwa haben konnte Wir wollen fogleich mit bem erften Capitel des 6. Buches, bas die Regierung Maximilians beginnt, die Bergleichung anfangen. Dies begreift 13 Bunfte, 1) Die Bermablung Marimilians; und bier liegen Gerhard Roo's Annales Austriac: XI, 493 ju Grunde; fie find nur mit Pontus Seuterus (Rerum Belgicarum lib. V. p. 222), obwohl nicht obne Brrthumer, vereinigt. Das Gin= gige, was ich bei biefen nicht finbe, ift, bag einige beutsche Fürften ju ber Beirath gerathen. Roch folgt etwas Unbedeutenbes, wie es iceint, aus einer Rurnberger Chronik. 2) Die Rudreise nach Rieber= land. Mehr aus heuterus als aus Roo, boch aus beiben; wo bie Radrichten fich etwa widersprechen, wird bie eine ohne weiteres gewählt; außer jenen nichts. 3) Philipps Regierungsantritt, gang aus Beuterus, p. 224, 228. 4) und 5) Karle VIII. Rriegszug. Offenbar liegt Roo ju Grunte; aber bie Erörterung ber Rechte Rarls und einiges Anbre ift wortlich aus Mariana p. 152; in 4 Stellen ift Buicciarbini benutt; boch indem Birten ihn mit Roo vereinigen will, macht er mit Flaminia einen ftarfen Fehler. 6) Das Bundnig.

Eben daher. 7) Der Reichstag zu Worms. Zu Grunde liegt Roo; aber es sind aus dem Reichsabschied, nicht aus den Acten, einige Verordnungen und aus Crusius schwäbischen Jahrbüchern p. 500 ober vielleicht aus Linturius Appendix p. 595 einige Ceremonien hinzugestügt; nur das Verzeichniß der anwesenden Fürsten ist eigenthümslicher gefaßt. 8) Karls Kückzug; aus Roo, Mariana und, wie die latinisirten Namen zeigen, aus einigen Stellen des lateinischen Guicciardini. Die gute Vemerkung Roo's, der Pietraplana der Italiener sei Michael Wolkenstein, verwirrt er völlig. 9) 11) 12) Phislipps Krieg mit dem Mack, Reise nach Wien und Vermählung; ganzaus Heuterus, nur die Ankunst der spanischen Flotte nicht. 10) Siegemunds Tod; aus Roo mit wenigen genealogischen Zusäsen. 13) Maximilians Zug nach Livorno; nichts als Roo, Heuterus und eine Stelle Guicciardini's.

Da diese Bücher in Jedermanns Händen sind, so will ich nicht das Papier mit Stellen daraus erfüllen; es ist aber offenbar, daß, wenn der ächte Fugger benutzt worden, dieß höchstens bei no. 1. 7. 10. 12. ein wenig geschehen sein kann. Das Capitel hat 14 Foliossiten; der ganze Stoff aus Fugger kann kaum Eine betragen.

So ist nun dieses Verhältniß überall. Heuterus ist von seinem ersten Buch an übersett; selbst jene Darstellung vom Kriegswesen Maximilians, als deren Sewährsmann man gewöhnlich Fugger anssührt, ist ganz aus ihm; wo Häberlin zuweilen Fuggern einen Frethum beimist, z. B. der Reichstag von 1489 sei am 24. Mai ansgegangen, trägt allein Heuterus die Schuld (Ehrensp. 1014, Heut. 173, Häb. VII, 464); und wenn Birken einmal einen Zwiesspalt unter seinen Quellen bemerkt, wie wo Heuterus das Tagebuch Lalaings benutt hat, und ihm Guicciardini widerspricht, ergreist er den sonderbarsten Ausweg, und nimmt, so zu sagen, beide Meinungen an.

Um nun den reinen Fugger zu haben, müßte man sich an den Rand des Birken seine jedesmaligen Quellen anmerken. Außer den Schriftstellern, die ich schon angeführt, sind es nur Petrus, Justinianus, Pirkheimer und wenige andere; dies ist nicht sehr schwer. In der That bleiben dann einige gute Nachrichten übrig, die den Stempel der Echtheit in sich tragen; wie über die Züge Maximilians wider Benedig von 1508 und 1509, wider die Franzosen von 1513, und in der Sittenschilderung des Kaisers, obwohl immer mit Anderweitem versetz; wo ich ihn angesührt, habe ich solche Nachrichten zu sinden geglaubt; aber wird man nun den ganzen Fugger haben? Man wird ihn mit nichten haben.

Um die Absichten Maximilians bei dem baierischen Krieg zu erläutern, führt Defele Scriptores Boici, tom. II, 470 f., einige in der That belehrende Stellen aus dem wahren Fugger an; wie der Raiser, von seinen Räthen aufmerksam gemacht, "drei Stücke in sein Gemüth gefaßt; wie er seine Räthe hiezu ausgesandt; wie es ihm zulett gelungen." Von diesem allen hat Virken kein Wort.

Der Zug Maximilians gegen Frankreich im Jahr 1498 hat das Unglück gehabt, von den Geschichtschreibern sast übersehen zu werden. Der Weißkunig gedenkt desselben etwas dunkel (p. 262), und um ihn zu erläutern, führt Kurzbeck eine Stelle aus dem Fussgerischen Manuscript an. Auch von dieser aber sindet sich bei Virken keine Spur

Wäre es nun vielleicht möglich, daß Kaiser Leopold I., welcher wie man sagt, dieses Buch einer eigenhändigen Censur unterwars, von den Absichten seines Ahnherrn auf Baiern nichts hätte wollen verlauten Lassen, so konnte derselbe doch niemals etwas gegen die Erwähnung eines französischen Krieges, wie er ihrer selbst geführt hat, einwenden. Genug, man muß urtheilen, daß Virken bloß seinem Rov und seinem Heuterus nachgegangen, und wo diese nichts hatten, einen Irrthum vermuthete. Defele sagt: opus limâ pordicit.

Daher wird vielleicht das Eigenthümlichste und Bezeichnendste aus dem echten Fugger so lange im Verborgenen bleiben, bis man sich zu Wien entschließt, wenigstens den letzten Theil der wahren Handschrift drucken zu lassen. Aber ist dieß erst geschehen, so wird man des weitläuftigen Birken ganz entbehren können 1).

V.

## Sleibanus.

Ganz ein andres Buch ist Johann Sleidan's berühmtes Albert de statu religionis et reipublicae Carolo V. imporatoro Dies Werk ist durch und durch urkundlich. Es enthält nicht soviel eigene Beobachtungen, wie man von einem Geschichtschreiber seiner Zeit erwarten könnte, als eine Ueberarbeitung der öffentlichen Tenkmale, die auch uns zum größern Theil ausbehalten worden. Abenn nun Sleidan den alten Chronisten, die, von magern Notizen ausangend,

<sup>1)</sup> Später habe ich Gelegenheit gehabt, das ächte Werk Fugger's burch zusehen und davon in den Analekten zum ersten Bande meiner Deutschen Werschichte Bericht erstattet. Vergl. Sämmtliche Werke I, S. 346.

b. Rante's Werte. XXXII. XXXIV.

vie Erzählung immer reicher bis zu ihrer Zeit fortführen, barin ähnlich ist, daß auch er die ältere Zeit in dem Buch von den 4 Monarchien turz behandelt, in den Auszügen aus Froisfart und Comines weitzläuftiger wird, aber in der Geschichte Karls V. erst die ganze Fülle der Begebenheiten entwickelt, so schließt sich das letztere Werk noch in einer andern hinsicht an jene Auszüge an. Auf dieselbe Weise, wie da Froisfart und Comines ihre eigenthümliche und schone Farbe verzlieren, indem sie in gutem Latein einhergehen lernen, wird auch hier die allerdings unschönere und derbere Natur deutscher Staats und Streisschriften verwischt, und sie müssen sich der Darstellungsweise des Verfassers fügen. Die Erläuterungen, die dort einen Andang bilden, sind hier eingewebt. Nur daß die Menge der Actenstück, Berichte und Schristen das große Werk weit wichtiger gemacht hat, als jene kleinern. Eine andere Einheit, als welche der Gang der Geschichte gewährte, kann ich nicht entdesen.

Dieser Schriftsteller nun ist, in soweit er die Sachen wußte, für durchaus wahrhaft zu halten!). Alles kommt darauf an, ob auch die Urkunden und Denkmale, deren er sich bediente, für wahrhaft zu halten seien. Um ein Beispiel zu geben, daß hieran immer gezweiselt werden könne, wähle ich die wichtige und sehr berühmte Gezschichte der Wahl Karls V. Hier läßt er die Erzbischöse von Rainz und Trier lange Reden über Karl und Franz und das Interesse Deutschlands halten, Reden, welche wenigstens Johann Nüller sür so authentisch hielt, daß er seinem Buch vom Fürstenbund ein Motto daraus vorsetze, mit der Unterschrift: "Richard Chursürst von Trier."

Untersuchung über die Reben ber Churfürsten bei ber Wahl Rarls V.

Es existirt ein Buch: "Electio et coronatio Caroli V., docte et elegenter per G orgium Sabinum." Dies Buch muß vor 1545 geschrieben sein; benn damals starb Chursürst Albrecht von Mainz, und diesem, bittet doch die Tedication, möge es Toctor Buchheimer zeigen; vor 1544, benn damals verließ Sabinus Franksurt a. d. D., und dieselbe Dedication lehrt, daß er's hier geschrieben; und zwar erst nach dem September 1543, denn da ward der Clevische Krieg

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben von Bellap an Heinrich II, Rom 13. August 1547, ergiebt sich, daß Steidan trotz seines Berhättnisses zu den Procesanten wie ungebenre Pension von 100 Ecus von Franz I. bez g. Ribier, Lettres Mémoires . . . . sous les règnes de François I, Henry II et Franis II. Vol. II, p. 50.

geendigt, und diesen erwahnt biesen beit in der in der in der internation besteht keine Jahrzahl trägt, und in den bei bei in bei bei der eine angegebet sont in der in der internationale bor Sleidan's Werke erschieden if

Nun sind die Erzählungen die Geben, ganz identisch. Dies ist von der "Quamquam, etsi natio nil impedirer geiden an: "Deinde, etiamsi Latio der scheiden seigt Sleidan seine Kenntniß der sranzosische geigt Sleidan seine Kenntniß der franzosische geinen Churfürsten an das Schicksal der franzosischen wird und dieses hat Sabinus nicht. Im Uebrigen aber zum und da im Ausdruck verschieden.

Ist es nun gewiß, daß wir in der Schrift bie 🐎 Urfunde haben, welche Sleidan benutte, es ware teur, cut .. ...... aus einer dritten Schrift geschöpft, welches hier gleich gilt, ic Frage, ob diese Urkunde echt sei und ob sie die Wahrheit jug - 42,000 au erforschen, muffen wir fie mit einer unbezweifelt echten beigleid. mit rem Briefe der Churfursten an den neuen Ronig, welchen Golgaft in den Reichschandlungen und der dazu gehörigen Relation 11. 57 aufbewahrt hat. Dann finden wir aber, obwohl nur weniges ergählt wird, drei starke Abweichungen. Sabinus bemerkt ausdrücklich, eift sei der Chursurst von Mainz um seine Meinung gefragt worten. bann habe er gefragt. Dies ift wiber bie golone Bulle, welche bie umgekehrte Ordnung vorschreibt und den Churfürsten zueist selbst fragen heißt; es ist auch, wie das Schreiben der Chursusten versichert, wider ben damaligen Hergang. Sabinus unterscheidet Teliberation und Wahl. Rach ber Deliberation läßt er die Capitulation abfassen, dann erst die Wahl erfolgen. Sein Fehler ist, daß er die Ordnung der goldnen Bulle bei der Wahl umkehrt (Bulla aurca IV, 4). Die übrigen fallen Sleidan anheim, der hier schlecht reproducirt; er versichert, die Wahl sei am 28. Juni geschehen, hierauf habe man bie Capitulation entworfen (per aliquot dies), und erst, nachdem dieselbe von den faiserlichen Gesandten anerkannt worden, sei die Bekanntmachung erfolgt. Es ist ein Fortgang von Irrthümern, bei Sabinus fangen sie an, bei Gleidan wachsen sie; in dem Brief bes Thomas de Vio wirden sie angenommen; diesen excerpiren Raynaldus Dagegen versichert jedoch der Brief ber Churfürsten, und Pallavicini. am 25. Juni früh sei die Wahl geschehen, und dem Volk sogleich

vie Erzählung immer reicher bis zu ihrer Zeit fortführen, darin ähnlich ist, daß auch er die ältere Zeit in dem Buch von den 4 Monarchien kurz behandelt, in den Auszügen aus Froissart und Comines weitzläuftiger wird, aber in der Geschichte Karls V. erst die ganze Fülle der Begebenheiten entwickelt, so schließt sich das letztere Werk noch in einer andern hinsicht an jene Auszüge an. Auf dieselbe Weise, wie da Froissart und Comines ihre eigenthümliche und schöne Farbe verzlieren, indem sie in gutem Latein einhergehen lernen, wird auch hier die allerdings unschönere und derbere Natur deutscher Staats = und Streitschriften verwischt, und sie müssen sich der Darstellungsweise des Verfassers fügen. Die Erläuterungen, die dort einen Andang bilden, sind hier eingewebt. Nur daß die Menge der Actenstücke, Berichte und Schriften das große Werk weit wichtiger gemacht hat, als jene kleinern. Eine andere Einheit, als welche der Gang der Geschichte gewährte, kann ich nicht entdecken.

Dieser Schriftsteller nun ist, in soweit er die Sachen wußte, für durchaus wahrhaft zu halten. Alles kommt darauf an, ob auch die Urkunden und Denkmale, deren er sich bediente, für wahrhaft zu halten seien. Um ein Beispiel zu geben, daß hieran immer gezweiselt werden könne, wähle ich die wichtige und sehr berühmte Gezschichte der Wahl Karls V. Hier läßt er die Erzbischöse von Mainz und Trier lange Reden über Karl und Franz und das Interesse Deutschlands halten, Reden, welche wenigstens Johann Müller für so authentisch hielt, daß er seinem Buch vom Fürstenbund ein Motto daraus vorsetze, mit der Unterschrift: "Richard Chursürst von Trier."

Untersuchung über die Reden der Churfürsten bei der Wahl Rarls V.

Es existirt ein Buch: "Electio et coronatio Caroli V., docte et eleganter per Georgium Sabinum." Dies Buch muß vor 1545 geschrieben sein; benn damals starb Churfürst Albrecht von Mainz, und diesem, bittet dech die Tedication, möge es Toctor Buchheimer zeigen; vor 1544, benn damals verließ Sabinus Franksurt a. d. D., und dieselbe Dedication lehrt, daß er's hier geschrieben; und zwar erst nach dem September 1543, denn da ward der Clevische Krieg

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben von Bellap an Heinrich II, Rom 13. August 1547, ergiebt sich, daß Steidan trotz seines Verhättnisses zu den Protestanten eine ungebenre Pension von 100 Ecus von Franz I. bezog. Robier, Lettres et Mémoires . . . . sous les règnes de François I, Henry II et François II. Vol. II, p. 50.

geendigt, und diesen erwähnt dieselbe Dedication. Also obwohl die Schrift keine Jahrzahl trägt, und ich auch in keinem der mir zu Gebote stehenden Bücher eine angegeben sinde, so ist doch gewiß, daß sie lange vor Sleidan's Werke erschienen ist.

Nun sind die Erzählungen des Sabinus und Sleidan, zumal die Reden, ganz identisch. Dies ist von den Worten bei Sabinus: "Quamquam, etsi natio nil impediret" (p. 7) und von den Worten Sleidan's an: "Deinde, etiamsi natio non impediret" (p. 66), so offenbar, daß ich die Stellen nicht abschreiben will. Nur in Einem zeigt Sleidan seine Kenntniß der französischen Geschichte. Er läßt seinen Chursürsten an das Schicksal der französischen Großen erinnern, und dieses hat Sabinus nicht. Im Uedrigen aber sind sie nur hie und da im Ausdruck verschieden.

Ist es nun gewiß, daß wir in der Schrift des Sabinus die Urfunde haben, welche Sleidan benutte, es ware benn, daß fie Beide aus einer dritten Schrift geschöpft, welches hier gleich gilt, so ist die Frage, ob diese Urkunde echt sei und ob sie die Wahrheit sage. Dies zu erforschen, mussen wir sie mit einer unbezweifelt echten vergleichen, mit rem Briefe der Churfursten an den neuen Rönig, welchen Goldast in den Reichschandlungen und der dazu gehörigen Relation p. 97 aufbewahrt hat. Dann finden wir aber, obwohl nur weniges erzählt wird, drei starke Abweichungen. Sabinus bemerkt ausbrücklich, erst sei der Chursurst von Mainz um seine Meinung gefragt worden, bann habe er gefragt. Dies ist wider die golone Bulle, welche die umgekehrte Ordnung vorschreibt und den Churfürsten zuerst selbst fragen heißt; es ist auch, wie das Echreiben der Churfürsten ver= sichert, witer ben bamaligen Hergang. Cabinus unterscheidet Deli= beration und Wahl. Rach der Deliberation läßt er die Capitulation abfassen, dann erst die Wahl erfolgen. Sein Fehler ist, daß er die Ordnung der goldnen Bulle bei der Wahl umfehrt (Bulla aurea IV, 4). Die übrigen fallen Sleidan anheim, ber hier schlecht reproducirt; er versichert, die Wahl sei am 28. Juni geschehen, hierauf habe man die Capitulation entworfen (per aliquot dies), und erst, nachdem diefelbe von den faiferlichen Gefandten anerkannt worden, sei die Bekanntmachung erfolgt. Es ist ein Fortgang von Irrthümern, bei Sabinus fangen sie an, bei Gleidan machsen sie; in dem Brief bes Thomas de Vio wirden sie angenommen; diesen excerpiren Rapnaldus und Pallavicini. Dagegen versichert jedoch der Brief der Churfürsten, am 25. Juni früh sei die Wahl geschehen, und dem Volk sogleich

bekannt gemacht worden 1). Endlich laffen Beide ben Churfürsten Albrecht die Verfündigung mit einer Rede begleiten, Sabinus vor= sichtiger, denn er sagt nur: "facta est renunciatio, tum Moguntinus habuit orationem"; El-idan gradezu: "convocata deinde nobilitate et populo Moguntino, in acde divi Bartholomaei pro concione Carolum, Austriae principem et regem. Hispanicum, in demortui locum Maximiliani Romanorum regem declarat, et quod tanta consensione sit electus, Doo gratias agendas dicit, et ut illi fidem omnem ac officium praestent hortatur, et in ipsius laudationem progres-us, quam ob rem ex omnibus unum hunc elegerint, demonstrat." Der urkundliche Bericht bagegen fagt: "bie Bahl sei burch ben ehrwürdigen Herren, Larenzen. Truchfässen bom Bomersfeld männiglich eröffnet worben"; er hat die einfachen Worte besselben. Hierburch wird nun die ganze Rede des Mainzer Erzbischofs augen= blidlich zu Nichts; hierdurch werden die ganzen vorigen Reben mehr als verdächtig. Wer sollte sie gehört und wiedererzählt haben? kam hiebei auf ganz andere Dinge an, als auf Reden. scheinen tiese Reden eine bloße Schulübung von Georg Sabinus zu fein. Gie mögen auf einem Versuch Melanchthons beruhen, ber fie, wie Chyträus erzählt, schon 1524 entworfen, und durch den sie in die Chronik Carions gekommen sein mögen.

Doch es giebt noch einen andern Bericht von diesen Reden, und wenn selbst Robertson sie für echt hält, so stütt er sich nicht so sehr auf Sleidan und auf Sabinus, als auf eben diesen Bericht. Er besteht aus 3 Briesen des Cardinals von Gaeta, der in Frankfurt zugegen war, und in der That sührt er die Reden, die sich bei Sabinus und Sleidan sinden, selbst die Rede des Mainzer Erzbischofs vor dem Volk mit den Worten Sleidan's an 2): "Hoggi l'Arcivescovo di Magonza nella chiesa di San Bartholomeo, ove era tutta la nobiltà e tutto il popolo di questa terra, salito in pulpito con chiara e i spedita voce ha dichiarato e pronuntiato Carlo Duca d'Austria et Rè di Spagna Imperatore in luogo di Massimiliano morto comandando che dovessero ringratiar Dio di così utile e santa elettione, consortando ciascuno a farne sesta et ad essergli sempre sedele et obediente et quivi se distese molto per tutti i capi nelle lodi di detto Carlo et a dimostrare le ragioni, per le quali essi l'ha-

<sup>1)</sup> In den Acta Tomitiana V, 63 findet sich ein Aufsatz vota Electorum, welcher aber nur eine Wiederholung Steidan's enthält: die Abschrift ist unter die echten Papiere gerathen.

<sup>2) 3</sup>n Ruscelli, Lettere di Principi tom I.

\*69

vessero eletto e antiposto a tutti gli altri principi di Christianità." Hier muß man billig erstaunen. Sollte Sleidan, der zu excerpiren pflegt, hier in der Erzählung sogar einen Ausländer bloß übersett haben? Denn ohne Uebersetzung wäre diese Uebereinstimmung gradezu ein Wunder. Noch mehr erstaunt man, wenn man den Brief der Churfürsten, den urfundlichen und echten Bericht bei Goldast, ganz verspottet sieht: "am 28. sei die Wahl geschehen, am 29. der Ansang mit der Capitulation gemacht, am 4. Juli die Krone noch einmal dem Herzog Friedrich von Sachsen angeboten, am 5. die Wahl bekannt gemacht worden."

Aber diese dreisten und ganz falschen Behauptungen verrathen schon eine Täuschung. Ich hoffe, man wird sogleich anders von diesen Briefen urtheilen.

Unser Cardinal nämlich wagt es, an Leo halbwahre Dinge zu schreiben, die demselben aber — wahr, längst bekannt sein mußten. Er meldet ihm das Allerbekannteste von der Genealogie Karls, als hätte Leo nicht zwanzigmal mit Ferdinand, Maximilian, Karl selbst unter= handelt. "Questo Carolo viene hora a possedere il Ducato di Borgogna con tutto quello, ch' era stato del primo Duca; e similmente il Regno di Spagna, di Sicilia, di Napoli. — Essendo Carlo fanciullo di sei anni, gli morì il patre: essendo poscia di 16 anni gli è morto Ferdinand suo avolo; per la morte del quale se n'andò in Ispagna, ov' è stato questi tre anni continui." Es ist nicht wahr, daß Karl das Herzogthum Burgund besaß, noch daß er 3 Jahr in Spanien gewesen; benn er kam erst am 18. November 1517 babin, so daß es etwas über anderthalb Jahr war. Daß er gehabt, was der erste Herzog, giebt gar keinen Sinn: benn wer war dieser? ist gradezu unmöglich, daß ein weltkluger Cardinal einem weltklugen - Papst so bekannte Dinge halbwahr zu schreiben gewagt hätte. Aber, um es mit Einem Worte zu sagen, diese Briefe sind falsch, und sie sind nichts als Uebersetzungen des Sleidan mit einigen heuchlerischen Einschiebseln. Dieser sagt: "Quicquid habuit Burgundiae dux longe certe potentissimus, quicquid Hispaniae rex Ferdinandus, id universum ad Carolum pervenerat. — Patrem Carolus amisit sex annorum puer; avum vero Ferdinandum XVI annorum adolescens. ab eiusque morte profectus in Hispanias ibi permansit." Man fieht, die drei Jahr nacheinander, die Sache von Burgund hat Sleidan nicht ganz, aber der unwissende Uebersetzer bildete sie sich aus. folgende ganze Erläuterung von "Galliae rex Carolus V. cognomento prudens fratri suo natu minimo Burgundiae principatum dedit"

an, welche im Italienischen anfängt: "Carolo V. Re di Francia, il quale su cognominato il prudente, diede il ducato della Borgogna a Fil ppo, suo frutello minore", ist, so wie alles Andere, aus dem Sleidan ubersest. Bei Sleidan paßt es wohl; es ist natürlich, daß er seinen Lesern die frühere Geschichte von dem Geschlecht seines helden ein wenig bekannt macht; aber nur in dem Brief eines Cardinals an den Papst ist dies widersinnig.

Man muß sich nicht durch die genaue Bestimmung der falfchen Tage irre machen laffen; sie ist aus einem pridie bei Sleidan jum Behuf bes Briefes zusammengedichtet.

Bum Urberfluß bemerke man noch: wie follte ber Brief eines Legaten an einem Wahltag, wo in ber That, und wie aus anderen Nachrichten offenbar ist, so viel geheime Berhandlungen Statt fanden, nichts zu erzählen wissen, als was auch Sabinus ersahren konnte?

Ist es nun effenbar, daß Ruscelli, der Herausgeber der lettere di principi, mit diesen 3 Beicfen getäuscht worden ist, so ist aus den Fehlern und proßen Erdichtungen, die wir bei Sabinus und Sleidan bemerken, nicht minder offenbar, daß auch deren Erzählung keine Historie, sondern eine Erdichtung ist. Darum wunderte sich auch Albiecht von Mainz nicht wenig, wie er sich von Sabinus so glänzende Reden zugeschrieden fand Indes bezeigte er darüber kein Misfallen. Das war der Stil der Schulen 1).

Kann nun dies nicht Sleiban's Treue verbächtig machen, so wird boch Jedermann auf den Uriprung seiner Erzählungen aufmerkam werden und wünschen, daß ihm wenigstens hier bessere Urkunden zu Gebot gestanden hätten 2).

#### VI.

#### Giovio (Paulus Jovins).

Giovio, ein junger Arzt zu Rom, hatte unter feines Bruders Anteitung die Alten gelefen, und war voll Begier, beruhmt zu werben, wie fie. Er bedachte, "feine Kunst verspreche ihm nur Gewinn; habe er nicht auch zu höheren Dingen Talent? bann aber erwarte ihn ein

1) Chytraeus, Saxonia VIII, p. 233.

2) Urber bie Controverse, welche bie porstehenden Behauptungen veranlast haben, vergleiche die Rote in meiner Deutschen Geschichte I p. 263 (5 Auflage) num. 2

unsterblicher Ruhm, wenn er ber Geschichtschreiber seiner Zeit werbe"1). Indem er nun den Gewinn nicht achtete und den Ruhm suchte, ging Gleich die erste Probe seiner Arbeit, die Papst es ihm sonderbar Leo in einer vornehmen Bersammlung vorlas: "nach Titus Livius kenne er nichts an Eleganz und Fülle darüber", verschaffte ihm eine Muße von 37 Jahren am römischen Hof 2). Sind Muße, Ansehn, vornehme Bekanntschaften und eine gewisse Wohlhabenheit — wie er fie selbst in der Beschreibung seines Museums schildert 3) - Gewinn zu nennen, so hat Giovio schon den Proben, der Erwartung seiner Werke nicht geringen Gewinn zu danken gehabt. Ruhm aber wofern der Ruhm in dem zu suchen ist, was die Nachwelt von uns spricht — ben Ruhm, den er suchte, hat ihm die wirkliche Erscheinung berselben nicht gewährt. Man kann bei Bayle und Tiraboschi seben, wie Viele ihn einen Lügner und Schmeichler gescholten, wie man ihm zwei Federn, eine goldne für die, welche ihn bezahlt, eine eiferne für die, welche nicht, zugeschrieben, wie man ihm alle Wahrheit und Glaubwürdigkeit abgesprochen. Haben ihn Einige zu vertheidigen gesucht, so hat man tiesen, zum Beweis vollkommener Feilheit, zwei Briefe von Giovio selbst entgegengehalten, die in der anstößig lauten. In bem einen fagt er: "ber Schriftsteller habe bas Recht, Fehler und Tugenden nach Berdienst und Gegengewicht mit blühender und nüchterner Beredtsamkeit bald zu erhöhen, bald zu erniedrigen. Er lasse die Lira seiner Freunde ein Drittel mehr gelten, als ber wenig Guten und Uebelgesitteten - poco buoni e mal costumati —; nach diesem heiligen Privilegium habe er Einige in weichen Brocat, Andere in rohe Leinwand gekleidet. Wer ihn darüber angreife, mit dem wolle er's wagen." In dem andern scheint er fast noch bestimmter zu reden: "Er habe angefangen, die Reiche ber be= kannten Welt zu beschreiben; boch habe er keinen Pfahl für seinen Weinstock gefunden; er wolle im Luchs = und nicht im Fuchs = Fell studiren; er wolle zweimal des Tages nur seine Suppe effen; er wolle keine Schulden haben; ein Mensch musse sich nicht propriis

<sup>1)</sup> Praefatio Pauli Iovii in historias sui temporis.

<sup>2)</sup> Benedicti Iovii Historia Novocomensis bei Graevius IV, II, 142.

<sup>3)</sup> Descriptio Musei Elogiis Virorum DD. praefixa. Ippolita Gonzaga und Cosimo de' Medici zu Florenz ließen zur nämlichen Zeit von den Bild-nissen des Museums Abzüge ansertigen, jener durch Bernardino Campo, dieser durch Altissimo, beide angesehene Meister. Fiorillo, Geschichte der zeichnenden Künste II, 414.

impensis den Kopf zerbrechen. Sto in ocio, quia nemo nos conduxit" 1).

Hiezu schütteln wir allerdings den Kopf. Aber diese Werke sind so groß — historiarum sui temporis libri XXXXV, vom Jahr 1494, obwohl mit Lücken, bis zum Jahr 15472); einige Biographien, Vitae virorum illustrium, von größerem, viele, genannt Elogia virorum bellica virtute illustrium, und virorum doctorum, von kleinerm Umfang; mehrere Landesbeschreibungen; sie sind so umfassend und bilden einen ganzen Cyclus für die Kenntniß der ersten Hälste des sechszehnten Jahrhunderts; sie bieten auf den ersten Anblick wissens= würdige und schöne Nachrichten in Menge dar. Sollen wir sie auf den Grund hestiger Anklagen und einiger vielleicht nicht ernsthaft gemeinter, in übler Laune geschriebener Briese verdammen?

Erstens, Aeußerung gegen Aeußerung, so behauptet der Autor doch auch wieder von seinem Werk: "maximorum regum et pontisieum, insigniumque bello ducum familiaritatem et amicitiam promeriti ex eorum ore haec hausimus, quae amore vel odio nunquam distracti sideli literarum memoriae mandavimus." Er sast ein andermal: "Religiosa side, freti conscientia integri pudoris cum vivis ad oblectationem tum posteris ad exemplum historias edidimus"3). Anderes desselben Sinnes enthält Tiraboschi.

Zweitens, wie kann es uns überzeugen, wenn Franzosen behaupten, er sei wider die Franzosen, und Deutsche, er sei wider die Deutschen eingenommen? Sandoval behauptet, er sei leidenschaftlich gegen die Spanier (X, 551); und doch sagt Rainaldus gradezu, er sei von der kaiserlichen Faction (XX, 500). Genaue Nachweisungen einzelner Schmeicheleien oder vorsätzlicher Afterreden wird man nicht leicht finden.

Um nun zu einem für den Gebrauch dieser Werke durchaus ers forderlichen Resultat zu gelangen, giebt es nur einen Weg, den Weg, nachzusehen, wer denn jene sind, von denen er am meisten begünstigt worden, und wie er von ihnen redet. Leo X. verdankt er sein ganzes Glück; Papst Hadrian, der die übrigen Inhaber der eleganten Gelehrsamkeit von sich wies, bedachte ihn, und wie es heißt, mit der ausdrücklichen Bedingung, daß er dagegen einen ehrenvollen Plat in

<sup>1)</sup> Abgebruckt in Tiraboschi, Storia della Letteratura italiana VII, p. 803. ed. von 1812.

<sup>2)</sup> Drei Bücher hat ein späterer Giovio aufgefunden. Rovelli, storia di Como III, 2, 242.

<sup>3)</sup> Praefatio ad Historias. Elogia Virr. bell. virt. ill. 336.

seiner Historie, finde, mit einer Pfründe in Como; mit Clemens VII. war er sogar vertraut, und er hat oft an seinem Bett gesessen. Die Frage ist, wie er nun von diesen seinen vornehmsten Gönnern redet.

Von Leo sagt er: "mit schamloser Ungerechtigkeit (vel impudenti cum iniuria) habe berselbe Urbino angegriffen; sein Krieg sei unbillig und schändlich gewesen, — pudendum et parum aequum; doch Alfonsine habe er eine solche Missethat (facinus) gewährt. Er habe sich mit dem Schimps des Undanks besteckt, als er Raphael Petrucci, der in alle Laster versunken gewesen — omnibus prodris coopertum — in Siena eingesetzt. Parma und Piacenza habe er durch einen berüchtigten Vertrag verloren — sua infami cum pactione — 1). Heißt dies loben? Dennoch glaubt Giovio, Leo's Schatten ein Chrendenkmal gesetzt zu haben — "ut immortali fortasse ingenii monumento iusta ac solemnia sanctissimo cineri solverentur."

Von Adrian sagt er: "mira et certe pudenda suffragatione sei derselbe gewählt worden", und heftig tadelt ihn Burmann, daß er dem niederländischen Papst Unrecht thue <sup>2</sup>). Doch gewiß, wer Siovio's vita Adriani jemals gelesen, wird bei einzelnen Ausstellungen im Ganzen von diesem Papst die beste Jdee bekommen haben.

Von Clemens endlich bedient er sich dieser Worte: "Avarissimo quaestore et naturae similitudine sibi coniuncto usus. Nomen eius — der Name des Gnädigen — veluti ad decipiendos fallendosque homines ab initio desumtum videbatur. Salaria Professoribus cum perenni infamiae nota subtraxerat"<sup>3</sup>).

Man sieht, daß er von seinen ersten Gönnern bittere Wahr= heiten sagt. Ueberhaupt kann ich nicht anders, als versichern, daß ich in den Büchern des Jovius, so weit sie bis 1530 gehen weiter kenne ich sie nicht so genau — Umstellungen der That= sachen, um gefällig zu sein, nicht gefunden habe.

Dieses festgehalten, können wir uns mit größerer Ruhe nach dem, worauf es bei diesen Geschichten ferner ankommt, dem Woher und Wie genauer erkundigen; zuerst dem Woher.

Der römische Hof, noch, so zu sagen, der Mittelpunkt der Christen= heit, wo sich viele ausgezeichnete Männer aus allen Nationen, wo sich die ursprünglichen Berichte von allen wichtigen Weltbegebenheiten

- 1) Elogia 2. Vita Leonis III, 82. Vita Alfonsi 182.
- 2) Epitome Historr. Burmani Praefatio ad Graevii Thesaurum Antiquitat. et Histor. Ital. T. IV. p. 13.
  - 3) Vita Pompeii Columnae 182. 183.

zusammensanden, wohin manche Bölker, wie die Schweizer, ihre Chroniken einschickten. war, wie sihr auch Bodin dieß conseclisse in Vationno gegen die Reisen des Polybius in Schatten stelle 1), ein nicht
ungeeigneter Plat für einen Historiker. Giovio war daselbst bemüht,
seine Notizen aus dem Mund der vornehmsten Theilnehmer oder anberer Augenzeugen zu schöpfen.

Schon früher hatte er Gelegenheit gehabt, Lodovico Sforza, wie er die Comaschen im Garten zu Como ihrer Pflicht entließ; Gafton de Foir mitten im Lauf seiner Siege zu sehen 2). Nun, um vom ersten Treffen in diesen Kriegen (1494) die Belehrung bejahrter Männer einzuziehen, ging er selbst nach Rapall; über Untonio Grimani (1499) belehrte ihn Gritti; mit Lodovico's Diener sprach er von bessen Gefängniß (seit 1500)3); vom Zweikampf bei Barletta (1503) erzählt ihm Pompeo Colonna, ber einem ber Rämpfer Belm und Schild getragen; er las die Commentarien Bartholomeo b 21= viano's (bis 1509); von Peter Soderini, der aus seiner Zuflucht ju Ragusa nach Rom zurückgekehrt, erhielt er zum Behuf seines Buchs Erläuterungen (bis 1512)4). Es gelang ihm, über die Schlacht von Novara von den französischen Feldherren, Tremoille und Trivulz, über die Creazzer (beide 1513) nicht minder von Augenzeugen unter= richtet zu werden 5); über die Marignaner mit König Franz, der gern von diesem Tag und von dieser Nacht redete, und mit Karl Bourbon (1515), über ben Ueberfall von Reggio (1521) mit Herzog Alfons von Ferrara ins Gespräch zu kommen 6); über bas ganze Leben Leo's (bis 1522) unterrichtete ihn Papst Clemens VII. Eben diesen noch Cardinal — begleitete Giovio 1521 ins Lager in der Lom= bardei; bei der Eroberung von Rom (1527) half er ihm entfliehen, und Girolamo Negro sagt ?): "Meister Paul Jovius wird in seiner Ge= schichte von sich selber reden können; er war bei der Seeschlacht von Amalfi und fuhr unter ben Trümmern ber Schiffe berum." Bas in dem Rath der Kaiserlichen geschehen, als Pavia belagert ward (1524 und 1525), erläuterten ihm Theilnehmer an diesem Rath; Andrea Doria sprach mit ihm über die Unternehmungen auf Sicilien

- 1) Methodus ad facilem historiarum cognitionem p. 54.
- 2) Pauli Jovii Elogia 199, 213.
- 3) Historiae I, f. 15. Elogia 257, 200.
- 4) Vita Pomp. Columnae 158 Elogia 220, 270.
- 5) Historiae XI, 98. XII, 142.
- 6) Historiae XV, 176, 179. Vita Alfonsi 181.
- 7) Lettere di principi 109.

im Winter 1527; den neapolitanischen Krieg von 1528 erläuterten ihm Guasto und Juan d'Urbina, die ihn kaiserlicherseits leiten hals fen 1). Ueberdieß besitzen wir noch die Briefe, in denen er sich von Gaspar Sardi gewisse Notizen über Ferrara ausbittet, in denen ihm Andrea Doria und Andere die Erfolge ihrer Unternehmungen zum Behuf seiner Geschichte berichten 2).

Es konnte nicht fehlen: durch so ausgezeichnete Bekanntschaften<sup>3</sup>), durch die stete Beziehung eines langen Lebens auf die Geschichtschreis bung derselben Zeit, mußte er einen großen Schatz der besten und ursprünglichsten Nachrichten sammeln. Es fragt sich, wie er ihn verarbeitet.

Paul Jovius Lehrer und Bruder, Benedict Jovius, macht uns auf die Ortsbeschreibungen, auf die gemäldeartigen Darstellungen von Schlachten, auf die Reben, directe und indirecte, auf die Mannig= faltigkeit bes lateinischen Ausbrucks und ben ganzen gleichmäßigen, fließenden Stil aufmerksam. hier hat den Bruder keine brüderliche Liebe bestochen; diese Dinge sind alle in einer gewissen Vortrefflich= keit vorhanden. Auf die Chorographie, sagt Paul selbst. habe er besondern Fleiß verwandt; und wie er denn im elften Buch der Sitten ber Schotten und Engländer, im 13. ber Ungarn, Polen und Rusfen, im 14. der Perser und Türken, im 15. die Alpen darstellt, so wird sich nicht leicht ein Buch finden, in welchem er nicht durch eine ausführlichere Beschreibung eines Landes, eines Ortes, die Sitten eines Bolkes gleichsam ben eilenden Schritt der fortgehenden Be= gebenheiten einzuhalten und zu mäßigen suchte. Auf die Schlachten ist ein großer Fleiß verwandt, und die Beschreibung des Treffens von Pavia, im Leben Pescara's, ist allerdings ganz eine andere, als jene Uebersetung Guicciardini's aus dem Galeazzo; Reden sind für uns nur allzuviel ba. Das Latein zeigt eine schöne Kenntnig bes Alterthums und flassischer Gelehrsamkeit. Die calceamenta carbatina (XXVI, p. 40) zeigen, daß Jovius Polizian's Untersuchungen (miscellanea, 2) und die Stelle bei Catull wohl kannte; die Spartea

<sup>1)</sup> Vita Pescarae 369, Historiae XXV, I2. 16. XXVI, 34.

<sup>2)</sup> In d. Lettere di principi; Anmerkung bei Tiraboschi.

<sup>3)</sup> Volendo la Comunità (di Como) rimunerare i servigi di Paolo Giovio, vescovo di Nocera, al quale come amico del Marchese di Pescara, continuava a rivolgersi nei suoi bisogni, condono a Benedetto, lo scrittore della storia patria, ed agli suoi fratelli il residuo di cui andavan debitori per taglie od altre gravezze. Rovelli, storia di Como III, 2, 216.

calceamenta erinnern an die Sparteoli zu Rom und deren Ableitung; die ficus difera (Elogia 302) beweist, daß ihm Sueton (Augustus c. 76) und seine Ausleger wohl bekannt waren. Wir erfahren gelegentslich, daß der Name Livorno's dei Cicero, Labronis portus, noch von der heutigen Aussprache der Umwohner erläutert werde; wohin Anstonius nach dem mutinensischen Krieg eigentlich geflohen, und welchen Weg Hannibal durch Toscana genommen. Aber dies ist nur Einzelnes und ein Glück, daß es nicht mit Prunk angebracht ist; von der Farbe des Ganzen genüge das Urtheil eines tieisinnigen Mannes, Giodambattista Vico, der eben damals, als er sich von allen Commentarien und allen Lexicis, um Latein zu lernen, allein an die Alten gewandt hatte, die Beredsamkeit des Jovius bewundernswürdig sand.).

Dies hat indessen auch seine Schattenseite, und die Beredsamfeit ift zuweilen allzuberedt. Darf ichs sagen, ohne anmaßend zu schei= nen, so vermisse ich besonders einen Theil von dem durchdringenden Beist Machiavell's bei Jovius. Die Lage ber öffentlichen Geschäfte wird nie ergründet, die Politik fehlt; das Geheimnig bleibt unauf-Ueberdies ift er allzuvoll von summus und extremus, bon Superlativen, die er noch gern mit einem longe, multum, einem präfigirten prae verstärft; und die Worte verhüllen häufig die Um= risse der Dinge. In dem Brief Jiabella's von Aragon an ihren Bater z. B. brudt er ihren Sat: "Omnia illius (Ludovici) libito administrantur", fo aus: "Ludovicus enim, non iam patruus sed immitis et atrox hostis, nunc primum aperte, quod multis iam annis longa dominandi consuetudine allectus percupide semper affectavit, Mediolanensis imperii sceptra solus obtinet et cuncta cum uxore ad arbitrium moderatur." Die einbringlichen Worte: "si paterna te pietas, si mei amor, si iustae lacrymae flectere possunt", verlieren ihre Farbe in der feinen: "si sors humana et divina iura permovent, si qua iustitiae et pietatis cura residet." Er geht so weit, um bes Stils willen sogar einen Irrthum zu schreiben. De vitis imperatorum Turcarum p. 189 sest er die Er= oberung Lepanto's richtig in das erste Jahr des venezianischen Rrieges; in dem Elogium Bajazeth's p. 137 in das zweite, und es ist tein anderer Grund hiezu zu erkennen, als weil er hier Lepanto mit den Eroberungen des zweiten Jahrs in einen Sat fassen konnte.

Und hier kommen wir auf jene Briefe zurück. Bielleicht läßt 1) Leben Bico's vor der Uebersetzung seiner allgemeinen Wissenschaft von Weber p. 62.

sich aus diesem beredten Umkleiden und Ausschmücken ber Dinge wenigstens der erste von ihnen, wenn nicht rechtfertigen, doch erklären. Genau betrachtet, ift in bemselben von keiner Uenderung der Thatsachen, sondern bloß von dem größern und geringern Schmuck der Beredsamkeit die Rede. Es ist nicht zu loben, aber freilich mensch= lich und natürlich, daß Jovius die Thaten berer, mit denen er nicht gut stand, ungeschmückt, nicht unerwähnt - benn das wäre keine rohe Leinwand — vorübergehen läßt. Das Berringern der Fehler ist vielleicht folgendes Verfahren. Wir sahen, wie er ben Vertrag Leo's mit Frang I. infamis pactio nennt. Auch in der Geschichte seiner Zeit war dieser zu berühren; doch hier zählt er die Bedin= gungen nicht auf. "Quas memoriae prodere," sagt er, "necessarium non ducimus"1). Schwerere Dinge verschweigt er dessenungeachtet Die "penna d'oro col finissimo inchiostro", die er Heinrich II. verspricht, ist nicht Unwahrheit aus Schmeichelei, sondern eben bieses Umfleiben burch Beredsamkeit.

Scheinbar ist es schwieriger, in der That aber leichter, den zweiten von jenen Briefen zu entschuldigen. Man muß wissen, daß zu jener Zeit nicht die Buchhändler, sondern die Fürsten Honorare zahlten. Ganz wie ein Gemälde, eine Kunstarbeit bei Simon Crosnaca, bestellte Lorenzo Medici eine Uebersetung, ein Werk dei Polizian, bei Ficino. Sepulveda bekam für die lateinische Bearbeitung eines Commentars über den Aristoteles 200 Dukaten vom Cardinal Mesdici. Für 100 Dukaten jährlich schrieb Macchiavell die florenstinische Geschichte; die Dedicationen waren im voraus bestimmt und wurden mit Gold erwiedert. Also sagt Jovius in einem Anfall übler Laune: "Ich will nicht arbeiten, wenn ich nicht bezahlt werde." Mit seiner Geschichte — hier redet er von einem statistischzeographischen Werk, delli imperi del mondo cognito — hat dies nichts zu schaffen; von einer Bezahlung durch solche, welche er lobe, ist nicht im mindesten die Rede.

Dies alles zusammengefaßt, so bedingt Eins das Andere. Das Gefühl seiner Beredsamkeit trieb ihn an, Geschichte zu schreiben; das Bedürfniß der Geschichte erforderte viele und vornehme Bekanntschaften; aber dieselbe Beredsamkeit und dieselben Bekanntschaften vershinderten ihn, ein ungetheiltes Lob zu erlangen: jene, indem er die Sachen nicht tief genug, noch in ihrer ersten Einfachheit ergriff, sons

<sup>1)</sup> Historiarum lib. XVI, f. 184 H.

<sup>2)</sup> Negro an Micheli in den Lettere di Principi 99, f.

dern sich im Schmuck der Worte wohlgesiel, diese, indem er entweder aus Ueberzeugung oder um nicht undankbar zu sein, seine Gönner und Freunde mehr als Andere, und vielleicht zu sehr, mit der Fülle seiner Rede bedachte. Auf jeden Fall enthält sein Werk einen grospen Schatz ursprünglicher, glaubwürdiger und bezeichnender Rotizen, und ohne dieselben würde uns wie vieles Wissenswürdige und Schöne — auch von unserer Nation, deren tapfere Thaten er besonders preist — ganz verborgen geblieben sein; sie tragen das Siegel, wenn nicht der Vollendung, doch des Geistes; sie sind ein würdiges Denkmal des mehr als Dritteljahrhunderts, das der Autor darauf gewandt.

### Zweiter Abschnitt.

# Von den italienischen Geschichtschreibern einzelner Staaten oder Begebenheiten dieser Zeit.

I.

## Florentiner.

Florenz hat Dino Compagni und Billani gehabt. Die Besgebenheiten seit 1494, abwechselnd, zuweilen wunderbar, voll vortrefflicher Thaten, in sich abgeschlossen, mußten mehr als Einen, ihr Gedächtniß aufzubewahren reizen. Ich will von dreien handeln: einem Propolaren, einem Palleschen, das ist einem Freund der Wedici, und einem, der keines von beiden war.

### Nardi.

Meffer Jacopo Narbi hat vor den Medici fliehen muffen. Seine Seele erkennt man in folgendem Bug. Bei dem Aufruhr, deffen ich bei Guicciardini gedacht, erzählt er, wie im Augenblick, als die Feinde zuerst in den Palast einzudringen suchten, und man keine Waffen wider sie hatte, ein alter Bürger den Jünglingen gewisse große Steine gezeigt habe, deren fie fich zur ersten Gegenwehr bedienen konnten: eine That, die unfehlbar die klügste im ganzen Aufruhr war, sonst würde der Feind sogleich eingedrungen und ein Bertrag unmöglich geworden sein. Aber warum nennt er den alten Burger nicht? Er war es selbst. Er rettete die Stadt und nennt sich nicht. nun flichen muffen, begab er sich nach Benedig, und im Exil arbeitete er an der Geschichte seiner Vaterstadt. Er sagt: "er wisse recht wohl, seine Sachen wurden mit ihm untergeben, er vertreibe sich indeß mit ihnen seine taufend peinlichen Gedanken, und indem er arbeite, ge= nieße er die Frucht seiner Arbeit. Er sei nur wie ein armer Tage=

löhner, der während seiner Anstrengungen singe, und sich mit Singen seine Mühe erleichtere."

Das vornehmste Werk, das er hier verfaßte, hat den Titel: "Lo storie della città di Fiorenza di M. Iacopo Nardi, Cittadino Fiorentino, Lione 1582"; es begreift sowohl fremde auf Florenz bezügliche, als florentinische Geschichte zwischen 1492 und 1531.

Jene, um von dem Geringern anzufangen, sind zwar zuweilen auch, wo man es nicht erwarten sollte, z. B. bei der Ueberfahrt Philipp's I. nach Spanien im Jahre 1506, aus guten Berichten ge= schöpft; doch sind sie weder ausreichend, noch besonders wohl geschrieben. Oft benutt er Andre sehr stark; die Erzählung von Macchiavell, wie Cesar die Orsinen getödtet, findet sich p. 86 fast wörtlich bei ihm wieder; und wenn er in der Erzählung der Schlacht von Ravenna auffallend mit Guicciardini übereinstimmt, so muffen fie Beide, benn man sieht nicht, wie Einer bes Andern Buch zu Gesicht be= kommen haben soll, — einen Dritten copirt haben. Häufig zerreißt er auch hier den Zusammenhang durch allzuhäufiges Abbrechen und Aufnehmen des Fadens. Er handelt z. B. p. 94 — 96 erst von Cesar, bann von der Schlacht am Gariglian, alsdann wieder von Cesar, vom Frieden zwischen Frankreich und Spanien, und noch ein= mal von Cesar, ohne eine andere Einheit, als welche durch in questi mezzi, in questo tempo hervorgebracht wird.

Bei weitem ben Hauptinhalt des Werkes indeß machen die florenstinischen Geschichten, und in diesen zeigt Nardi ein edles Gemüth und eine vollkommene Einsicht. Er sagt: "wenn er guter und böser Thaten erwähnen müsse, wolle er derer namentlich gedenken, welche die guten vollbracht, aber der Andern, wenn es nur möglich sei, nicht"; er protestirt: "wenn er der Grausamkeiten der Medici ged nke, geschehe es nicht, um Jemanden zu tadeln, sondern um Gottes Gerichte zu preisen, die bald scharf, bald barmherzig seien"; er geht besonders schwer daran, von sich selbst zu reden, "ohne einen Mangel der nothewendigen und wahren Erzählung könne er's indeß diesmal nicht unterelassen, und er wolle die einfältige Wahrheit sagen"; und so ist es wentigstens sehr treffend, wenn man gerade ihn Guicciardini'n Mesmorren widerrathen läßt. Er zeigt sich überall rein, ohne Falsch, gottessürchtig, nachsichtig und bescheiden.

Das besondere Verdienst seines Buches liegt in der Schilderung ber Zustände: 1) zur Zeit Savonarola's, welchen er als einen Mär-

<sup>1)</sup> Nardi, Istorie V, 146 p. 230. VIII., 192.

threr und Propheten verehrt, bessen Sätze er, obwohl lateinisch, wie sie sind, in sein Werk aufnimmt, über dessen Prozeß er mit seinen Ssaminatoren redete; hier sinde ich ihn wahrhaft schön; Buch I und II; 2) bei der Rücksehr der Medici (V und VI) im Jahr 1512; er ist nicht bitter, er bedauert selbst die Jünglinge, die Condottieren, welche abfallen: "die göttliche Gnade habe sie nicht erleuchtet"; dann wird er von dem Gefühl der Nichtigkeit dieser Welt voll, dieser thörichten Gaukelei der Welt: "di questa stolta favola di mondo." Soderini's Unschuld hat Niemand schöner und mit wenigern Worten geseiert; 3) unter dem Cardinal Julius: "nie sei Florenz mit größerm Schein von Freiheit und Bürgerlichkeit regiert worden" (VI); 4) unter Carbucci und während der Belagerung. Hier sindet die sicherste Erstenntniß Statt und offenbart sich eine freie Seele.

Vielleicht rührt aus dieser Neigung, Zustände darzustellen, her, daß er die Sitte hat, eine Sache erst kurz zu erzählen, dann die einszelnen Umstände und häufig das Beste nachzubringen 1).

Das ist nun von jenen Dreien der Popolar. Zum Glück haben milde Frömmigkeit, Wahrheit, Reinheit und eine nüchterne Vaterlands= liebe, die sich in jedem Wort, auch in dem Leben Tebalducci's offen=bart, bisher mehr gegolten, als daß seine Werke hätten untergehen können, wie er fürchtete; Gesinnung, Originalität und Wahrheit der Darstellung werden ihm die Unsterblichkeit sichern, so lange man italienisch liest. Varchi sagt: "Ich liebe ihn wie einen Vater." Diese Gesinnung gegen sich ist er auch in seinen Schriften zu erwecken im Stande.

## Nerli.

Filippo Nerli dagegen war, wenn nicht für die Monarchie, jedoch aristokratisch gesinnt. Er war aus einem Geschlecht, dessen Bäter vor 300 Jahren Consuln gewesen, dessen Mütter Dante bemerkt. Sein Oheim ließ den Homer zu allererst drucken; ihm selbst ward in seiner Jugend der Horaz gewidmet, "denn er lasse keinen Tag vergehen, ohne darin zu lesen". In den Gärten der Rucellai, in dem Umgang mit Macchiavell, der ihm selbst ein Capitolo weihte, bildete er sich aus.

Sein Buch, commentarj de' fatti civili occorsi dentro la città di Firenze, das die Geschichten von 1215 bis 1537, also auch die frühern, und obgleich summarisch, jedoch so begreift, daß es einige Dinge besser erläutert, als selbst Macchiavell, soll, dem Proemio zu=

<sup>1) 3.</sup> **28**. VIII, 194.

v. Ranke's Werke. XXXIII. XXXIV.

folge, zeigen, aus welchen Gründen die Bürger eine so große Repu= blik einem einzigen Haus unterworfen haben. Dies könnte um ber Bortrefflichkeit der Medici willen geschehen sein, und Einige, welche ihm Schmeichelei vorwerfen, scheinen zu glauben, er sage bies. ich kann versichern, daß er wenigstens jenen Stamm der Medici, der bis zum Tod Clemens VII. alle Gewalt hatte, zwar ohne Haß, aber ohne weitere Schonung behandelt. Verstehe ich ihn recht, benn niemals spricht er sich ganz beutlich aus, — so findet er ben Grund in dem steten Mißlingen der aristokratischen Pläne. läutert trefflich, wie sehr der Plan der Reichern, durch eine Aristo= kratie einen festen Zustand hervorzubringen, an allen Revolutionen Theil gehabt, bald indem sie die Volksgewalt, bald indem sie die Monarchie umwarfen, aber wie ihnen Alles mißlungen, und eben nur wiederum eine Monarchie ober eine Demokratie zu Stand ge= Er fügt hinzu, durch welche Anordnungen Clemens alle Aristofraten an sich geknüpft, und auch ben Schein ber Freiheit ver= nichtet habe. Diesen Gang nimmt sein Werk. Es sieht wenig rechts und links, es hat einen stillen und geraden Fortschritt; obwohl es nicht so lebendig, voll so vielen Details ist, wie Andere, so erinnert es in seiner Ruhe an die Alten; auch hier ist wie bei Nardi voll= ständige Kenntniß und eine gewisse Schönheit beisammen.

Man muß anerkennen, daß er seine Gegner mit Mäßigung beshandelt. Er ist Anfangs streng gegen die Maßregeln, und nachssichtig gegen die Menschen. Nur von 1527—1529, wo auch er gesfangen ward, ist er bitterer gegen die entschlossenen Popolarey. Er will es durchaus nur für eine Heuchelei ansehen, daß sie Christum zum König ihrer Republik haben wollen.

Als seine Enkel dies Buch Franz Medici II. überreichten, ob er's des Druckes würdig sinde, scheint es dieser doch nicht ganz gebilligt zu haben, denn es ist erst 1728 gedruckt worden.

## Varchi.

Varchi hat an den Geschichten, die er erzählt, nicht so lebhaft Theil genommen, wie Nardi und Nerli an den ihren; er ist nicht so frei an sein Werk gegangen, wie diese; denn er schrieb es unter dem Einfluß des Herzogs Cosimo. Indeß hat er Vieles selbst gesehen, und mit Wahrheit rühmt er sich: "von Cosimo habe er die Freiheit empfangen, freimüthig zu schreiben." Sein Werk, Storia Fiorentina, von 1527 bis 1538, bezeugt es.

Er hat zuvor philosophische Studien getrieben. In den häufigen Betrachtungen über Gut und Bös, über Gesetze und Gebräuche, in gewissen liberalen Aeußerungen, als: "ein legitimirter Sohn sei so gut wie ein echter, denn der Weg der Gedurt sei nur Einer und auch bei jenem dem Gesetz genug geschehen"; "es sei Recht gewesen, den Unterschied der Viertel in Florenz dei Besetzung der Aemter aufzuheben, denn Tugend müsse man ehren, wo sie auch sei"; "nur nach der Sitte andrer Historiker führe er ein Meteor an; er wisse wohl, daß es nichts als Trockenheit bedeute"; vielleicht selbst in jener seurigen Rede, die er Luther, freilich ganz mit Unrecht, 1530 in Worms halten läßt, kann man die Spuren seiner frühern Studien sinden. Seine Art zu schreiben zeichnet sich besonders durch die häufigen Digressionen aus. Gerade diese belehren besonders.

Um sein Werk zu verfassen, konnte er nicht sprechen, wie Nerli: "Ich erinnere mich"; sondern er mußte sich handschriftlicher Ueber= lieferungen bedienen. Obwohl er's nirgend sagt, ja obwohl er Nerli's Handlungen überall tadelt, so ist es doch gewiß, daß er Nerli's Buch besonders vor Augen gehabt hat. Nicht allein, wo er von ihm abweicht — wenn nämlich Nerli p. 178 fagt: "Balthasar Carducci habe im Gericht über Alamanni seine Meinung nicht ganz freimüthig zu äußern geschienen", so nimmt Barchi VII, 177 in seiner Gegenrede: "Balthasar habe seine weiße Bohne frei sehen lassen, und sich nicht gefürchtet, wie Einige geglaubt", doch offenbar auf ihn Rücksicht sondern noch viel mehr, wo er ihn excerpirt: in den Erzählungen von Capponi's Frömmigkeit, von den Unterhandlungen mit dem Kaiser, von dem Ende des Gonfalonierats, von der Einrichtung der neuen Magistraturen; in allen diesen Stellen sind Nerli's Berichte bloß ein wenig umgestellt. Hiebei werden gewisse Zusätze, z. B. "Nerli habe sich bei den Aufträgen Clemens VII. sehr geneigt bewiesen", wovon dieser selbst nichts hat, allerdings verdächtig.

Jedoch hat Barchi nicht etwa allein aus Nerli geschöpft; sein Buch ist viel weitläuftiger; und er hatte außer ihm die besten Urkunben. Einige gab ihm Herzog Cosimo selbst in die Hände. Bei der Belagerung von Florenz führt er die Ausdrücke seiner Chroniken an, auch wenn sie ihm gemein und verwerslich scheinen. Er hat die eigensten Worte vieler Urkunden und Tagebücher beibehalten. Da er selbst bei der Gesandtschaft von Bologna war, wird hier seine Geschichte auch zu einem wahren Gesandtschaftsberichte.

Wo die Urkunden statt der Geschichte hervortreten, muß man untersuchen, ob diese Urkunden richtig sind. Zu den wichtigsten scheinen

mir die Briefe Ferrante Gonzaga's an seinen Bruder in Mantua zu gehören, in welchen deutlich gefagt wird, Malatesta Baglione, Befehls. haber von Florenz im Jahre 1531, sei ein Verräther und mit dem Feind im Einverständniß gewesen. Ist die Freiheit von Italien etwas werth, und ist mit der Eroberung von Florenz das Ende derselben vorhanden, so ist nicht unwichtig, zu erfahren, ob diese durch Verrath oder wie sie sonst bewirkt worden. Sind aber die Briefe richtig, die der zweite Mann im feindlichen Lager, Ferrante Gonzaga, vertraulich an seinen Bruder geschrieben haben soll, so kann es weiter keinen Doch sie sind, glaube ich, mehr als verdächtig. Zweifel geben. bem ersten nennt ein Bruder ben andern Eccellenza vostra; gesett, man gesteht dies zu, wie sollte Ferrante in so wohlausgearbeitetem Stil geschrieben, wie sollte er, da viele, viele Dinge begegneten, nichts weiter als jene Sache erwähnt, und überdies seinen Brief ohne Schluß gelassen haben? Wer besonders den zweiten ohne Bezeichnung fände, würde ihn niemals für einen Brief halten. Der dritte enthält das Wichtigste. Er ist vom 4. August und erzählt, "vorgestern", also den 2., "sei Cancio Guercio zum Fürsten von Dranien heraus= gekommen, und wieder hineingeschickt worden, und wieder heraus= gekommen." Dies ist unmöglich, da der Fürst am 1. das Lager ver= ließ und aufbrach, um mit Ferrucci zu schlagen, da er am 2. in Pistoia gewesen sein muß, und am 3. früh jenseit Pistoia's früh= Hiedurch zerfällt jener Brief; und man sieht, man muß auch hier auf die Schtheit der Urkunden aufmerksam sein.

Uebrigens ist dies Werk lebhaft geschrieben, und nur die große Menge des Einzelnen verhindert, daß man, auch wenn man sich ganz der Erzählung überläßt, einen reinen Eindruck empfängt. Ein gewisses Mitgefühl der Zustände aber erlangt man.

#### Rucellai

Bernardo Rucellai gehörte einer Familie an, die ursprünglich im Gegensatzu den Medici, später mit denselben in die allernächste Verbindung trat. Bernardo Rucellai war mit Nannina, der Schwester Lorenzo's vermählt. Er hat dann an der Verwaltung der Republik thätigen Antheil genommen; wichtige Gesandtschaften sind ihm ansvertraut worden. Nach dem Tode Lorenzo's erscheint er aber als einer der vornehmsten Führer der Optimaten in offenem Gegensatzu den Medici. In gewissem Sinne wurde er aber auch ihr Nachsolger. In seinem Palast und in seinen Gärten sammelte er Alles, was sich von den Kunstwerken, die in Besitz der Medici gewesen, wies

ber auffinden ließ. Die Gärten wurden ein Sammelplat ber Gelehrten; denn in der Verbindung zwischen Gelehrsamkeit und An= theil an den Staatsgeschäften lebte die Generation. Rucellai (Oricellarius) verfaßte das Buch "de bellis Italicis"1), dessen Es mag etwa 1500, nach dem Fall Lodovico wir oben gedachten. Sforza's geschrieben sein; ich erinnere mich nicht, daß er späterer Vorfälle Der Autor ist 1514 gestorben. Er hat es nicht allein aus lateinischen Rebensarten zusammengesetzt, sondern wirklich im Stil ber Alten abgefaßt. Es ist eine ber ersten Manifestationen bes Gei= stes, welcher die Idee von Italien hochhält und die Politik der italienischen Fürsten verdammt. Um ausführlichsten ist er, wo er seiner eignen Sendungen und Reden erwähnt. Indem sein Buch, wie wir fahen, eine der Grundlagen von Guicciardini's ersten Büchern ge= worden, ist ein Theil seiner Gedanken, ohne daß man seinen Namen genannt hat, in unzählige andere Schriften übergegangen.

#### II.

## Benezianer.

Die venezianischen Schriftsteller über die Geschichten dieser Zeit, Benedictus, das Chronicon Venetum, Mocenicus und Bembus, bilden einen besondern Kreis.

Benedictus, ein Veroneser, und nicht sowohl ein Venezianer, als ein Unterthan der Venezianer, Prosessor der Medicin in Padua, schrieb unter mehreren Büchern über seine Kunst auch ein historisches: Diaria 1) de pugna Tarrensi, 2) de obsidione Novariae 2). Obseleich er große Frethümer begeht, z. B. wenn er von Alfons und Elisabeth, Königen in Spanien, spricht, p. 1610, wenn er Karl erst in Florenz einziehen, und dann Pisa befreien, wenn er denselben auf seiner Kückehr erst nach Siena und dann nach Rom kommen läßt (p. 1582. 1585), so ist er doch in venezianischen Dingen glaubswürdig. Die Schlacht am Taro möchte er gern durch die Venetianer gewinnen lassen; aber dies bemerkt man erst hinterher, und die Geschichte selbst wagt er nicht zu verändern. Man erkennt in ihm einen Arzt und einen Astrologen, aber den ersten mehr.

Weit wichtiger ist das Chronicon Venetum<sup>8</sup>). Es ist uns überliefert, wie es Tag für Tag aufgeschrieben worden. Es heißt

- 1) Zuerst London 1724.
- 2) Zu finden in Eckardus, Corpus scriptorum medii aevi Tom. II.
- 3) Bei Muratori, Scriptt. Rerum Italicc. Tom. XXIV, ab init.

p. 17: "Il Re di Francia ha havuto Napoli in giorni pochissimi: resta a ottenere il Castello di Gaëta"; man bemerkt selbst eine bessernde Hand; und wenn p. 11 zuerst geschrieben worden: "Ich weiß nicht, was erfolgen wird", so ward später hinzugefügt: "Es kam nicht zu biesem Erfolg." Dies ist durchaus der Fall. Wenn sich nun früher auch unnütze Nachrichten und Lücken zeigen, so wird die Er= zählung dagegen mit dem Jahr 1499 lebhaft und unterrichtend. Hier bricht durch dieses geringe Italienisch oft ein schöner Strahl des Ge= fühls. Der Autor ist für Italien, für Freiheit und Zusammenhalten warm: er beklagt von Herzen, was die Franzosen thun; und die Freude des Volkes bei der Rückkehr Lodovico's beschreibt er mit un= gewohntem Feuer; selbst die ängstlichen Entschuldigungen des Betragens der Benezianer zeigen seine Seele. Hat er dies Tagebuch nie überarbeitet, wie sich benn davon keine Spuren zeigen, so ist die eng zusammengreifende Darstellung ein schönes Zeugniß, wie scharf er die Dinge aufgefaßt. In der That wünscht man wohl seinen Namen zu wissen. Muratori schreibt das Buch Sanuto auf den Ropf zu. Foscarini soll bewiesen haben, mit Unrecht. stens in Betrachtungsweise und Stil ist das Chronicon von 'dem ächten Werke Sanuto's durchaus verschieden; es enthält Rückblicke. doch keinen einzigen, der auf Sanuto hinwiese; es erwähnt einmal Marco Sanuto's, doch ohne auf eine Verwandtschaft des Autors mit ihm schließen zu lassen; und dieser betrachtet die Herrschenden, die Signorie offenbar als von sich verschieden1). Hierin also muß man Muratori widersprechen; man muß ihm, obwohl ungern, da man ihm ja den Druck dieses Werkes verdankt, noch in einer Sache entgegen sein. "Es habe", sagt er, "einen weit größern Umfang gehabt, er aber Vieles als unwichtig und ein Gerücht gestrichen." Es ist zu hoffen, er strich vorn; denn im zweiten Theil ist auch das Geringste wichtig; follten die Gerüchte, die ein unterrichteter Mann aufzuschreiben wür= bigte, so ganz unwerth sein, gelesen zu werden?

Etwas weiter, jedoch nicht allzuweit, wich Andreas Moce = nicus in der historia belli Cameracensis<sup>2</sup>) von der Form eines Tagebuches ab. Betrachten wir, daß er Maximilians als eines Le=benden gedenkt, so daß er sein Buch vor 1519 geschrieben haben muß,

2) Bei Graevius V, IV.

<sup>1)</sup> Ueber das Verhältniß der Texte wage ich kein Urtheil auszusprechen, da mir die große Arbeit Sanuto's, von der ich in den S. W. XII, 35 ge-handelt habe, nicht vorliegt; das Original, das ich im J. 1828 in Wien benutzte, ist seitdem nach Venedig zurückgekehrt.

ì

und daß dasselbe bis in den August 1517 reicht, so wird wahrscheinslich, daß es gleich nach den ersten Berichten von den Begebenheiten abgefaßt worden. Er sagt: "Intereram rei gerendae, omnia videbam singulatim, quae domi et militiae siedant." Um die Rathschläge der Pregadi, um die Nachrichten aus den Lagern und von den Gesandtschaften habe er sich besonders bekümmert. Er ist um soglaubwürdiger, weil er bekennt, es sei ihm noch Vieles entgangen.

Uebrigens ist sein Latein nicht gut und seine Darstellungsgabe nicht glänzend. Ich weiß nicht, wie man ihn mit Sallust vergleichen kann. Sallusts hauptsächlicher Vorzug ist in der Einheit und dem raschen Fortschritt zu den entscheidenden Begegnissen zu suchen; schon Mocenicus Plan verwehrt ihm dies; er läßt die aus= wärtigen Begebenheiten mit Willen weg und bleibt bei den venezia= nischen, obwohl die Entscheidung meist bei jenen ist. Er hält sich bei ben kleinsten Gefechten in Istrien bis zur Ermüdung des Lesers auf, während er von wichtigen Dingen, z. B. von der Schlacht vor Ra= venna, äußerst kurz ist. Nach jeder Geschichte pflegt er eine Nut= anwendung zu bringen, z. B. p. 80 und p. 81: "Batalea zieht ab, weil er sich ohnmächtig scheint, sicut illis solet accidere, qui natura meticulosi sunt; die Benezianer übergeben Gradiska, sicut illis semper solet accidere, quibus vita est carior quam honor; bie Deutschen verwüsten das Land, adeo semper in victoribus non reperitur modus ac temperantia." Sollte man in diesen geringfügigen und unpassenden Sentenzen den Geist Sallusts zu finden glauben?

Petrus Bembus sette in zwölf Büchern rerum Venetarum historiae (Paris 1551) den Sabellicus, das ist eine Historie und nicht ein Tagebuch, fort; aber man muß sagen, daß auch er sich an die Form des Tagebuchs hielt. Schlagen wir die erste beste Seite bei ihm auf, z. B. p. 283b, ohne alle Wahl, so finden wir, daß die erste Periode von der Eroberung von Asolo und Marostica durch die Deutschen, die zweite von einem Bortheil, den Chioggia über ferra= rische Schiffe erlangt, die britte von einer Krankheit des Papstes und der Lehnvergebung Pesaro's, daß also diese drei Perioden von drei ganz verschiedenen und nicht zusammenhängenden Dingen handeln. So ist es an vielen Stellen, und Bembus übertrifft in dem Zerreißen der Geschichte Guicciardini weit. Worin unterscheidet es sich nun von dem gewöhnlichen Chronikon? Es sind sehr wohl abgefaßte Briefe des Bembus vorhanden, die er im Namen des Papstes geschrieben zu haben behauptet. Freilich sind sie von dem Stil der Curie himmelweit verschieben, und haben wahres Latein. Nur muß

ा कर १ <del>५</del>३

bemerkt werden, daß sie ursprünglich keineswegs, auch von ihm nicht, so gefaßt, so abgesandt worden sind. Rainaldus, Annal. Eccles. XX, p. 157 sagt, "er stelle die gewöhnliche Formel der Briefe wieder ber, nicht anders seien sie geschrieben, und nur beim Abdruck von Bembus verändert worden — a Bembo elegantiarum latinarum cupidissimo dum typis excutebat, immutatae; — daher sei denn auch Heiden= thum in die päpstlichen Briefe gekommen". Es wäre gewiß einer ber obersten Triumphe der alten Classiker gewesen, wenn sie ihre Sprache nicht, wie sie in der Folge der Zeit in gelehrtem Gebrauch geblieben, sondern ihnen ausdrücklich nachgeahmt, von dem oberften Stuhle der Christenheit gehört hätten. Wie wir sehen, war dies jedoch bloß eine Uebung des Herausgebers. Dies im Auge dürfen wir, wie es scheint, behaupten, daß sich die Geschichte des Bembus zu der Chronik ver= halte, wie die Briefe, die er als vom papstlichen Stuhl gegeben brucken laffen, zu ben echten Briefen. Das Unterscheidende in seiner Geschichte liegt in dem Weglassen aller Tagesbezeichnung und in dem Darum finden wir: Senatus, Senatus consulta, Imguten Latein. perator, Decemviri, Urbs, respublica; provincia, quae obtigit; ja dii immortales; Franciscus, in deorum numerum receptus; facultas a diis immortalibus data; selbst supplicatio ad aras deorum. Man muß wissen, daß er die Heiligen dii nennt. Dies ist oft hin= derlich genug, denn man will die eigensten Bezeichnungen haben; aber noch hinderlicher ist, zumal da sich auch nirgends eine höhere Einheit zeigt, der andere Mangel. Uebrigens jedoch ist Bembus sehr wohl unterrichtet. Es ist wahr, daß er das Innere des venezianischen Staates, das ift, die persönlichen Beziehungen seiner Häupter nicht aufschließt. Aber welcher Benezianer thut dies? Es ist ferner wahr, daß er die Thatsachen zuweilen zum Ruhm Benedigs umstellt. fagt von Fornovo, nach einer Stunde Schlacht habe man venezianis scherseits die Franzosen ruhig ziehen lassen. Er verweigert den Deutschen, die bei Cadore blieben, selbst so viel Ehre, als ihnen Guicciar= dini zugesteht. Wir haben die Berichte des Heroldes, der den Vene= zianern ihren großen Krieg von 1509 anzukündigen kam. vornehmsten Grund, welchen er anführt, thut Bembus mit einem Worte ab; und wenn er den Dogen entgegnen läßt: "fidem nisi plus iusto regi servavissemus tuo, ille vero ubi pedem in Italiam poneret, non haberet", so ist zu wissen, daß Loredano so trozige Worte niemals gesagt hat. Dies ist alles wahr. Aber wir finden dagegen viele Nachrichten bei ihm, die wir sonst entbehren würden, und haupt= fächlich find uns die Berichte werth, die er von den Gesetzen giebt.

In Paolo Paruta, der den Bembus in einer istoria Veneziana fortführte, ist der Einfluß Guicciardini's nicht zu verkennen. Er will eine mit Betrachtungen verwebte Geschichte. Er ist sehr weitläufzig, voller Superlative, und entwickelt keine ausgezeichnete Natur oder Ansicht. In venezianischen Dingen finde ich ihn glaubwürdig.

#### III.

#### Mailänder.

Als Bernardino Corio, ein junger Mailänder von fünf und zwanzig Jahren, im Jahre 1485, vor der Pest aus der Stadt auß Land gegangen und sich plötzlich außerhalb der gewohnten Vergnügungen und Geschäfte sah, dachte er an Cicero's Lehre, "der Mensch müsse nicht allein für sich sorgen, sondern auch auf den Dienst der Mitwelt, die Ermunterungen der Nachwelt denken", und faßte den Entschluß, die Geschichte der Stadt Mailand und und die edeln Thaten ihrer Bürger zu beschreiben. Hiezu bekam er Papiere aus dem geheimen Archiv; in siedzehn Jahren arbeitete er seine istoria di Milano aus <sup>2</sup>).

Uns gehen besonders die letten Bücher an, in denen er bis zur Flucht Lodovico's nach Innspruck kommt. Er ist in Lodovico's Dienssten gewesen; er trug selbst die Briefe zu Eustachio auf das Schloß, durch welche dieser für Lodovico gewonnen ward; er ist den Sforzen von ganzem Herzen ergeben. Nun kann man Vieles an ihm tadeln, die Unkenntniß fremder Geschichten, wie er denn behauptet, Maximilian habe seine Kriege wider Ludwig XI. von seinem Bater Friedrich geerbt; die große Ausführlichkeit dei gewissen unwichtigen Beschreibungen, ich will sagen, von Alexanders, von Ludwigs XII. Krönung, von dem Leichenbegängniß Beatricens, der Belehnung Lodovico's; aber innerhalb der mailändischen Geschichte seiner Zeit wird man ihn immer treu und immer wahrhaft sinden. Zwar soll Grävius seinem Buch die Aufnahme in seinen Thesaurus verweigert haben, weil er viele Irrhümer begehe und leichtsinnig sei; unmöglich aber kann Grävius hiemit die letten Bücher gemeint haben, wo er die vorzüglichste Urs

• • · · · ·

<sup>1)</sup> Der Stoff ist noch lange nicht erschöpft. Die belehrendsten Nachrichten namentlich über Ben Krieg finden sich in den Particulargeschichten von Belluno, Berona, Brescia, Bergamo; vergl. Sandi III, 350.

<sup>2)</sup> Corio starb 1519, Verri, storia di Milano II, 194.

kunde wichtiger Geschichten ist, wo er viele Denkmale wörtlich aufnimmt; und was die frühern betrifft, welcher von seinen Schrift= stellern hätte da keine Jrrthümer? Vielleicht schreckte ihn mehr das große Volumen dieses Werks. Wenigstens erzählt man, als die Drucker Corio überredet, sein Werk auf eigne Kosten drucken zu lassen, habe ihm die Größe desselben Schaden genug verursacht.

Nun sind außer ihm noch drei andere mailändische Geschichtsschreiber gedruckt, Florus, Arluni und Galeazzo Capella, alle gleichzeitig und lateinisch. Wie mir scheint, haben sie sich nicht Corio, sondern den Andreas Biglia, einen Mailänder Mönch aus einem welfischen Geschlecht, der in neun Büchern die Geschichte vom Tod Johann Galeazzo's bis zu dem Krieg, in welchem die Venezianer Brescia und Bergamo eroberten, beschrieben hat, zum Vorbild genommen. Diesem und sich untereinander sind sie in den kleinen Büchern, welche sie bilden, und in ihrem Stil ähnlich.

Bon Georgius Florus, de bello Italico et rebus Gallorum praeclare gestis, in Grävius' Thesaur. IX, 6, fragt es sich zuerst, ob er gleichzeitig sei ober nicht. Lelong setz ihn allerdings 1512; aber aus welchem Grund? fragt Burmann; bloß einer allgemeinen Angabe Picardats, der dieses Buch 1613 herausgab, "vor hundert Jahren sei es geschrieben", möge berselbe gefolgt sein. Indeß, wenn Florus p. 9 fagt: "Pisani, libertati restituti, nulla vi a Florentinis postea subigi potuerunt", so ist offenbar, daß er dies vor 1509 geschrieben. Ohne Zweifel ist er also gleichzeitig. Er hat von seinen Gegenständen eine gute Kenntniß, besonders insofern sie Genua be-Vor allen andern Menschen lobt er Karl von Chaumont; selbst den genuesischen Zug, dessen Ruhm Jedermann dem König Ludwig XII. zuschreibt, läßt er besonders durch diesen seinen Helden gelingen. In ihm ist kein Gefühl, daß Italien Knechtschaft erwarte ober erleide. Uebrigens ist das Buch nicht vollendet: statt einiger Namen finden wir Punkte; es ist sogar verstümmelt: von dem Zug Ravensteins gegen Mytilene, von welchem der Autor versichert, gehandelt zu haben, findet sich nichts.

Auch Bernardin Arluni war ein Zeitgenoß. Er studierte unter Ambrosio Mayno die Rechte zu Padua; er sah den Einzug des Königs Ludwig zu Mailand; er sah die flüchtigen Triviglier durch die Straßen zu Mailand betteln. Indeß hat sein Buch, de bello Veneto, bei Grävius V, 4, nur wenig Originales. Auf eine sonders bare Weise nämlich hat er den Mocenicus in besseres Latein zu bringen gesucht. Wenn z. B. dieser p. 88 sagt: "Dum ista in Italia geruntur,

in Hispania et Anglia belli adversus Gallos magni apparatus fiunt", fo fpricht Arlung p. 184: "Quod dum in Italia Pontifex Venetusque pacis meundae diligentia magnaque Caesaris reconciliandi sollieitudine peragunt (ber Bufat mar ichon in ben vorigen Borten fowohl bes Einen, ale bes Andern enthalten), in Hispania Britanniaque novi motus armorum agitari contraque gentem Gallicam ejusque regem Ludovicum conflari bolla coererunt," Wenn Mocenicus fagt: "His literis perlectis", fpricht er (p. 135); "Haec cum Geapensium auribus insonvissent." In biefer Art Umgebeitung ift fein ganges Buch verfaßt. Go viel bie Gachen felbit anlangt, ift ce feiner Quelle gang getreu. Mocenicus bat über ben Begebenbeiten von Breggia bergeffen, was fich in Bologna begab, obwohl es nicht minber wichtig, ja eigentlich entscheibend ift; Arluni veraift es mit ibm. Bir haben von jenem bemerft, wie furg er bie Golacht bon Ravenna behandelt; auch biefer hat nur wenige und überdies gang faliche Nachrichten. Sein 3wed icheint blog gewesen ju fein, ein nach feinem Ginn gutes Latein ju fertigen. "3ch will ergablen ', brudt er p. 76 fo aus: "tortilibus ex ordine verborum spiris et in sese tractu perpetuo recurrentibus" - er will fagen: "veriobifch gerunbet" - "ad insumtae materine consummationem suis nodis suisque vincuns protinus alligabo." Als ber Cohn bes Brandenten ju Mailand die Leichenrede auf Karl von Chaumont gehalten. fagt er: "non ita prorsus mihi obtemperare potui, quin pueri laudes equestri pedestrique oratione persequerer." Mcde au Bferd namlich nennt er feine Berfe. Dieg Wert babe benn ber Bater, mehr jur Ehre feines Sohnes, als wegen bes Roftes feiner Rebe. Bebermann gezeigt Er mischt ohne Bebenfen zwei, brei birgilifche Berfe in feine Ergahlung, und von benen, welche Tagebucher ober in nieberem Stil geschrieben, rebet er mit großer Berachtung 1).

Ist benn nun an biesen 30t Seiten voll pomphafter Worte par nichts Lesenswerthes? Ich bemerke, daß sich im Anfang über die Gefangenschaft Ascanio Sforza's, über die Stimmung in Mailand, obwohl abgerissene, jedoch gute Nachrichten sinden. Bon dem neas politanischen Krieg zwischen Spaniern und Franzosen schweigt er, aber über die Eroberung von Capua, über Federigo hat er im Grunde die einzige erträgliche Nachricht. Dies mag indeß ein Zusall sein; benn sonst erstrecken sich seine Kenntnisse nicht über die Mauern Milano's hinaus. Seibst über die Schlacht von Marignano, deten

<sup>1)</sup> p. 158, p. 188.

Geschütz er boch hören mußte, hat er nur dunkle Vorstellungen. Aber innerhalb der Mauern ist er zu Haus. Von den Verbindungen und Unterhandlungen der Großen, von der Stimmung des Volks, von innern Anordnungen hat er gute Nachrichten. Mit der bessern Kennt-niß wird er auch einfacher. Es wäre daher wohl zu wünschen, daß seine Geschichte von Mailand, die man daselbst handschriftlich aufbewahrt, im Druck erschiene, oder wenigstens genau benutzt würde.

Galeazzo Capra, genannt Capella, war nicht allein ein Zeitgenoß; als Geheimschreiber Hieronymo Morone's, ber nod 1521—1526 die mailändischen Geschäfte leitete, hatte er auch Theil an den Begebenheiten, die er beschreibt. Er sagt, "viele Andere würden sie nach ihm beschreiben; er aber habe gehört und gesehen, was Andern vielleicht nur das Gerücht fabelhaft melde; er habe an viele Fürsten geschrieben." In diesen Büchern: de redus pro restitutione Francisci Sforzae gestis 1), treten zwei Dinge besonders hervor; erstlich: die Liebe des Bolkes zu Sforza, "man habe von seinen Tugenden gehört, da er noch in Trident gewesen; mit wie vielem Eifer sei ihm bas Volk nachgefolgt, ba es zur Schlacht bei Bicocca gegangen; was habe es erlitten, um ihn zu haben"2). Noch mehr aber fast tritt der Einfluß Morone's heraus: wie er im Exil die Fäden der Verschwörung in seinen Händen gehabt, wie er die Stadt vor Plünderung errettet, wie er das Volk für Sforza begeis stert, wie er Gelb aufgebracht, wie die Schlacht bei Pavia nicht mög= lich gewesen sei, wofern er nicht Proviant geschafft. In alle dem ist Capella genau, sicher, urfundlich.

Er selbst sagt indeß, bei den spätern Geschäften sei er nicht gewesen; und obwohl er nicht bezeichnet, von wann an nicht, so mag
dies doch von Morone's Gefangennehmung an zu rechnen sein. Später sinden sich auch Fehler. Er behauptet p. 1312, Frundsberg sei
1526 mit Geschütz und einer starken Schaar Reiter herübergekommen
(cum valida manu equitum), er habe den Hauptleuten ihren Sold
gezahlt, er sei mit des Marchese von Mantua Hilfe bei Casalmaggiore
über den Po gegangen. Obwohl ihm Guicciardini auch hierin wie sonst
folgt, so ist doch nach den genauern Berichten Reisner's p. 86 dies
Alles salsch. Frundsberg hatte so gut wie kein Pferd und nur Handrohre; viele Hauptleute mußten zum Sold der Knechte etwas vor=
strecken; der Marchese half ihm nicht; und der Uebergang geschab

<sup>1)</sup> Bei Graevius II, II; und bei Schardius, Rerum Germanicc. Tom. II, p, 176.

<sup>2) 3.</sup> B. p. 1301 b. Graev.

bei Oftiglia. In ben mailanbifchen Dingen bagegen bleibt er auch später von allen Berichterftattern ber glaubwürdigste. Gerabe baß er fich auf biese beschränkt und seine Begebenheiten ohne Abschweifung erzählt, giebt, da dieselben in sich zusammenhangen, seinem Buche eine Einheit, die ihm wohlsteht

An allen biesen Mailändern bemerken wir, wie andre Aehnlichteiten, so besonders, daß sie Siner Person ganz ergeben sind. Corio ist es Lodovico, Galeazzo Morone, Florus schmeichelte Karl Chaumont, und Arluni sogar dem Sohnchen des Präsidenten. Vielleicht ist auch bies ein Beweis zu der Behauptung Macchiavells, Mailand sei der

Freiheit nicht fabig

Un die Mailander folieft fich ber landichaft, wie der Urt und Beife nad, Grang Carpefan, Briefter zu Barma. Er batte bie Sumaniora wohl ftudiert, icon im ferrarifden Krieg von 1483 die Geidafte öffentlicher Berfonen führen gelernt; feitbem hatte er fich mit ber Ragb beschäftigt, auf ber Gee umgefeben. Ale er nun gegen fiebzig war, und bas alles nicht mehr ging, unternahm er, aufzuzeichnen, was fich zu feiner Beit begeben, und fcbrieb ein Buch: Commentarii suorum temporum libri X. Er fagt, mas er gefeben und gehört, wolle er bon bem Allgemeinen ausscheiben, in ein Ganges zusammenfasien und nach ber Rethe barftellen, "tum audita tum visa ab universa ratione segregantes in unum corpus compingere ac suo ordine contexere curavimus." Indem er nun feine eignen Erfahrungen burch anberweite Notigen in ein Ganges ju bringen fucht, fo begegnet ihm freilich mancher Brrthum : "Eremona habe fich 1499 auf Die erfte Hufforberung ergeben; nach bem Mord ber Orfinen fei Banbolfo Betrucci in Siena eingesett worben; ja ber Aufruhr Robi's ju Genua babe 1502 ftattgefunden, und Philipp I. von Spauien fei 3 Jahr nach Ferbinand bem Ratholischen geftorben" 1). Go grobe Frrihumer finden fich bart bei ben beften Rachrichten.

Betrachtet man, daß von den 274 Seiten, die sein Werk in Martens' Collectio amplissma Tom. V. einnimmt, 130 die Geschichten von 1487—1521, die übrigen 117 aber die Begebenheiten vom Joshannistag 1521 die jum Februar 1525 umfassen, so erkennt man wohl, wohln seine Ausmerklamkeit vorzüglich gerichtet ist. Indem er nämlich die frühern Geschichten zu schreiben vorhatte, bekam er noch bessere Kunde von den eben geschehenen; ja sie rissen ihn mit sich fort; und er hatte schon einmal geschlossen, als sie ihn noch zu seinem

<sup>1)</sup> p. 1283, 1308.

zehnten und längsten Buch bewogen. Hier nun ist er ausführlich, durchaus belehrend und ohne besondere Fehler.

Von seinem Umherstreifen und von seinen Jagden, woher er auch seine meisten Gleichnisse entlehnt, mag sich seine Reigung zu geographischen Erörterungen schreiben. Freilich klingt es seltsam, wenn er bei Gelegenheit der Schotten, die Franz I. mit sich führt, erinnert, Hieronymus erzähle, diese Völker seien dis auf ihn Menschenfresser gewesen; aber zuweilen sind sie gut und erläutern die Sache. Uedrigens, wie er sich nun in Sprache und Haltung seiner Perioden als einen guten Kenner des lateinischen Stils zeigt, so ist auch seine Bewunderung und Ergebenheit den Kömern zugewandt. "Darum seien die Colonna so trefflich, weil sie altrömisches Blut seien." Nichts Geringes scheint ihm, daß Parma von dem Kömern gegründet worden.

#### IV.

## • Neapolitaner und Sicilianer.

Die neapolitanischen Schriftsteller sind in unserer Zeit ganz Bruchstück. Angelo di Constanzo, den Einige so sehr rühmen, endet mit dem Jahr 1489; "das Spätere sei von Guicciardini und Jodius gut beschrieben." In den beiden letten Büchern, die ich verglichen, hat er dis 1464 fast jedes Wort aus dem Jovianus Pontanus, und so wie dieser aufhört, nur dürftige, meist bekannte, selbst fehlerhafte Nachrichten. Johann von Aragon starb 1479; er läßt denselben noch 1486 den Frieden Ferrante's mit seinen Baronen vermitteln.

Ueber die Dinge, welche man im Angelo nicht findet, hat ohne Zweifel Camillo Porzio, ein Neapolitaner aus der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, das Beste geschrieben. Nicht aus eigner Ansicht — wann sollte er sie empfangen haben? — noch aus mündelichen Erkundigungen: denn das Gedächtniß der großen Barone, der alten Könige war bald verloschen; sondern, als er einmal in Florenz mit Jovius zu sprechen kam, klagte ihm dieser, wie viel er sich auch Mühe gegeben, etwas Genaues von der Verschwörung der neapolitanischen Barone zu hören, sei es ihm doch nie gelungen. Hierdurch ausmerksam gemacht, suchte er, wie er nach Haus gekommen, in gewissen Archiven nach dem Proceß Petrucci's und des Grasen von Sarno. Er fand sie, er nahm einige einheimische Nachrichten, die

Geschichtschreiber dieser Zeit und einen gedruckten Proces zu Hilfe; aus diesen, indem er in Entwickelung kluger Gedanken, in Länder= beschreibungen und Charakterschilderungen dem geschichtlichen Ideal, das diesen Italienern im Sinn lag, nahe zu kommen suchte, versaßte er sein Werk: Congiura de' Baroni di Napoli contra il Rè Ferdinando I. "Jovius sei todt; sonst würde er diesem seine Nachrichten zugestellt haben."

Ganz anders, aus eigner Wissenschaft und mehr von dem Standpunkt der Lebensbeschreibung, der Betrachtung aus, ergriff Tristan Caraczolo wenigstens einen Theil der neapolitanischen Geschichte. Einige seiner Opuscula historica hat Muratori im 22. Band aufgenommen; die Belehrung, die man aus ihnen schöpft, die edle Harmonie, in der sie verfaßt sind, lassen wünschen, er möchte diesen Vorzug mehreren gewährt haben.

Den wahren Neapolitaner aber, die Gefinnung des Volks in Liebe und Haß zeigt das Tagebuch, das unter Julian Passero's Namen im Jahr 1785 bekannt geworden und aus der Mitte, wenn nicht der Nation, doch der Bürger in der Hauptstadt entsprungen scheint. Wie oft vergleicht er die Franzosen mit den Türken! Er spricht: "Man hat diesen Ort dem Feuer und dem Blut und der Verwüftung Preis gegeben, und dies geschah, weil er's verdiente. Denkt, wie glücklich fühlte sich, wer einen Franzosen ermordete!" Diesen Ursprung aus der Mitte des Bolks zeigt auch der Dialekt, in bem das Buch verfaßt ist, ein Gemisch von Spanisch und Italie= Mitten im Italienischen kommen Wörter vor, wie: porfiar, dixe, dixo; ja das häufige tamen, welches gar keinen Sinn giebt, scheint nichts zu sein, als tambien. Nun ist die Frage, wie es ent-Betrachten wir, daß es von Alfonso I. bis auf 1525 reicht, so braucht man weiter nicht zu sagen, daß es nicht von Einer Hand sein kann; betrachten wir ferner, daß es von 1504 und 1505 eine einzige Nachricht hat, daß es zuweilen bloß mit Mordgeschichten und groben Herausforderungen, von "tausendmal in seinen Hals lügen", ober mit Festbeschreibungen, die bis auf den Tischzettel genau sind, erfüllt ist, daß es ein ganzes Jahr vom Juli 1498 bis zum Sep= tember 1499 wegläßt, daß es jedoch daneben treffliche, belehrende, anschauliche Nachrichten enthält, besonders von Alfons II. und Fer= rantin, vom Krieg des Jahres 1513, von den Kriegen von 1523 bis 1525, und einige andere; so scheint mir glaublich, die Grundlage desselben seien einzelne, etwa in ein Familienbuch eingetragene No= tizen gewesen, aber zu diesen habe man ausführliche und genaue Er=

zählungen gesetzt, wie man sie haben mochte, wie sie in Neapel in Umlauf waren. Diese sind, wie augenscheinlich ist, von den Theilnehmern verfaßt. In ihnen beruht der vornehmste Werth des Buches.

## Fazellus.

Ein Zeitgenoß dieser Neapolitaner war der Dominicanerbruber Thomas Fazellus, aus der Töpferstadt Sacca in Sicilien gebürtig, der von 1498 bis 1571 lebte. Als er im Jahr 1538 in Rom war, wurde er von Paul Jovius ermuntert, das alte Sicilien zu erforsschen. Er entwandte seinem Kloster oder seinen Geschäften dann und wann kleine Zeiträume, um Denkmale und Nachrichten zu vergleichen, um in zweiselhaften Fällen die Orte drei, vier Mal zu durchwandern; — endlich war er so weit, daß er auch die Reste alter Städte entbeckte, wo ein ungeübtes Auge nichts sah; da dachte er, die Beschreisbung des Landes sei ohne die Geschichte müßig; und also verfaßte er zwei Decaden de redus Siculis, eine geographische und eine historische.

In der geographischen geht er, wie auch Flavius Blondus und Leander Alberti, von dem Alterthum als gleichsam der Substanz aus, und knüpft die Merkwürdigkeiten der neuern Zeit fast nur als ein Accidenz daran. Er führt die ausgezeichneten Männer auf; er erwähnt mit Vorliebe die Wunder der Natur, das dreiköpfige Kind in Sacca, den Riesen in der Höhle von Ernz, welchen die Bauern an einer eisernen Keule sitzend fanden, aber wie man ihn berührte, ward er zu Asche, und ähnliche; er ist wohl unterrichtet und unterrichtet wieder. Mit Unrecht haben ihn die Philologen über Dorville und Cluverius vergessen.

In der historischen Dekade widmet er die Hälfte seiner Bücher dem Alterthum, — und auch dies kann etwas Vorliebe scheinen, — die andere Hälfte der neuern Zeit; das 6. Buch den Saracenen, das 7. den Normannen, das 8. den Hohenstausen, das 9. dem Haus Aragon, das 10. Karl V. bis auf dessen Abdankung. Dies zehnte, zwar das kürzeste aber das wichtigste, — denn er erlebte die Bezgebenheiten — zieht uns besonders an. Freilich sind hier mancherlei Irrthümer zu bemerken, z. B. Peter Navarra sei 1511 von Ferdinand dem Katholischen entlassen worden; und doch führte dieser 1512 die Fußvölker vor Navenna an; oder der schmalkaldische Krieg sei vor dem französischen von 1544 geführt worden (p. 612); aber in dem sicilianischen ist er glaubwürdig und sehr wohl unterrichtet. Bon

dem großen Aufruhr im Jahr 1516, einer in der That wichtigen Begebenheit, ist er die eigentliche Urkunde, welcher die Späteren fast nur nachgegangen.

٧.

## Päpstliche.

Wir haben die Lebensbeschreibungen der Päpste unter des Bar= tholomäus Sacchi, genannt Platina, Namen bis auf Paul II. und das Jahr 1471. Indeß werden wir versichert, daß sie nur zum Theil sein Werk seien. Onuphrius Panvinius sagt: "Platina habe die vor ihm existirenden, von der Hand des Damasus und seiner Fortsetzer, die alle unter dem Namen des Damasus ge= gangen, nur in besseres Latein gebracht, und durch profane Ge= Diejenigen nun, welche Platina biesen schichte erweitert." hinzugefügt, schöpfte er aus eigner Wissenschaft und guten Quel= len 1). Paul II. kannte er selbst nur allzugut. In Eugenius und Nicolaus Leben hatte er offenbar des Infessura Tagebuch vor Augen; und wenn er auch zuweilen die Ausbrücke besselben mäßigt und z. B. statt: "Nicolaus schlug im Trunk", nur spricht: "er schlug im Zorn"2), so ist er doch gegen die Namen auch dieser Päpste übrigens nicht nachsichtig.

Wir haben eine Fortsetzung Platina's bis zu dem Jahr 1572 durch Onuphrius Panvinius. Dieser sagt, er habe Jahrbücher, Tage= bücher, Acten, auch den Raphael Volaterranus benutt und von Jo= vius mehreres wörtlich beibehalten. Von Raphael nämlich sind in der Ausgabe Platina's von 1511 die Lebensbeschreibungen von Sixtus, Innocentius, Alexander VI. und Pius III. zu sinden. Wie jedoch Platina dem Damasus, so that Panvinius dem Raphael; das Leben Pius III. dis auf wenige Worte, die Charakteristik Alexanders ganz und gar, und sosort vieles Andre ist bei ihm nicht anders zu lesen, als bei diesem.

Indessen, wie er gethan, so geschah ihm wieder. In dem grosen Werk: Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et Cardinalium S. R. E., Auctoribus Ciacconio, Cabrera, Victorello, Romae

<sup>1)</sup> Adnotatio Onuphrii ad Platinae Vitas Pontific. (Cölln 1574) p. 9.

<sup>2)</sup> Infessura 1889. Platina 287.

b. Rankes Werke. XXIII. XXXIV.

1630, ist er mit Gutem und Bösem benutzt, und seine Nachfolger setzen z. B. die Schlacht von Ghiara d'Adda, die so sehr bekannt ist, so gut wie er in den April 1509.

Auf diesem Weg des Abschreibens, Fortsetzens, Erweiterns, inbem man die Bilder der Päpste, einige Notizen von den Cardinälen, und ihre Nappen hinzusetzte, kam jener große Foliant von 2030 Columnen zu Stande. Unter dem Uebrigen, was hundertmal gesagt worden, enthält er aus Manuscripten und Urkunden einige nicht zu verachtende Nachrichten.

Haben wir nun hier die diplomatischen Lebensläuse der Päpste, woher sie gestammt, was sie für Cardinäle gewählt, was sich Bichtiges begeben, während sie gesessen; so bedarf die Historie jedoch noch anderer Notizen, und in der That ward auch noch etwas Anderes an ihnen bemerkt. Von Stephan Insessura, der als Schreiber des römischen Senates und Volkes oder ihr Kanzler erscheint, besigen wir ein diarium urdis Romae, das in den Jahren 1482 — 1494 die Geschichte der Päpste mit einer gewissen Aussührlichkeit behandelt 1). Die Ceremonienmeister hielten wohl zur Nachachtung der Nachfolger oder zu eigenem Vergnügen ein Buch von ihrem täglichen Leben in Kirche und Consistorium, in Kammer und Haus. Von solchen Vüchern sind Jacob Volaterranus, Burcardus und Paris de Grassis durch den Druck bekannt geworden.

Jacob Volaterranus bekennt: "er schreibe, weil ihm Schrei= mehr fromme, als Nichtsthun', und seine Nachrichten sind nicht fehr Im Grunde war er auch mehr im Dienst wichtig. eines Neffen vom Papst Sixtus, als im Dienst dieses Papstes selbst. Infessura's Tagebücher sind immer als eine Einleitung zu Burcardus betrachtet worden, und voll schöner Notizen; sie erstrecken sich jedoch über so viel Jahre, daß sie unmöglich von einer Hand sein können. Von Paris de Grassis ist Vieles ungedruckt und unbenutt; Einiges ist indeß vollständig in Hofmannus, Collectio nova scriptorum I, 395-500 abgedruckt, und von diesem muß man sagen, daß es in seiner Ausführlichkeit etwa für jenen Hofmann, der selbst das Geblüt eines römischen Ceremonienmeisters in sich gehabt haben mag, aber für Niemand weiter wichtig ist, so ganz ist es Ceremoniell; Anderes hat Rainaldus in den Annalen der Kirche im Auszug mitgetheilt. Sei es nun, daß Hofmann kein vollständiges Manuscript hatte, ober

<sup>1)</sup> Abgebr. b. Muratori III. 2. S. 1109, dessen Notizen von Fabricius, Bibl. med. aevi, Vol. IV, 88; VI, 585 und Anderen wiederholt worden sind.

daß der Werth des Buchs für verschiedene Jahre verschieden ist, oder wie es auch gekommen, genug, der Auszug enthält häufig gute, über Julius II. aber die belehrendsten, anziehendsten und durchaus die besten Nachrichten, die man hat.

Indeß reichen weder die beiden Andern, noch auch Baris in frei= müthiger, naiver, unterrichtender Darstellung an Burcardus über Alexander VI. Nur Schabe, daß berselbe selbst bei Ecard (Corpus scr. med. aevi II) noch so verunstaltet gelesen wird. Nicht eben, als ob wir alle ärgerlichen Geschichten erfahren müßten, die damals etwa begegnet sind; selbst für Protestanten ist das Bekanntge= wordene genug; und die Papste gaben ja oft zu, sie seien Sünder. Aber erstens, so große Lücken, wie sich eine p. 2069 findet, wo man vom Februar 1495 zwar richtig zu März, April, Mai, Juni, Juli fortgeleitet wird, aber sich hier plötzlich bei Maximilians Ankunft in Italien, also im Jahr 1496, befindet, ausgefüllt zu sehen, wäre, um des Ganges der allgemeinen Geschichte willen, allerdings er= wünscht. Zweitens ist gewiß, daß anstößige Geschichten, die längst aus dem Boccaz bekannt waren, im Burcardus als eben geschehene angeführt werden 1). Drittens läßt sich vielleicht an der einiger mitgetheilten Urkunden zweifeln. Ich bekenne, daß mir die entsetlichen Denkmale, in benen Bajazeth den Papst um die Er= mordung seines Bruders Dichem bittet, von benen man glaubt, daß sie diese Ermordung in der That zur Folge gehabt, etwas verdächtig vorkommen. Ich will nicht leugnen, daß Alexander den Georg Brofard nach Konstantinopel geschickt, um die 40,000 Ducaten, die im November fällig waren, früher zu erheben; Perrault, Cardinal von Gurk, warf ihm dies vor; aber wenn nun weitere Instructionen Bajazeths auch an einen Türken folgen, von dessen Gefangennehmung kein Wort verlautet, wenn der türkische Gefandte in dem Briefe Cafsinen genannt wird, da doch die türkischen Annalen denselben, der dies sein müßte, Mustapha Beg nennen; wenn in den Briefen bloß nach ben Jahren Chrifti und unsern Monaten gezählt; wenn barin behauptet wird, der Sultan habe auf sein Evangelium geschworen, ein Ausdruck, der wohl schwerlich jemals von einem Türken wird gebraucht worden sein, so glaube ich, sind dies Gründe genug, nicht die Briefe gradezu zu verdammen, aber doch an ihnen zu zweifeln.

1) Brequigny Extraits. D. Uebers. p. 57.

fish.

Andere italienische Schriften für die Geschichte dieser Zeit konnte ich nun noch viele erwähnen, die genuesischen Tagebücher des Senarega, in denen man so recht Kunst und Ratur des Autors, die künstliche Sprace des ausgearbeiteten, dem Tacitus nachgebildeten, ersten Theils, und die natürliche des letzten unterscheiden kann; die stenesischen des Alegretto Alegretti, voll Wahrheit innerhald der Rauern, voll Irrthums außerhald, voll Hahrheit innerhald der Rauern, voll Irrthums außerhald, voll Hashrheit innerhald der Rauern, voll Irrthums außerhald, voll Hashrheit innerhald der Rauern, derfasser seine Feine Feinde von Herzen nennt, und voll Liebe zu den Gentilhuomini und Todici seiner Bartei; die ferraressischen, die wenigstens zuletzt von den Tagen Hercole's einen anschaulichen Bericht geben, und sonst manche; aber wer wird mir nur dis hieher gefolgt sein? Bollständigkeit ist nicht mein Zweck, und man wird sich aus den Schriftstellern, die ich bereits genannt, über alle wesentlichen Berzhältnisse Italiens unterrichten können.

## Pritter Abschnitt.

# Spanier.

Den Uebergang von Italienern zu Spaniern bildet Petrus Marthr, ein Italiener von Geburt — er war von Anghiera, unfern Como —, ein Spanier durch sein Leben, denn von 1488 bis 1526 hat er sich am Hof von Spanien aufgehalten. Ueber diese Jahre hat er Briefe, ein opus epistolarum, wie er es nennt, das zuerst zu Alscala, und 140 Jahre später, 1674 zu Amsterdam durch Daniel Elzevir gedruckt worden ist, hinterlassen).

Dies Buch kann als eine ber vornehmsten Urkunden für die Geschichte dieser Zeit betrachtet werden. Der Versasser, Secretär für die lateinischen Briese am spanischen Hof<sup>2</sup>), folgte demselben von Andalusien nach Gallizien, von Asturien nach Valencia; er sprachzuweilen mit König Ferdinand<sup>3</sup>); den Cardinal Hadrian begleitete er als Dolmetscher; die Geschäfte Karls V. ersuhr er von Gattinara<sup>4</sup>); der Reichsadmiral selbst schrieb ihm<sup>5</sup>); und was sich sonst in Spanien begab, ersuhr er durch die täglich eingehenden Briese. Ueber die deutschen Sachen bekam er Nachrichten von Andrea del Burgo, Filibert de Vere, Claude Cilly, Johann Schad<sup>6</sup>). Ueber die italienischen unterrichteten ihn die regelmäßigen Botschaften, die in 8, 9 Tagen den Weg von Kom nach Burgos machten, die man zuweilen mit Barcelloner Caravellen beförderte; oder sein Bruder, der bei den

- 1) Nicht alle Briefe Peter Martyrs sind gedruckt. Llorente, Histoire critique de l'inquisition d'Espagne I., 349 erwähnt einen, der nachtheilig für die Inquisition lautet, und unterdrückt worden sein mag.
  - 2) Ep. 450.
  - 3) Ep. 497.
  - 4) Ep. 664.
  - 5) Ep. 751.
  - 6) Ep. 293, 341, 413.

Venezianern diente; oder seine Freunde, die so gut sein gedachten, daß sie ihm einmal einen Aerolithen zusandten, vornehme Leute; oder irgend ein italienischer Gesandter, etwa Franz Guicciardini, der ihn auch des Nachts herauspochen ließ, um ihm die Wahl Leo's X. zu melden 1). Auch französische, venezianische Nachrichten waren ihm zugänglich.

In Ermangelung der Zeitungen nämlich zogen Fürsten und vornehme Leute neue Nachrichten durch eigne Correspondenten ein. Petrus Marthr machte sich es zum Geschäft, die Nachrichten, die beim spanischen Hof eintrasen, vornehmen Freunden, die einst als Jünglinge, wie er sagt, "an seiner literarischen Brust gesaugt", mitzutheilen. Die Geschichte erwächst aus der Zeitung. Diese Mittheilungen haben vor der Zeitung den Vorzug, daß man ihren Ursprung und die Stellung derer, die sie geben, genauer kennt. Sie sind ohne Zweisel von Bedeutung. Es wäre überslüssig, anzuzeigen, wo sie irren oder von den Geschichtschreibern abweichen; eine andre Betrachtung aber, die sich allzu oft von selbst aufdrängt, kann ich nicht zurückhalten.

Petrus Marthr fängt an: "Die Uneinigkeit der Fürsten in Italien, der bevorstehende Sturm bewege ihn, Spanien zu suchen, welches ruhiger sei"2). Nun war aber in der That 1488 der Zwist der ita= lienischen Fürsten nicht allzu groß, er ward auch sogleich beigelegt; aber in Spanien hatte sich der große Krieg von Portugal nur nach Granada gezogen. Gewiß ist freilich, daß jener Sturm ausbrach, aber Niemand, als ein Prophet, konnte ihn voraussehen. — Gleich in den ersten Briefen von Karls VIII. Unternehmung weissagt er das Geschick Italiens haarklein 3). Und doch war ganz Italien, doch waren selbst die Franzosen über Karls Fortgang erstaunt. Man wird durch alle diese Briefe überall Vermuthungen finden, welche ein= treffen. Als die Krone von Spanien Jabella, Manuel's Gemahlin, versprochen ward, konnte Niemand vermuthen, sie werde zu früh sterben, und man mußte die Folgen überlegen, welche eine Bereini: gung von Spanien und Portugal haben konnte. Solch eine Betrach= tung sollte man auch bei Petrus Marthr erwarten. Wovon spricht er? Von der Gefahr Lodovico Sforza's vor Ludwig XII.4). Man muß bekennen, die Vereinigung erfolgte nicht, aber zulett die Ver= nichtung Lodovico's. Dieser Pragmatismus vor dem Erfolg ist durch= aus wunderbar.

<sup>1)</sup> Ep. 461, 5; 485, 519.

<sup>2)</sup> Ep. 1.

<sup>3)</sup> Ep. 141 vom Januar 1494.

<sup>4)</sup> Ep. 192.

Nicht minder setzt uns die äußerste Freimüthigkeit in Verwunsberung, welche sich Petrus Marthr gegen vornehmere Leute erlaubt. Er war ein halber Agent des Cardinals Ascanio Sforza bei Ferdisnand und Ximenes. An denselben schreibt er dennoch: "Ich weiß, daß Du außer Dir selbst bist (a to ipso eliminatum), seit Du Dich um Deines Bruders Lodovico willen zum Verderben Italiens, und zum Untergang Deines Hauses gegürtet hast." An seine Könige wagt er zu schreiben: "Mir mißfällt der Gesandte, den Ihr erwählt habt; ich weiß nicht, wie Eure Rüstungen sind. Man sagt, sie seien stumps." Er erinnert sie, sich das Blut in die Wangen laufen zu lassen und ihre Borsten zu schütteln (ut setas acrius excutiatis 1).

Muß man nun hiedurch auf den Gedanken kommen, die Briefe möchten vielleicht gar eine Ueberarbeitung erfahren haben, in welcher der Verfasser Grund und Erfolg verknüpfte, und was er für wichtig hielt, durch stärkere Ausdrücke hervorhob, so wird man ferner auf= merksam, wie diese Briefe, obwohl an Verschiedene geschrieben, doch die Begebenheiten ohne besondre Wiederholung und ohne Unterbrechung fortleiten. Der Verfasser sagt selbst zum Cardinal Caravajal: "nauseam mihi summam incitat, idem velle repetere." Ein Jahr lang befand er sich auf einer Gesandtschaft nach Aegypten; doch selbst diese Gesandtschaft unterbricht den Zusammenhang seiner Erzählungen vom innern Europa nicht. Von den neapolitanischen Vegebenheiten (lib. XIV et XV) bringt er einiges zuvor bei, holt er anders darauf nach, Dinge, die keine Neuigkeiten mehr waren, und hält seinen Faden sest. Die Zweisel einer völligen Urkundlichkeit dieser Briese nehmen zu.

Was soll man aber sagen, wenn ber Briefsteller einige Geschichten erzählt, ehe sie geschehen sind, andere lange, lange nachher. Nach dem Diarium des Burcardus und allen guten Nachrichten ist der Herzog von Gandia im Juli 1497 ermordet worden. Petrus Martyr jedoch weiß und erzählt diese Sache, sogar mit ihren Folgen, schon im April 1497<sup>2</sup>). Hier werden wir offenbar getäuscht. Es ist kein Zweisel, daß Ferrantin am 6. October 1496 gestorben, und Federigo demselben am 7. nachgesolgt. Dennoch schreibt Petrus Martyr im Juli 1498<sup>3</sup>): "Ex Neapoli habemus, mortuo Ferdinando rege iuvene, Federicum suisse suffectum eius patruum." Sollte er etwa die Belehnung durch den Papst meinen? Aber auch diese fällt in

المراوية والمحاربة والمستحدث

<sup>1)</sup> Ep. 241. Ep. 137, pag. 139.

<sup>2)</sup> Ep. 173.

<sup>3)</sup> Ep. 196.

ben Juni 1497, und nicht ein Jahr später. Wie konnte dies in neapolitanischen Briefen stehen? Ein anderes Beispiel ist Epistola 501, October 1524, wo er offenbar den Reichstag von 23 statt den von 24 beschreibt. Er nennt den Legaten Chieregati, der 1523 zugegen war.

Fassen wir diese Dinge zusammen: der Versasser beinahe ein Prophet; — hohe Versonen wegwersend behandelt; — genaues Zussammengreisen des an Verschiedene Gerichteten: — endlich Verleyung der Zeitfolge, io müssen wir gestehen, daß diese Briese unmöglich damals, unmöglich io geschrieben sein können, wo und wie sie gesichrieben sein wollen.

Indes ist hinwiederum nicht zu leugnen, daß viele von ihnen eben erhaltene, sichere, gute Nachrichten mittheilen, die alle von dersselben Hand sind. Bielleicht darf man annehmen, der Verfasser habe einmal eine bedeutende Sammlung seiner mahren Briefe zur Heraussgabe zu ordnen gedacht; da sei ihm manche Lücke, manches Unspassenden; er habe jene ergänzt, dieses verwischt, und so ein Ganzes gebildet. Freilich ist es nun für die Leser schwer, die echten, wahrhaft glaubwürdigen von den erdickteten auszuscheiden. Diese sind ohne Zweisel von Anfang, jene gegen das Ende die häussigsten. Er aber hatte nicht allein Episteln, sondern ein opus epistolarum gesettigt.

I.

## Bon ben lateinischen Weschichtschreibern Spaniens.

Pie elassische Bildung pflanzte sich durch Italiener, welche in Spanien Schulen anlegten, durch Spanier, welche, von besonderen Stependien unterstußt, italienische Schulen, etwa Bologna, besuchten, und auf andere Weise schnell aus Italien nach Spanien fort. Mastunens Sieulus, Antonius Rebrissensis, Albar Gosmes. Sepulveda haben unter ihrem Einflusse Geschichten unstrer zeit beschrieben.

## Marineus Siculus

verfaßte 21 Bucher de redus memorabilibus Hispaniæ 1). Die fünf ersten sind allecdings bloß gewissen geographischen, die sechs folgenden historischen Werkwürdigkeiten gewidmet. Hier findet sich wenig lesens=

1) Hispaniae illustratae scriptores varii. Opera doctorum hominum. Frankf. 1603. I, 256.

werthes. Noch das elfte Buch, wo man von Alfonso I. unterrichtet zu werden hoffen sollte, enthält nichts, als einige Reden, die der ge-lehrte König gehalten habe; "nun möge ein andrer Fürst vor Neid blaß werden oder ähnliche Dinge versuchen."

In dem zwölften Buch wird Marineus urkundlicher. Ueber den Krieg Johanns von Aragon, welchen er hier schildert, hatte ihm Ferstinand der Katholische die Schriften Gonzal's de Avila und Johann Rochebertin's, zweier Ritter, die daran Theil genommen, in die Hand gegeben. Er selbst sagt, er habe sich begnügt, diese entweder dem Sinn oder den Worten nach lateinisch zu machen. Nun kann man in gewisser Hinsicht an dieser Versicherung zweiseln. Es scheint unmöglich, daß Kriegsmänner so lange Neden, wie wir hier finden, eines Vaters an seinen Sohn, eines Königs an gewisse Gesandte, dieser Gesandten an den König ausgesonnen haben. Dies sind indes blos rhetorische Ausschmüdungen des Bearbeiters. In der Geschichte selbst beschränkt er sich so sehr auf seine militärischen Quellen, daß man über die innern Verhältnisse der damaligen spanischen Höse, von denen Alles abhängt, bei ihm so gut als nichts erfährt.

Endlich mit dem 18. Buch beginnt die Geschichte Ferdinands des Katholischen. Hier kommt Marineus nicht über die Eroberung von Granada hinaus. In der Schilderung der Tugenden seiner Fürsten, ihrer Gerechtigkeit, Freigebigkeit, Gnade und Stärke, in der Erzählung selbst ist er zwar ein Lobredner, aber ein unterrichteter, und welcher wieder unterrichtet.

Noch findet sich ein Anhang von den Kaisern, welche von Spa= nien gewesen, und es ist offenbar, daß hiemit der Uebergang zu Karl V. gesucht wird; er ist aber von keiner Bedeutung.

# Maestro Antonio de Nebrisa

hatte selbst in Bologna studirt. Seine Decaden 1) betreffen die Thaten der katholischen Könige; doch gehen sie noch nicht einmal bis zum Ende des granadischen Kriegs. Er hat, wie man versichert, Hernando de Pulgar nicht minder benutzt, als Marineus seine beiden Ritter. Schon wenn er sein Buch mit einer Erörterung eröffnet, ob im Latein Elisabeth Jabella, Elisa bella oder Elisabe zu schreiben sei; hierauf wenn er seinen Virgil immer wieder einmischt, z. B.: "callidus seu versare dolos seu certae occumbere morti; strenuissimus quisque

1) Aelii Antonii Nebrissensis Rerum a Ferdinando V et Elisabe gestarum Decades II. Hisp. illustr. I, 786.

et bello vivida virtus; non magis movetur, quam si dura silex aut stet Marpesia cantos" (p. 820, 837); dann wenn er beim Tobe Becheco's, ber fterbend an die Uebergabe Truvillo's bachte, fich nicht begnugt, an ben Tod bes Epaminonbas mit einem Borte zu erinnern. obwohl nicht einmal eine Erinnerung paffen wurde, sondern biefen Tob ergablt, bemerkt man wohl, bag man mit einem eingewohnten Philologen zu thun hat. Gleich auf dem Titel nennt er fich auch: "Ex Rhetore et Grammatico Historiographus." Run reigte ihn bas Beisviel ber Alten ohne Ameifel nicht wenig, Reben einzuflechten. Da fich jedoch nicht bie geringfte Gelegenheit ju einer Demegorie fand, lieft er Einzelne ju Ginzelnen reben, ben Ergbischof von Tolebo, ben frangofifden Cardinal ju Sfabella, Anbrea be Cabrera ju Beinrich IV .: er ließ Rabella felbit antworten, und alle biefe Reben bilbete er bem Gang ber Demegorie nach. Diebei ift zu bemerten, daß eine Art Rebe in ber Natur ber bamaligen Dinge allerdinge vorfam Ge war Die Beichtrebe bes Beichtlindes und bes Beichtvaters. In ber That erinnern die Reben Antonio's mit ihrer Ermahnung und mit ihrem Trofte nicht felten an biefe. Indem er auf dem Wege ber Alten zu geben bachte, begegnete ibm, bag er bas allereigenthumlichfte Inftitut ber neuern Beit und ber neuern Religion barftellte.

Die Rachrichten an sich sind sehr gut; aber man halt sie, wie gesagt, nur fur eine Uebersetzung hernando's de Pulgar. Originaler ist Antonius in den beiden kleinen Buchern: "de bello Navarrionsi". Freinuthiakeit ist indeh auch hier seine Tugend nicht

#### Albar Gomez Castro de Tolebo

hat fpater, aber in bemfelben Geift und aus ben Buchern berfelben Beit bas Leben bes Carbinal Limenes gefchrieben 11.

Seine philologische Manier zeigt sich besonders in den Ortsbeschreibungen. Loo er Philipps I. Ankunft in Corunna erwähnt (p. 985), beznügt er sich nicht, das Marchen von der Parte des Herkules zu erzahlen, optima side", spricht er, "wolle er hier gleich die alte Inschrift der Warte liesern", und liesert sie. Sie zeigt sich serner, wenn er die Erzahlungen des Betrus Marthr, so zu jagen, amplisiert. Wenn bei diesem, op. 313, Philipp spricht: "Von misero milit quis in hane me consecit aerumnam, ut sub magni Regis nomine meis desint ad victum necessaria, quidus, Flandrit solum

<sup>1)</sup> De rebb, gest. a Francisco Ximenio Cisnerio libri VIII, autore Aivaro Gomecio. In Hisp. Illustr. studio Sambuci I. 927.

comes, divitias opesque ad cultum, ad copiam, ad elegantiam impertiebar", Worte, die an sich nicht sehr einfach lauten; so läßt er benselben Philipp so reden: "Quis me in has coniecit miserias et specioso magni regis nomine gravatum in hanc rerum inopiam per-Mene vel meis stipatoribus et ministris, quos spe praemiorum illectos vix a Belgis revelli, annua stipendia persolvere non posse? Quibus haereditariae tantum ditionis praesidio meae abunde satisfaciebam, et regifico sumtu meam et uxoris familiam exhibebam." Betrachtet man nun, daß zuweilen sein ganzes Geschäft scheint, aus den Briefen Petrus Marthre zusammenhängende Erzäh= lungen zu machen, z. B. wie Johanna die Abgeordneten der Großen zurückweist, wie der Brief eines gewissen Conchillo ihrem Gemahl in die Hände fällt (p. 981, p. 1002), so sollte man nicht viel von ihm erwarten. Dann würde man indeß irren. Seine Forschung ist sehr fleißig, seine Einsicht sehr gut. Er hatte die Annalen Caravajals, den Gonzal von Oviedo, die Urkunden, welche sich bei der Hauptkirche zu Toledo, in Alcala, in der Kammer König Philipps II. fanden, er hatte unter seinen Briefen einige von Ferdinand und einige von Xi= menes selbst 1). Außerdem schöpfte er aus den Gesprächen Diego Ajala's, welchen er den geheimsten und getreuesten Diener des Xi= menes nennt, tolebanischer Herren, welche als Jünglinge erlebt hatten, was er beschreiben wollte, Lopez Conchillo's, Caspar Quiroga's 2). Hiedurch hat sein Werk eine urkundliche, originale Gestalt bekom= men; es ist die Grundlage aller späteren Schriften über Ximenes geworben.

# Juan Gines de Sepulveda

war der lateinischen Sprache und der antiken Darstellung mächtiger als alle diese. Er ist im Collegium zu Bologna erzogen; die Uebersarbeitung einer schlecht geschriebenen Lebensbeschreibung von Johann Garzon in gutes Latein war sein erstes Werk. Wir lassen hier seine kirchlichspolitischen Schriften wider Luther, wider Heinrichs VIII. Ueberstritt, seine beiden Demokrates, seinen Streit für das Kriegsrecht gegen die Indianer in Amerika bei Seite; besonders gehen uns seine 30 Bücher de redus gestis Caroli quinti, Imporatoris et Regis Hispaniarum an. Vom Jahr 1536, wo ihn Karl zu seinem Historiosgraphen machte, bis 1563 war er vor Allem mit diesen beschäftigt.

<sup>1) 1082, 84, 60, 1008.</sup> 

<sup>2) 980, 83, 93.</sup> 

Da er nun in Italien lebte, so lange die wichtigsten Kriege da= selbst geführt wurden, da er hierauf in Spanien die besten Nachrichten aus dem Mund der Theilnehmer erfahren konnte, sollte man ihn für durch und durch urkundlich halten. Er bekennt indeß selbst, er habe Jovius, Sleidanus, Capella, Avila, Salazar und Andre benutt. Reinem ist es so auffallend, wie von Capella. Die ganze Geschichte von 1521 und 1522, die Schlacht bei Bicocca, die Eroberung von Genua, der Bund des Königs Franz nach seiner Befreiung von Mabrid, der Zug St. Pauls, alles dies ist bei ihm fast nur ein Excerpt aus Galeazzo; und er scheint ihm dieselbe Bemühung gewidmet zu haben, die er zuvor dem Garzon gewidmet hatte. Ift er schon in diesen Geschichten, bei der Schlacht von Pavia, bei der Verschwörung Morone's, bei der Belagerung von Neapel eigenthümlicher, so haben ihn in den spätern die Mittheilungen der Kriegs= und Staatsmänner, ja Karls V. selbst, mit welchem er z. B. über die Ansichten seiner Räthe bei der Reise nach Aigues mortes, über die Cortes von 1538 geredet hat, noch besser unterrichtet, und wirklich urkundlich gemacht 1).

Es fragt sich, ob der Historiograph eine gewisse Unparteilichkeit behauptet habe. Wenigstens erzählt er den Aufstand des Padilla zwar nicht im Sinn der Communidaden, aber keinestwegs im könig=lichen, und er sagt doch: "regna non ad regum utilitatem, sed ad sudiectorum populorum kelicitatem et commoditatem instituta esse". Die Unternehmung des Papstes Clemens wider Florenz mit der Histeries Herrn scheint ihm ein exemplum crudele et inhumanum<sup>2</sup>). Ist er für Jemand eingenommen, so ist er's für alle Spanier. Er lobt eine gute und große Natur nach dem Sieg, Treue vor allen Völkern, selbst die Behendigkeit bei der Plünderung von Kom an ihnen<sup>3</sup>).

Es fragt sich ferner, wie seine Nachahmung der Alten beschaffen sei. Sie zeigt sich im Einzelnen, in der häusigen Wiederholung derselben Hauptwörter beim Relativ, in den Ambacten, die er in Paris findet, in solchen Wendungen: quid sieri velit, ostendit, — ex vinculis causam dicere, — cognovit ea quo animo dicerentur, — nihil publico factum esse consilio; was alles dem Cäsar abgesehen ist. Sie zeigt sich selbst in ganzen Büchern, und wenn er das zwölfte der Eroberung des einzelnen Hauses Goletta widmet, so scheint

<sup>1) 17, 26. 18, 18. 30, 31, 32.</sup> 

<sup>2) 30, 29. 9, 23.</sup> 

<sup>3) 5, 23, 85</sup> f.

<sup>4) 6, 24. 19, 8. 20, 24. 21, 19.</sup> 

die Erzählung den Kämpfen der Römer mit den afrikanischen Barsbaren, wie wir sie im Cäsar, im Livius und Sallust finden, mit einem gewissen Wetteifer nachgebildet. Sie zeigt sich, aber nicht hindernd wie bei andern, sondern in der That belebend durch das ganze Werk. Die Darstellung übergeht Vieles; aber was sie berichtet, erzählt sie genau. Hierin ist sie einsach, anschaulich und heiter.

Was bei historischen Werken so selten möglich ist, man kann das Buch zu geistiger Erfrischung in die Hand nehmen. Es ist vielleicht auch ein Frrthum, wenn man gegenwärtig die schöne Darstellung an die neuern Sprachen, wie, wenn man sie einst an die alten gebunden glaubte.

#### II.

# Von den Geschichtschreibern Spaniens in spanischer Sprache.

#### Zurita.

Unter allen Büchern, die ich über neuere Geschichte gelesen, hat mir Geronhmo Zurita's Historia del Rey Don Hernando el Catholico, vollendet im Jahr 1579, die meiste Belehrung gewährt.

Zwar kann ich mit denen nicht übereinstimmen, die Zurita eine Stelle in der schönen Literatur geben, neben ihm an Livius erinnern, oder die Anlage zu einem Macchiavell in ihm erkennen wollen; vielmehr hat er die ganze spanische Weitläufigkeit. Bei jedem Punkt sieht er sich vorwärts und rückwärts um; was er erblickt, überlegt und verknüpft er. Dies würde nicht so sehr stören, wenn nur die Begebenheiten nach einem innern Verhältniß geordnet wären. Aber sie folgen einander, wie Monat und Tag. Auch dies würde angehen, wosern die verschiedenen Gegenstände nur scharf auseinander träten. Aber sie sind durch Mitten und Uebergänge verbunden, und dies erst ist wahrhaft ermüdend. Aus diesen zwei Folianten ist kein Vergnügen zu schöpfen, als welches aus der Belehrung geschöpft wird.

Dieses Werk ist gänzlich aus den Berichten der Gesandten, der Feldherren, der Theilnehmer entsprungen. Es ist durchaus urkundlich und hat die Glaubwürdigkeit des Diploms. Seine Natur und Fassungs=weise zeigen sich unter andern an folgendem Beispiel. Im Februar 1503 lagen die Spanier in Barletta und litten oft Mangel. Zurita erzählt es zuerst im 12. Capitel des 5. Buchs col. 4: "Im Februar

sei großer Hunger in Barletta gewesen; endlich habe das Getreibe eines venezianischen Schiffes, das nach Tarent gewollt, für den ganzen Februar (para todo Hebrero) ausgeholfen." Er erzählt davon weiter im 15. Capitel col. 5: "am 25. Februar habe man nicht mehr, als noch 3 Karren Brod für Barletta und Andria gehabt, und Gonzal habe lieber den Tod in der Schlacht suchen, als ihn durch Hunger erleiden wollen; aber grade sei ein sicilianisches Getreideschiff an= gekommen, und er habe seinen Entschluß aufgegeben." Nun wäre diese Trennung zweier einander so naher Begebenheiten zwar auf= fallend, aber dies scheinen zwei verschiedene Schiffe, und das zweite angekommen zu sein, als der Vorrath des ersten aufgezehrt war. Wie aber weiter? Nach 5 langen Capiteln cap. 20 col. 3 erzählt er von derselben Sache noch einmal. "Das Meer sei stürmisch ge= wesen, und bis zu Ende Februars aus Sicilien nichts zu leben angekommen; man habe für Barletta und Andria nichts als zwei Lasten Zwieback und 22 Laften Weizen gehabt; 7 Ortschaften seien eingekommen, sich an die Franzosen ergeben zu dürfen; und Gonzal, dem nichts übrig geblieben, als Sieg ober Tob, habe sich entschieden, auf Ceri= gnola zu fallen. Aber grad den andern Tag nach diesem Entschlusse sei ein Weizenschiff aus Benedig in Trani, und hierauf sogleich seien zwei andre aus Sicilien und hierauf noch drei mit 6000 Salmas Getreide in Barletta angelangt; also habe Gonzal seinen Auszug ver= schoben." — Nun sehen wir, daß auch der erste und der zweite Bericht nicht übereinstimmen, und das venezianische Schiff muß so gut wie die sicilianischen um den 25. angekommen sein. Wir erkennen, daß Zurita drei Berichte von derselben Sache vor Augen hatte, den einen vielleicht von Seiten der venezianischen, einen andern von den sicilischen Rauffahrern, den dritten von Gonzal selbst. Wer sollte die beiden andern nicht weggelassen haben? er aber theilt sie alle drei in ihrer Ausbehnung mit, einen jeden an einer besondern Stelle, ohne ihres Busammenhanges zu gebenken.

So ist dies Werk versaßt. Dies ist nicht der einzige Fall. Der Ankunft Philipps I. in Lyon gedenkt er im 15. Buch im 10. Kapitel zum ersten, und noch einmal, doch mit einiger Verschiedenheit, im 26. Kapitel. Die Audienz Augustin's und Gralla's bei Ludwig XII. erwähnt er zweimal aussührlich und nicht ganz übereinstimmend, XV, cap. 79 und cap. 82. In dem 6. so gut wie im 7. Kapitel des 8. Buchs erzählt er denselben Uebertritt Villena's zu König Ferz dinand. Er brachte seine Berichte nur in Zusammenhang; die durchz gehende Einheit sehlt dieser Schrift.

Nun hat-Zurita seine Nachrichten verarbeitet, ohne auf andere Geschichtschreiber besondere Rücksicht zu nehmen. Er gebenkt wohl zu= weilen Guicciardini's, Bembo's, Corio's; aber man wird fie selten von ihm benutt finden. Allzuhäufig widersprechen seine Urkunden den herkömmlichen Erzählungen; er thut wohl daran, daß er keine Aussöhnung versucht, sondern bei dem Seinen bleibt. Selbst was ihm sehr gut paßt, ich will nur die Nachrichten in Comines von der Trauer aller Spanier bei dem Tod des Principe Juan anführen, läßt er weg. Aber seinen Urkunden ist er so getreu, daß er selbst das Ungleichartigste zusammenwirft, daß er mitten in die wichtigsten Geschichten von Frankreich, Spanien, Flandern und Italien auch etwas vom Schloß Melilla einflicht, daß er sogar, wie man beim Abdruck unleserlicher Diplome zu thun pflegt, Punkte statt Namen setzt und fagt: "Don Joan de (:::) y Don Luys de Cordova." Unb diese Urkunden sind so gut, daß sie oft die deutsche, französische, eng= lische Geschichte dieser Zeit, selbst das Innere', auch soweit es nicht unmittelbar die allgemeinern Berhältnisse betraf, überraschend er= läutern.

Das ist das Lob dieser Geschichte; durch diese Urkundlichkeit schließt sie neue und wahre Ansichten auf. Nach der Gesinnung des Geschichtschreibers muß man aber nicht forschen. Nicht als ob sie unlöblich wäre; vielmehr weil sie nur nicht hervortritt. Das einzige, was mir bemerkenswerth geschienen, ist seine Neigung zur absoluten Er erwähnt mit großem Lob, daß sich Jacob IV. von Schottland und Johann II. von Portugal unumschränkte Macht verschafft; Ferdinands Handlungen entschuldigt er alle mit den Um= ständen; die Einwürfe wider die Verjagung der Juden schlägt er mit der Betrachtung nieder, daß die reifliche Ueberlegung des Königs das Beste gewählt haben werde; er billigt, daß die Navarresen castilisches und nicht aragonisches Recht bekommen, obwohl er selbst ein Aragone Dagegen schont er des Papstes und der Geistlichen nicht. ist. Alexander führt er Gonzal's Wort, "Kriege wider die Türken und wider diesen Papst seien gleich heilig", mit Wohlgefallen an. In den Unternehmungen gegen die Mauren tadelt er zuweilen den Ximenes, doch nie den König. Dem Ximenes schreibt er weit mehr strafbare Absichten zu, als dem Erzbischof von Saragossa; benn dieser war ja ein natürlicher Sohn des Königs. Dies sind seine Urtheile. Eine Thatsache wird man nie entstellt, verschönert ober zurückgehalten finden.

## Argensola.

Den Zurita unternahm Leonardo de Argensola, königlicher Chronist für Aragon, fortzuseten. Er befand sich nicht ganz im Fall seines Vorgängers. Denn so lange Ferdinand lebte, war an dem Hof des= selben ein Mittelpunkt der europäischen Politik. Aber nach bessen Tob, da eine Zeitlang weder in Castilien noch in Aragon Hof gehalten ward, und die Nation mit innern Unruhen beschäftigt war, wie hätten sich die Papiere in Spanien zusammenfinden sollen, die hinreichend gewesen wären, aus ihnen eine allgemeinere Geschichte zu schreiben? Liest man nun, daß Argensola den Titel der früheren Bände ber Geschichten Zurita's: "Anales de Aragon", wieder aufgenommen, so sollte man glauben, er habe dies gefühlt und sich beschränkt. wie reich müßte Aragon an Thaten sein, wenn 4 Jahre seiner Ge= schichte, 1516 — 1520 (mehr begreift Argensola nicht), diese 1158 Vielmehr hat Argensola castilische. Folioseiten erfüllen könnten. ficilische, italienische Geschichten sammt den Verhältnissen seines Hofes zum Reich, zu den Franzosen, zu Amerika, einbegriffen. Sein Werk ift eher eine allgemeine Geschichte vom Standpunkt eines Aragonen aus, als eine aragonische.

Ueber Castilien hat er vielleicht aus den Papieren Almazan's, den Annalen Caravajal's, den Briefen Guevara's, dem Leben bes Ximenes durch Alvar Gomez, die er alle anführt, einiges Neue zu schöpfen gehofft; die ersten konnten ihm wenig gewähren, denn Almazan war schon 1514 gestorben; die übrigen sind auch von andern benutt worden. Db er nun gleich das Werk Sandoval's, seines Zeitgenossen. über Karl V. heftig tadelt: "er rede unschicklich von einem der größten Könige der Welt, von dem größten Beschützer der Kirche; und er ver= gesse, daß er die Mitra trage"; so ist er doch diesem in den meisten Dingen treulich nachgefolgt. In den Geschichten von dem Aufruhr der Comunidaden hat er oft wörtlich das Nämliche, er nimmt die= selben Urkunden auf; und nur eine einzige hat er, die diesem ent= gangen ist. Häufig, und auch p. 1047, versucht er, ihn zu wider= legen: "Sandoval erzähle, Karl sei am 20. Mai 1520 von Corunna abgereist, und doch sei eine Urkunde vorhanden, die Provision für Juan Lanuza, unterzeichnet Colonia, d. i. Cöln, am 17. Mai, woraus sich ergebe, daß Karl viel früher abgereist." Dies sagt er hier; aber schon p. 1066 führt er eine Instruction von Mendoza an, batirt zu Bruffel am 9. September 1520, welche, wie man sieht, der vorigen wider= spräche, und hat dabei kein Arg. Es fragt sich, wie Colonia auf

jener Urkunde möglich sei. Nun muß man wissen, daß Corunna früher häusig Colonia genannt worden. Froissart hat überall Coulogne en Galice <sup>1</sup>); Passero redet von einer Stadt Cologna, die einen Hafen habe, und meint Corunna <sup>2</sup>). Ja, ganz von dieser Zeit, vom 29. März 1520 ist ein Brief Ludwigs von der Pfalz an Ulrich von Würtem= berg übrig, worin es heißt: "Mein Herr ist Willens, nach Ostern à la Colonie in Hafen zu ziehen, und des guten Windes zu warten." Hier kann nun wohl kein Zweisel sein, daß auch jene Urkunde von Corunna und nicht von Cöln spricht, und ohne Zweisel hat San= doval Recht.

In der sicilianischen Geschichte führt Argensola hie und da den Fazellus, oder was er Escritores Sicilianos nennt, an; aber wen er nun auch anführe, so hat er seine drei Kapitel über Sicilien, das 5., 35., 61., doch ohne Frage und fast allein aus Giuseppe Buonfiglio Costanzo's historia Siciliana. Diese ist, damit Niemand zweisle, 1603, und Argensola 1630 edirt.

Costanzo sagt z. B. p. 409: "Tutto accettando li Panormitani, con speranza, che pel mezzo di questa prima obedienza venissero a placare il Re e ottenere il perdono." Argensola verändert nur die Bürger in ihre Stadt und schreibt p. 313: "Palermo lo acceptò sin replica, pareciendole que por meritos de aquella primera obediencia facilitaria il perdon." Sener wieder: "Fatto questo chiamò li marchesi di Gheraci et Licodia a'quali diede le lettere Reali il cui tenore era, che fra otti giorni si dovessero conferire in Napoli dinanzi al Vicerè Don Ramondo di Cardona. tutti che dubitare il si fatto procedere del Vicerè, et era cibo di questo timore la lunga dimora de' Conti chiamati, et ritenuti nella Corte Reale, percioche si era sparsa la voce, come erano fatti stati morire o che erano distretti in oscurissima prigione." Spanier sagt ganz basselbe: "Llamó al Marques de Guirachi y mandava, que en termino de ochos dias se presentasen en Napoles ante el Virrey Don Ramon di Cardona. Causó esto mandamiento temor y varios discursos en el Reyno y mas juntandole con la tardança de los Condes que quedavan en Flandes los quales corrió voz que en estrechos carceles y despues se dixo, que muertos a hierro". Es ist dies ein völliges Uebersetzen, und so sind Argensola's sicilianische Geschichten abgefaßt.

<sup>1) 3.</sup> B. p. 137 ed. von 1530.

<sup>2)</sup> Giornale 297.

b. Rante's Werke XXXIII. XXXIV.

. .

In den italienischen ist er durchaus ermüdend. Zwar aus Jovius und Guicciardini hat er sie nicht gradezu, aber vielleicht aus irgend einem Spätern; Neues sindet sich gar nicht, es müßten denn die Irrthümer sein. Ich mache nur auf seine Darstellung von Leo's X. Cardinalwahl (p. 281) ausmerksam.

In den französischen Verhältnissen ist er noch übler unterrichtet, und er weiß (p. 278) von einem gewissen Franz, dessen Sohn Franz I., Dauphin, 1517 geboren, welcher König geworden.

Doch erst in den deutschen! Er ist von den Auswärtigen fast der einzige Schriftsteller, der den Kaiser Maximilian lobt. Indeß thut er's nicht aus besserer Einsicht: seine Quelle ist Cuspinian. Aber was soll man sagen, wenn man liest (p. 613), "die Beränderungen des Reiches seien bekannt, und er wolle nur erzählen, daß Kaiser Otto im Jahr 1484 sechs ausgezeichneten Baronen, und als siebentem dem König von Böhmen die Chur übertragen habe." Hier ist weder Wahrheit noch ein Schein der Wahrheit.

Die amerikanischen Geschichten habe ich nicht untersucht, sie scheinen mir nichts Eigenthümliches zu haben. Auch ist es recht gut, und endlich Zeit, daß ich aufhöre zu tadeln, und daß ich anzeige, worin bei dem Allen der Werth des Buchs besteht.

Montaigne sagt: "es wäre zu wünschen, eine Jeder schriebe nur das, was er weiß, und nicht, weil er die Natur einer Quelle, eines Baches kennt, eine ganze Physik." Hätte Argensola sich auf arago=nische Geschichte beschränkt, so hätte er den Ruhm Zurita's erlangen können. Denn seine aragonische Geschichte ist aus den besten Urkunden, den Papieren des Erzbischofs Alonso de Aragon und seines Sohnes Fernando de Aragon, den Archiven von Aragon und von Catalonien, vielen anderen Handschriften, und was Balencia anlangt, aus einem trefslichen Geschichtschreiber, Viciana, geschöpft. Dier ist die volle Erkenntniß und die Liebe des Schriftstellers. Ob er wohl sein Buch dem König gesendet, schärft er doch immer ein, "auch die kleinste Uebertretung der Gesetze bringe großen Schaden, die Freiheiten von Aragon seien bloß zu Gottes und des Königs Dienst." Hier ist eine ungeheuchelte Vaterlandsliebe, die dem König und dem Bolk gleich gewidmet ist, Gesetlichkeit, Milde, Klarheit, anziehende Darstellung.

<sup>1)</sup> p. 55, 16, 79, 277, 19.

#### Sandoval.

Frah Prudencio de Sandoval, Bischof von Pampelona, hat das Leben Karls V., Vida y hechos del Emperador Carlos V., am aus= führlichsten beschrieben. Den größten Werth seines Werks setzte er selbst in die Originalschriften, papeles originales, cartas, y instruciones sirmadas del Emperador y otros principes 1), mit denen er sein Werk im Auszug oder vollständig bereichert habe.

Die vollständig aufgenommenen tragen den Stempel der Echtsheit. Es fragt sich, wie der Schriftsteller bei den Auszügen zu Werke gegangen. Dies können wir dann am besten beurtheilen, wenn wir seine Auszüge aus den Büchern, die auch wir kennen, betrachten.

Nun hat er die Begebenheiten vor Karls V. Ankunft aus dem Gomez, Vita Ximenis, die Kaiserwahl aus Guicciardini, den Anfang der italienischen Kriege aus dem Galeazzo geschöpft. Hier sinden wir zuweilen eine kleine Beränderung, und es ist schon bemerkens-werth, wenn er, wo es bei Galeazzo heißt: "durch den Brand im mailänder Castell seien die Heiligenbilder und die herzoglichen Wappen darin vernichtet worden", nicht von den Heiligen, sondern nur von den Wappen redet; aber übrigens hat er sie fast vollständig ausgenommen. Bei dem Aufruhr von Balladolid macht Gomez (p. 1082) ausmerksam, wie schädlich eine Spaltung der Regierenden selbst sei. Auch diese bekannte Sentenz slicht Sandoval an demselben Ort ein: "Muy claro se vió alli, quanto danno haze, no estar consormes los que gobernian."

Indem er nun seine übrigen Erzählungen aus dem Mexia, aus den Relationen der Begleiter Karls, aus dem Archiv zu Simancas, indem er die Geschichte der Schlacht von Pavia z. B. aus den Erzählungen Juan's de Caravajal, der beim Marques del Basto in Diensten stand, an welchem er "mucha puntualidad y noticia del todo" lobt 2), andre aus andern urfundlichen Schriften nahm, kann man glauben, man habe nicht allein einen Auszug, sondern beinah diese selbst in Händen.

Er benutt sie so getreu, daß, wo die Berichterstatter verschieden sind, auch er in seinem Urtheil schwankt; daß, wie sie verschieden schrieben, auch sein Stil ungleich wird, zuweilen sehr ermüdend, zusweilen wahrhaft schön; daß er dieselben Erzählungen wiederholt, p. 379 und 384 des Almirante Versuch, mit der Junta zu sprechen,

<sup>1)</sup> I, 60. III, 130.

<sup>2)</sup> I, 150, 622, 633, 671.

p. 642 und 672 von dem Gelb für die Gefangennehmung Heinrichs von Navarra, denn er hatte hierüber verschiedene Schriften vor sich; daß er oft, nach berselben Schriften Maßgabe, das Frühere zulest, das Spätere zuerst erzählt, z. B. zuerst, was die Governadoren nach der Einnahme von Tordesillos bewirkt, und lange hinterher, daß sie angekommen; zuerst, was am 30. November zu Ballabolid geschehen, und einige Seiten weiter, was den 24. und 27.; in dem 13. Buch §. 19 die Belehnung Bourbons in Spanien, §. 20 seine Ankunft, §. 21 was früher mit Larsi vorgegangen. Er stellte seine Sachen nur in zufälligem Zusammenhang auf. Dinge, die sonst fast uner= klärbar sind, die wörtliche Wiederholung von nicht ein ober zwei, sondern von 62 Zeilen von den Worten: que el echaria de su tierra (p. 379) an bis zu den Worten: incorporandolos en la corona real (p. 380), kann man sich nur erklären, wenn man annimmt, daß sie in verschiedenen Berichten bis auf unbedeutende Zusätze gleich gestanden, und von ihm, wie sie waren, aufgenommen worden.

Von Einheit und Gesinnung kann bei dieser Lage der Dinge nicht die Rede sein; das Werk ist mehr eine Sammlung, als eine Historie 1).

<sup>1)</sup> Daß Sandoval anderweite noch nicht gedruckte historische Werke benutzt hat, ist in der Deutschen Geschichte II. S. 382 nachgewiesen worden.

#### Bierfer Abschnitt.

# Dentsche.

Wenn die Italiener mit dem Guicciardini, wenn die Spanier mit dem Mariana unzufrieden sind, so ist ihnen aus andern, zum Theil aus trefflichen Büchern gründliche Belehrung bereit. wenn und Birken und Sleidan nicht genügen, woraus belehren wir Maximilian hat ohne Zweifel mehr für Geschichte und Ge= lehrsamkeit gethan, als Ferdinand; doch hat er keinen Zurita gefunden. Unrest's österreichische Chronik, sonst gedankenreich, schon und fromm, ist in den wenigen Jahren, die sie von dieser Zeit berührt, ganz Die große Chronik von Johann Vergenhans geht wenigstens. bis 1500; aber statt genauer Nachrichten vom Wormser Reichstag hat sie ein paar gewechselte Gedichte. Roo ist nicht ausführlich genug und nur selten urkundlich, seine Quellen sind meist Guicciardini und Petrus Justinianus, ein nur hie und da urkundlicher Geschichtschreiber Wir haben zwei gleichzeitige Lebensbeschreibungen Maximilians, von Spießheimer, genannt Cuspinian, und von Joseph Grünbeck. Besonders die lette ist durch die rührende Liebe zu dem Kaiser, die in jedem Wort athmet, ausgezeichnet, aber sie sind beide Sittenschilderungen; in die öffentlichen Verhältnisse dringen sie nicht im Mindesten ein. Nicht einmal die Acten der Reichstage sind ge= Bei wichtigen Begebenheiten muffen wir zu Fremden, zu Burita, zu italienischen Gesandtschaftsberichten gehen und unsere Ge= schichte von Ausländern erbetteln.

Wie kommt dies? Es ist aus drei Gründen geschehen; wegen der mindern Theilnahme der Nation an diesen Begebenheiten, von denen sie nicht wußte, welch einen großen Einfluß sie selbst von ihnen erfahren würde; wegen des Geheimnisses, womit man öffentsliche Dinge einst behandelte und bis zu dieser Stunde behandelt; und wegen der hierauf folgenden Spaltung der Nation in zwei feindselige Theile, welche ihre Ausmerksamkeit auf den Augenblick oder auf die Spaltung selbst richtete.

el sides

Einzelne Theile dieser Geschichte sind indeß auch von Deutschen behandelt; und wie wir bei Goldast, Lünig und Denys Godefroi unter den Quellen für Karl VIII. auch Daniel Scheidner's legatio Gallicana finden, so haben Pirkheimer, Göbler, Coccinius einige Kriege Maximilians abgesondert beschrieben. Wenn in dem Weißkunig wirklich die Hand des Kaisers ist, so muß dies Buch jene Alle trefslich erläutern können.

#### I.

# Scheibner.

In jener legatio Gallicana zuerst sieht es aus, als würden die Vorträge, welche die Gesandten Karls VIII. vor seinem Zug nach Italien, bei bortigen Höfen nnd Städten gehalten, und die Antworten. die sie empfangen, urkundlich aufgezeichnet. In dieser Meinung hat man der Schrift eine Aufnahme in diplomatische Werke gewährt. Sie ist indeß nichts, als eine Schularbeit. Wir wollen nur die für= zeste Relation von Siena mit der Wahrheit, die unbezweifelt in Ale= gretti's sienesischen Tagebüchern enthalten ist, zusammenstellen. Scheidner läßt die Gesandten den 31. Mai 1495 ankommen und um einen friedlichen Durchzug auch per castella — bitten: "wie Sicilien und Sarbinien die Scheuern Roms gewesen, solle Siena die Scheuer für für das französische Heer sein." 1) In Wahrheit dagegen kamen sie am 9. Mai 1494 an, und sagten, "ihr König unternehme einen ge= rechten Krieg und sei ein gerechter Fürst; dies zeige die Rückgabe von Perpignan und Artois; dem möchten sie beistehen." Jenen selt= samen Vergleich, einen Durchzug per castella, erwähnten sie nie. Bei Scheidner antworten nun die Sienesen: "Durchzug ohne Gefahr. auch Getreide, jedoch für Geld, solle der König haben; ohne Geld würde es Tribut sein, den sie nur dem Kaiser gäben." In Wahr= heit aber antworteten sie: " als Nachbarn der drei Staaten, die wider Karl seien, Florenz, Kirche und Neapel, könnten sie sich ohne offenbares Verderben nicht für Karl erklären; er möge nur näher kommen." Auch diese Antwort weigerten sie sich schriftlich zu geben 2).

<sup>1)</sup> Goldast, Imperialia 856, 857, zu vergl. Meusel, Bibliotheca Historica VII, 2, 170.

<sup>2)</sup> Alegretti Diarj sanesi bei Muratori 23, 829.

— Wir sehen, daß die Reden bei Scheidner die Wahrheit nicht im Mindesten haben; sie sind erdacht und auf den Grund der Einbildung gebaut.

# II.

# Pirkheimer.

Bilibald Pirkheimer's Historia belli Suitensis 1) hat ihm bei Einigen den Namen des deutschen Xenophon zu Wege gebracht, "mit größerer Fülle und Treue habe Niemand von diesem Krieg ge= schrirben"2). Gehen wir auf die Wahrheit, so finden wir die schwei= zerischen Berichte in den wesentlichsten Dingen mit ihm in Wider= Pirkheimer kann die Ordnung, den Gehorsam der Schweizer nicht genug loben: "nihil nisi praescripto agebant et diligentissime servabant disciplinam militarem" (p. 14). Der Abschied zu Luzern, ber am 11. März, gleich nach ben Geschichten, von benen Pirkheimer schreibt, abgefaßt worden, sagt hiegegen: "Von unserer Gidgenossen Knechten ist großer Ungehorsam gewesen und sie haben die Gebote unsrer Hauptleute verachtet"3). Nach allen Berichten ber Schweizer erfolgte die Schlacht am Bruderholz auf einen Einfall derselben gegen Hüningen; Pirkheimer leitet sie von einem Angriff der Schwaben her. Bei der Schlacht am Schwaderloch schreibt er von den Schwaben: "Nemo retrospexit, priusquam Constantiam venissent, tametsi nec ibi fuga stetit, quidam enim ob timorem vehementem in lacum se immersere", als wären sie durch die Stadt nach dem See geflohen, und hätten sich hineingestürzt, und dies wäre denn eine gute Flucht; in der That aber trennten sie sich, und Einige flohen nach der Stadt, Undere nach den Schiffen, die am Ufer des Sees standen. Schlacht bei Frastenz schreibt er von Heini Wolleben: "Accepta longiori bipenni - halapardam vocant - quam transverse submisit hastis hostium, illisque elevatis tam diu perstitit -- - donec multis confossus vulneribus procumberet." Dies ist, wie wir sehen, die Geschichte Arnold Winkelrieds, nur ein wenig anders gewendet, aber nicht die Geschichte von dem ebenfalls schönen Tod Wollebens.

So scheint es benn, als müßten wir auch dieses Buch in die Halle ber Bücher von Hörensagen stellen, und doch hat Pirkheimer

<sup>1) 3</sup>m Thesaurus Historiae Helveticae Zürich 1735.

<sup>2)</sup> Rittershusius in Praefatione.

<sup>3)</sup> Bgl. Menzel's Deutsche Geschichte Bb. VII, p. 298.

seithen Fähnlein Nürnberger in diesem Krieg angeführt. Aber nein. Mit dem Augenblick, wo Pirkheimer seinen Aufbruch aus Nürnberg berichtet, bekommt sein Werk Wahrheit, Leben und Zuverlässigkeit. Seitdem erscheint der Kaiser, erscheinen die Schwaben, die fränkischen Ritter, die Nürnberger, die Schweizer in ihrer besondern Natur und Sigenthümlichkeit; seitdem stimmen seine Nachrichten mit den schweizzerischen überein. So viel mehr ist es, ein Augenzeuge, als nur ein Zeitgenoß zu sein.

Wie finden nun aber die frühern Unrichtigkeiten Statt? Denn feltsam genug rühmt hier ein Feind von seinen Feinden Tugenden, die dieser selbst nicht an sich kennt. Erstens vertrug sich Nürnberg schlecht mit den schwäbischen Städten und gönnte den Schweizern von Herzen alles Gute; man wird baselbst einem Gerücht um so leichter geglaubt haben, je nachtheiliger es für die Schwaben lautete. Zwei= tens waren Privatleute damals über Dinge, von denen sie auch nur ein wenig entfernt waren, in der That gewöhnlich schlecht unter= Derselbe Pirkheimer, der mit bem Gesandten von Mailand weite Ritte macht und lange Gespräche führt, sagt bennoch, Lobovico von Mailand werde vom König Karl zu Frankreich bedroht, welchen der Herzog von Orleans anreize, und sagt dies beim Jahr 1499, wo berselbe Herzog von Orleans lange König geworden war. Daber thäte man diesem Schriftsteller Unrecht, wenn man seine falschen Er= zählungen einem bösen Willen zuschriebe; er glaubte sie; er ist übel unterrichtet; wo ihn seine Augen unterrichten, erst da wird er wahr.

III.

## Göbler.

Der Titel von Göblers Buch, "Chronika der Kriegshändel Kaiser Maximilians", der viel erwarten läßt, macht sogleich weniger Hoff=nungen, wenn man den Zusatz liest: durch Herzog Erich im Jahr 1508. Doch es wird auch nicht einmal dieser zerechtsertigt. Das Buch ist keine Chronik, denn es besteht aus lauter Briefen von und an Herzog Erich. Es umfaßt nicht das ganze Jahr 1508, sondern reicht nur vom 4. März bis zu Ende des April. In diesen beiden Monaten war Herzog Erich von Braunschweig kaiserlicher Feldhaupt=mann von der Nählbacher Klause bis nach Krain; Göbler mag des= selben Briefschaften von damals gefunden haben, wie er sein Hof=

richter zu Münden war; er hat sie, wie sie waren, wichtige und unwichtige, ohne Wahl und Ordnung bekannt gemacht. Wir sind ihm bennoch verpflichtet; sie sind sehr belehrend. Nun würden es wohl einige starke Folianten geworden sein, wenn Maximilian II. den Rath Göblers befolgt, und aus den Kanzleien der Erblande — oder wo sonst seines Ahnherrn Kriege geführt worden — den Briefwechsel desselben herausgegeben hätte. In der That wäre dies der beste Weg zu einer vollkommnen Einsicht, und ein solches Buch, da es von Leben und lebendigen, geistreichen, menschlichen Leuten handeln würde, immer so viel werth gewesen', als die großen Sammlungen klösterlicher Ur= kunden, die fast nur von dem Leblosen handeln. Indessen wer weiß, was es genütt hätte, da selbst Göbler, wenigstens so viel mir bekannt geworden, von Niemand, weder von Roo, noch von Birken, noch von Hegewisch, und selbst von Häberlin nicht mehr, als sofern er zur Feststellung des jedesmaligen kaiserlichen Aufenthaltsorts diente, benutt worden ist. Sind jene Schriften noch vorhanden, so sind sie zuerst in die Hände eines Mannes zu wünschen, der fie zu benuten Fähig= feit und Neigung hat.

IV.

#### Coccinius.

Von den spätern Kriegen Maximilians mit Venedig hat Michael Kochlim von Tübingen, genannt Coccinius, eine wahrhaft belehrende Schrift, de bellis italicis 1), hinterlassen. Rochlim war der Kanzler Beits von Fürst, welcher eine Zeit lang Modena, als Locotenent des Kaisers, inne hatte. Hier in der Mitte der Begebenheiten hat er sie gut beobachten können, und oft Berichte von dem Neuesten nach Teutschland gesendet. Noch in Italien setzte er vier Bücher von den Kriegen Maximilians zusammen; das vierte, das er im Juni 1512 dem kaiserlichen Kanzler Jacob de Bannissis weihte, das die Jahre 1511 und 1512 betrifft, eine Arbeit voll Kenntniß und Wärme, auch vom Antheil der Deutschen ohne Prahlerei, ist jedoch das Einzige geblieben, welches bekannt geworden. Nun ist es merkwürdig, daß in einem Anhang zu dem Urspergischen Chronicon, welcher unter dem Titel Paraleipomena rerum memorabilium 1537 erschienen, ein

1) Bei Freherus, Rerum Germ. Scriptt. II, 268.

-

langer Bericht aus Verona vom 24. Februar 1512 gefunden wird, an den Beschof M. Lang gerichtet, der die 7 Tage zudor geschehene Eroberung Brescia's ganz und gar mit den Worten des Coccinius erzählt Betrachten wir die geringen Veränderungen, statt: in diei diluculo — sud auroram, statt: eataphracti — milites gravis armaturae, — statt aucherunt — rescierunt, statt: plebeil urdis — erves, und statt der erzählenden Prasentien einen erzählenden Insinitivus, welche anscheinenden Verbesserungen das Buch vor dem Bericht voraus hat, so erkennt man, daß nicht etwa der Bericht aus dem Buch, sondern daß das Buch aus dem Bericht entstanden; denn leugnen kann Niemand, daß Beibe einersei sind.

Wie nun? Sollte auch in Coccinius keine ursprüngliche Kenntniß gefunden werden? Sollte er wörtlich aus fremden Berichten
geschopft haben? Es ist vielmehr wohl so gut als gewiß, daß er
selbst, ber den Bischof Matthäus Lang zuerst nach Fralien begleitete,
sich damals in Berona befunden, und diesen Bericht an denselben
geschickt hat. Die Veränderungen sind wahrscheinlich die Jand Heinrich
Bebels von Justingen der damals für einen guten Lateiner galt, und
eine verbessernte Durchsicht zum Druck übernommen hatte. Ich finde
sie schulartig und unnut; es ist recht gut, daß ihrer nicht mehr sind.

Run konnte ich hier noch von Hermanni bellum lielrieum, besionders von Pontus lleuterus handeln, welcher zwar hie und da urtundlich ist und aus guten Quellen geschrieben, jedoch zuweilen bloß den Jodius excerpirt, und wie mir wenigstens bei ber Schlacht von Guhnegat geschehen zu sein scheint, etwas verschonert hat. Bor Allem aber ist das Werk zu betrachten, das bem Kaiser selbst zusaeschrieben wird,

V.

#### Beißtunig.

Etwa wie Joinville sein Buch von Louis bem Heiligen bem Louis Hutin weichte damit er und sein Bruder, und wer es nur lese, gute Lehren daraus ziehen möchten, so hat Marcus Treizsauerwein den Weißtunig an Karl V. gefandt, ihm und seinem Bruder Ferdinand zu einer Unterwissung: "in Gottesfurcht zu leben, in konig-licher Maßigung zu regieren, mit dem Schwert der Gerechtigkeit zu streiten." "Noch sei das Buch mehr ein Stoff, als vollendet, so viel

ihm Maximilian offenbart; aus dessen schriftlichem Unterricht habe er's zwischen Johannis und Weihnachten 1514 zu Stande gebracht".

Das Werk hat drei Theile. Der erste, von der Vermählung Friedrichs III. mit Leonora von Portugal, ist in der Heiterkeit und Fülle der besten Chroniken geschrieben. Daß man ihn nicht unter die vorzüglichsten historischen Arbeiten rechnen kann, liegt nur am Stoff. Hat ihn Maximilian selbst verfaßt, so verdient er eine Stelle, freilich nicht etwa neben Cäsar, aber, was viel gesagt ist, neben Königshofen, ja Froissart.

Der zweite handelt von Maximilian, des jungen weißen Königs Jugend, Unterweisung und Heirath. Auch dieser ist fertig und sehr belehrend. An jede Gattung von Unterricht wird irgend ein Zug seines spätern Lebens, oder, wenn dies nicht möglich ist, eine Rede des Knaben geknüpft, die gleichsam seine Meisterschaft anzeigen soll; die kecke, kunstreiche, fürstliche Natur des Helden, die höher ist, als seine Thaten reichen, tritt hier heraus; die Eigenthümlichkeit seines Lebens wird beinahe mit Vollständigkeit dargestellt.

Der britte Theil bagegen von des Königs Heerfahrten und Kriegen, für den Gang der Begebenheiten und eigentliche Geschichte ohne Zweisel der wichtigste, ist unvollendet, Bruchstück an Bruchstück, und sehr unverständlich. Er handelt von den Kriegen des weißen Königs mit einem blauen und mit einem grünen König, mit einem grauen und mit einem apfelgrauen Bund, mit dem großen Partmann, mit der braunen Gesellschaft und dem Bauernbund von den seltsamen Fahnen; und wir erkennen zwar, daß die Könige von Frankreich und von Ungarn, der huhkische und der geldrische Bund, Herr Wilhelm von Arenderg, die flandrischen Städte und die Kennemer gemeint werden, wir sehen, daß seine schwarzweiße und rothweiße Gesellschaft Bretagner und Engländer anzeigt, aber im Einzelnen bleibt uns Vieles dunkel. Endlich kommt er auf die italienischen Geschichten, auf den König Mana, d. i. von Neapel, und dessen Krieg mit Karl; aber in diesen ist er vielleicht am allerdunkelsten.

Wie hier zu Werke gegangen worden, will ich nur an dem Zug von Livorno zeigen. Dieser wird dreimal erzählt, erstlich p. 201, und hier ist Alles ziemlich verständlich, nur nicht, daß es heißt: "der junge weiße König habe die Franzosen in einer Insel belagert". Dies halte ich für einen Mißverstand. Wahrscheinlich soll es bloß heißen: "der junge König", was sich auf Ferrantin bezöge, und statt einer Insel: vielleicht: "in einer Stadt, Atell", ungefähr, wie Alegretti auch in einem Irrthum hierüber sagt: "in una terra, chiamata la Fella" (p. 857); nach diesen Veränderungen wenigstens würde die Erzahlung aut und richtig fortgehen Zum zweiten Male wird dieser Zug p. 256 berichtet: "Der König von Frankreich habe Lodovico verjagen wollen, und seine Schiffe auf dem Meer gehabt; mitten durch sie sein Maximilian gefahren, und habe Livorno belagert" Gewiß ist, daß die Franzosen eine Flotte in See gehabt; wie aber Maximilian mitten durch seine Feinde gefahren, ist und bleibt undeutlich. Jum dritten Male endlich wird des Kämlichen p. 258 gedacht: "Der weiße König habe den insonderheit mächtigen Fürsten von Malland mit sich in Bund gebracht; darum sei derselbe von Frankreich angegriffen worden, er aber ihm nach Livorno zu hilfe gezogen, wo die Schiffe zu Grund

gegangen".

Bir feben, warum biefelbe Beichichte ohne weitere Beranderung an drei Stellen ergablt worben. Buerft ift es in Bezug auf Die neapoluanifden, jum andern Mal in Bezag auf Die frangofischen, jum britten Dal in Bezug auf Die mailandischen Beidafte gescheben. Bir feben ferner, baf biebei bie Abficht ift. Geschafte und Berbaltniffe einer besonderen Gattung jedesmal jufammen nutzutheilen. In ber That ift bies bie Manier bes gangen Buche Aber indem die einzelnen Begebenheiten meistens in verschiebene Berhaltniffe eingreifen und baber unter ber Rubrit berielben wiederholt werden, indem die Berichiedenbeit der Berhaliniffe beffenungeachtet niemals gang icharf berausgehoben wirb, folgt ichon aus Diefer Manier eine nicht geringe Berwurung. Da nun überdies bem Raifer Unternehmungen, an benen er mie unmittelbaren Theil hatte, ale bon ihm felbft ausgefuhrt gugeschrieben, ba bie Sahre juweilen bermechielt werben, wird bie Berwirrung fehr ftart und die Gowierigfeit zeigt fich beinabe gant unüberwindlich. Mur bas genaueste Studium, Brithum und Wahrheit jondernd, tonnte dies Buch bielleicht erlautern; aber ich furchte, Einiges murbe auch bies unerflart gurudlaffen. In ben Unmerfungen ju ber handschrift g. B ,was ben Schweizerhandel betrifft, ift buich ben Rammermeifter gestimmt; nach ber ersten Schweizerichlacht tomn en alle andern, und barnach bie Raditijung", erfennt man bie Arbeit des Ordners, fo ju fagen, bes Diaffenaften, und bier fant man fich noch heraus; aber in andern Jallen mar bies ichon ben bamals Lebenden unmöglich; und man hatte ein ordentliches Grage buch entworfen, um fich bei bem Raifer felbft Rathe gu erholen. Er war gestorben, ebe er bie Fragen beantwortet batte.

Seltfam wie bas Buch find auch Burgmeiers Golzichnitte ju bem- felben. Gie find besonders badurch unnaturlich, daß fie ben helben

fast in jeder Lage mit der Krone darstellen. Nur zwei werden leicht in jedes Menschen Gedächtniß haften; erstens derjenige, welcher den Zerfall der Liga von Cambray durch die Fürsten darstellt, wo ein jeder ein andere Thür ergriffen hat, hineinzugehen; dann vor allen der dreiundzwanzigste, wo der junge Fürst in ein Buch sieht, das sein Schwarzkünstler in ter Hand hat; mit der Linken faßt er seinen Mantel, mit der Rechten das Buch; das Gesicht will vorwärts, der Fuß tritt unwillkürlich zurück. Reiz und innere Abwehr streiten tresselich mit einander.

Grade das Räthselhafte dieses Werkes wird uns immer wieder zu ihm ziehen. Der held erscheint als das haupt einer großen Par= tei in unermeglichen Hoffnungen, mit starken und immer wieder frischen Feinden im Rampf. Hat Maximilian im Sinn gehabt, diese Materialien, wie Treizsaurwein sagt: "mit lieblicher Wohlsprechung, rechter Ordnung und nothdürftigen Zugehörungen", etwa zu der Fülle und Freiheit auszubilden, welche der erfte Theil hat, so ist, daß dies nicht geschehen, für die Nation ein wahrer Berluft. Ueberhaupt da die Elemente einer guten Geschichte in dieser Zeit alle vorhanden waren, im Gemuth Treue, Gottesfurcht, Freude an den gegenwär= tigen Dingen, in den Begebenheiten Heldenmuth, Gefahr und Errettung, allgemeine Bewegung und endlich in Karls V. Lage ein großer Ausgang, was ift es, daß die Geschichte ausbleibt? Man könnte wohl viele Grunde anführen, die sich pragmatisch genug ausnähmen; der vornehmste und einzig haltbare scheint mir: es fehlte an dem Mann. Nicht so bäufig stimmen Talent und Lage, Ginsicht und guter Wille zusammen. Der rechte Mann, unter ber Menge, die etwas versucht, der welcher es leistet, ist immer selten.

#### VI.

# Zur Zeit Karls V.

Ein wichtiges Werk für die allgemeine Geschichte zu Karls V. Zeit ist das Leben Herrn Georg und Herrn Caspar Frundsberg's 1) von Adam Reisner. Wir wissen zwar, daß Georg mehr in den Diensten Maximilians als Karls gewesen; aber früher ist dies sein Leben aus den Italienern gezogen, zuweilen in großer Verwirrung, und dürftig an eigenen Nachrichten. Man betrachte nur einmal, wie der venezianische Krieg im Jahr 1511 beschrieben wird. Hier ist

1) Historia Herrn G. u. H. E. v. Frundsberg; Frankfurt a. M. 1572.

die Begebenheit, daß die Benezianer einmal wichen, Vicenza fahren ließen, im November wiederkamen, jedoch bei Gradiska und Beitel= ftein einen Berluft erlitten. Nun stellt Reisner die Dinge in fol= gender Ordnung auf: 1. die Unternehmung vom November, die Ber= luste zu Gradiska und Beitelstein; 2. die Eroberungen der Raiserlichen und Franzosen, welche doch früher waren; 3. einen Verluft der Benezianer, welcher indeß der alte ist; 4. die Belagerung von Treviso, obwohl sie diesem Verlust vorherging; 5. die Eroberungen ber Kaiserlichen, die nicht minder eber geschahen, als die Belagerung; 6. noch einmal jene Belagerung; 7. noch einmal die Eroberungen der Benezianer, — alles F. 12b. und F. 13, und es ist wirklich schwer, ihn hier nur durchzulesen. Selbst wo die Erzählung aus= führlich und fließend wird, ist sie aus Fremden geschöpft. lagerung von Verona im J. 1517 find 8 Folioseiten gewidmet, aber sie ist Schritt für Schritt aus Paul. Jovius (Historiae XVI, 222). Auch noch zu Karls V. Zeit ist dieser eine Hauptquelle Reisners. Der ausführlichern Erzählung der Schlacht bei Pavia in den Kriegs= thaten der Frundsberge liegt augenscheinlich der Bericht des Jovius im Leben Pescara's zu Grunde.

Indeß schon hier kommen überall eigenthümliche Nachrichten vor. Beim Jahr 1511 gedenkt Reisner eines Treffens bei Beitelstein, das man sonst nicht leicht erwähnt sinden wird. Den Ruhm der Ber= theidigung von Verona schreibt er vielleicht auf Veranlassung der Hauptleute aus den italienischen Kriegen, denen er sein Buch vor= legte, mehr seinem Helden Frundsberg, als mit Jovius Mark An= tonio Colonna zu. Seine Erzählung von der Schlacht bei Pavia bleibt zu einer genauen Kenntniß derselben unentbehrlich.

Der eigentliche Werth dieses Werkes tritt aber erst mit dem 4. Buch F. 60 hervor. Adam Reisner war bei jenem Kriegszug, welchen Georg Frundsberg im Herbst des Jahres 1526 unternahm, einem Zug, der das vollkommne Uebergewicht Karls in Italien und die Gefangenschaft des Papstes zur Folge hatte. Was er hier sah und hörte, besonders die Thaten Frundsbergs und seinen Tod, die Einnahme Roms und den Zustand des Heeres nach der Einnahme, beschreibt er wahr, anschaulich, in Hinsicht auf Rom mit Rücksicht auf Jovius, jedoch selbständig; insofern es sich auf seinen Helden bezieht, ganz eigenthümlich und selbst schön. Die Individualität des dama-ligen Kriegswesens hat vielleicht Niemand so gut vor die Augen gestellt.

Später in den neapolitanischen Geschichten von 1528 finden sich aufs neue Nachrichten aus Paul Jovius und Fehler ein.

Nimmt man hinzu, daß über die persönlichen Verhältnisse, über die Jugend und die häusliche Lebensweise der Frundsberge sich weit weniger sindet, als man erwarten sollte, so wird man dieses Buch sast nur als ein Memoire über den Zug von 1526 und 1527 betrachten dürfen <sup>1</sup>).

Solcher Memoiren sind über die wichtigsten Begebenheiten unter Karl V. nicht wenig geschrieben. Um nicht in den Fehler zu versfallen, den Montaigne tadelt, und nicht spstematischer zu werden, als gut ist, will ich nur noch eine Bemerkung über ein einziges hinzusfügen.

Commentarius de Würtembergiae rebus gestis Ulrico principe

per Joh. Pedium Tethingerum Tubingensem 2).

Das erste Buch dieses Werkchens erzählt zwar einiges von Ulrichs Jugend, von seiner Hochzeit und dem ersten Aufruhr wider ihn, das letzte endet zwar mit seiner Herstellung; doch schon das erste kommt auf die Unternehmung wider Eklingen; das letzte enthält so gut wie das zweite wesentlich die Unruhen, die aus jener Unternehmung entsprungen sind. Diese Unruhen, die Flucht des Herzogs und seine ersten Versuche, zurückzukehren, sind sein vornehmster Inhalt; ohne Zweisel gehören sie zu den wichtigsten Begebenheiten ihrer Zeit.

Obwohl nun dieser Commentarius nicht allein früher von Reisener und Crusius, besonders bis auf einzelne Worte von dem letten, sondern auch von Häberlin und Sattler viel benutzt worden. und in viele Geschichtsbücher übergegangen, so muß man doch bemerken, daß er von der Wahrheit abweicht.

In der Geschichte von der Vertreibung Ulrichs durch den schwäsbischen Bund macht Natur und Ton, noch mehr aber die genaue Uebereinstimmung mit übrig gebliebenen Briefschaften und Tagesberichten, die kleine Chronica Stumphart's, Bogts zu Böblingen (bei Sattler), die das Vorrücken des bündischen Lagers und die wichtigsten Begegnisse von Tag zu Tag auszeichnet, durchaus glaubwürdig. Nach derselben nehmen die Bündischen zuerst Stuttgart (Tag, Ort und Bedingung enthält auch der Brief Herzog Wilhelms von Baiern an seinen Bruder, so daß gar kein Zweisel stattsinden kann) und hierauf fallen viele Orte in dieser Gegend. Sie belagern zum zweisten Tübingen, welches die eignen Briefe Ulrichs bestätigen. Dars

<sup>1)</sup> Auch hier befinde ich mich in dem Falle, auf S. W. II. S. 368 verweisen zu müssen.

<sup>2)</sup> Bei Schardius, Rer. Germ. T. H.

nach wird Medmühl erobert, und bei einer kleinen Abweichung stimmt hiemit die Lebensbeschreibung des Götz von Berlichingen, welcher das selbst Obervogt war, zusammen. Endlich folgt die Eroberung von Hohenasperg.

Hiervon weicht Tethinger ab, und um es nur sogleich zu sagen, er scheint die Geschichte mit ber Beschreibung bes gesammten Landes beleben zu wollen. Den Kampf läßt er schon vor dem Einfall burch die Entfernung der Schweizer beendigen, und schweigt von dem Heere, das sich bei Stuttgart versammelt hatte. Hierdurch gewinnt er freie Hand. Alsbann läßt er zwar die Bündischen richtig über Göppingen und Beidenheim einrücken, darauf aber sofort vor Tübingen tommen. Hier wird der Südwest des Landes beschrieben. Nun erft geht es nach Stuttgart, und hier nimmt er den nördlichen Theil vor. beschreibt die Einnahme des Ramsthales Schorndorf's, wendet fich mit der Enz und Ragold nach Südosten, gelangt auf die Alp, beschreibt Umt für Umt, und endlich, damit die Sache einen Schluß habe, gedenkt er der Einnahme von Hohenasperg. Bei der Invafion Ulrichs ist er der Wahrheit nicht getreuer, als bei seiner Flucht. Er läßt bei Nellingen eine förmliche Schlacht vorfallen; und hier glaubt selbst Sattler, der ihm sonst zu folgen pflegt, er möge etwas erdich= ten. Er läßt bei Stuttgart Thore zerbrechen und Straßen über= raschen; aber wir wissen recht gut, daß es auf Bedingungen ankam, daß es durch die Auflösung des Tübinger Bertrags übergeben ward.

Treuer scheint er den dritten Kampf, den Versuch in den Bauernunruhen dargestellt zu haben.

Uebrigens hat er denselben Krieg in Versen, Würtembergiae libri duo, beschrieben. Er sagt: "Sunt, qui versus non adeo curent, hi commentarium legant: tum, qui solutam nolint orationem, carmina ad manus habebunt." In der That wird Keiner viel verslieren. Wie die Worte der Prosa: "Viginti Helvetorium millia Stutgardiam numerato divite manu stipendio venerunt", zu den Versen:

"Millia viginti Helvetium Dux aere soluto Conduxit, (pag. 66 unb pag. 39)."

nicht viel anders verhält sich der ganze Commentarius zu dem Carmen. Wie es scheint, sind beides Schulübungen, mehr zu einem poetisch=didaktischen, als zu einem historischen Zweck. Für die da= malige Zeit haben sie vielleicht in der Landesbeschreibung den größten Werth 1).

## Fünfter Abschnitt.

# Franzosen.

Die Franzosen, von denen ich kürzlich zu zeigen gedenke, was man bei ihnen finden kann, sind zwei Chronisten im alten Stil, Gilles und Monstrelet; vier Hofgeschichtschreiber, Anste de la Vigne und Desrey zu Karls VIII., Sehssel und St. Gelais zu Ludwigs XII. Zeit; die beiden Biographen Bahard's und Tremoille's; zwei, die ihre eignen Begegnisse aufgesetzt, Fleuranges und Villeneusve; zwei Verfasser allgemeiner Memoiren, Comines und Bellah, und endlich zwei Historister vom Fach, neuer Art und Weise, Ferronus und Pasquier.

Aus den Chronisten können wir für die neuere Geschichte Nicole Gilles schrieb seine Chroniques et nur wenig schöpfen. Annales de France, um ten Müßiggang zu vermeiden auf die dem Mittelalter eigenthümliche Weise. Seine erste Seite stellt die sechs Tage der Schöpfung, am sechsten Eva, wie sie aus der Rippe des Mannes steigt, bildlich dar. Hierauf kommt die heilige Geschichte bis zu Christi Tod; darnach folgt die neuere gemeine, die ihren Ursprung aus Troja nimmt, denn von lieser Stadt, die von Jupiter, ancien chef de noblesse, herkomme, seien nicht allein Francus sondern auch Turcus entflohen, und daher sage man noch jett in der Türkei: "Niemand könne adelich sein, als ein Türke und ein Franke." weiß nicht, ob diese Vorstellung verbreitet gewesen ist; für die Türken= friege, ja auch für die Kreuzzüge würde sie einige Bedeutung haben. Gilles überliefert nun ferner, was ihm überliefert worden, Dichtung und Wahrheit vermischt. Bon den Geschichten Karls VIII. an, bei dessen Hof er sich befand (F. 117), wird er glaubwürdiger, und seit= dem hat er hie und da eine treffende Notiz, doch zu eigentlicher Be= lehrung ist er bei weitem zu unvollständig. Das Belehrendste sind vielleicht die Anhänge, welche aufzeichnen, was sich einige Jahre lang zu Paris begeben.

v. Ranke's Werke. XXXIII. XXXIV

Monstrelet kann nur uneigentlich hierher gerechnet werben. Seine Chronik, "von hohen Waffenthaten", wie er sagt, "und abenteuerlichen Listen Hoher und Geringer", endet, wenn nicht früher, doch gewiß mit dem Jahr 1467. Aber sie hat einige wichtige An= Die Chronique scandaleuse, der erste, gehört nicht hierher; vom zweiten, dem Buch Desrey's, werbe ich sogleich reben; noch einen dritten aber glaube ich unterscheiden zu müssen, von der Regierung Ludwigs XII.; Papst Alexander nämlich, der früher immer der sechste, wird hier plötlich der siebente genannt, und die Geschichte, die sonst immer dem König folgt, findet hier plötlich eine Mitte in Lyon. Den König, der einmal nach Tropes reift, läßt diese Chronik immer rei= sen, den Neapler Krieg gehen, wie er will; aber in Lyon ist ihr eine gebrochne Brücke, ein Kloster im Brand der Aufzeichnung werth. Auch der Dialekt, Pie du Porc für P. d. Port, Mollarc für Mollart, bezeichnen ihren Ursprung aus der Mitte des Bolks. Die Notizen, die sie mittheilt, sind daher niemals ausreichend, aber immer bemerkenswerth. In dem Krieg sieht sie mehr Leiden als Vergnügen, und sie bedauert, daß so viele Tausende sich für zwei oder drei Chrgeizige opfern muffen.

II. Geschichtschreiber vom Hof. Die Schriften unter Desrey's und be la Vigne's Namen 1) sind beides Auszüge aus einem seltnen Buch, dem Vergier d'Honneur. Andre de la Vigne, Secretär der Königin Unna, verfaßte von Karls Zug nach Neapel eine Schrift: "ressource de la Chrestienté", den ersten Theil des Vergier. Ungefähr wie Maizieres hundert Jahr früher die Providence divine eine Reise mit der Königin Wahrheit machen ließ, beschrieb er darin die Gefahr und Ankunft der personifizirten Christenheit, ihre Klage, was ter je ne sai, qui und was bon conseil bazu meine, und wie sie endlich Erhörung finde. Hieraus hat Foncemagne einen Auszug mitgetheilt 2). Wie nun Karl in der That einen neapolitanischen Krieg unternahm, um alsbann wiber die Türken zu ziehen, war auch André im Gefolg des Königs und beschrieb diese Reise Tag für Tag in einem zweiten Theil seines Werks, und das ist es, was Desrey in einen ausführlichen Auszug gebracht. Der britte Theil bes Ber= gier, und ein dritter Auszug, der endlich unter Andre's eigenem Namen gedruckt ist, beschreibt den Rückzug Karls. Wir reden von den beiden historischen Theilen. Hier ist auffallend, wie Karl als

<sup>1)</sup> In beiden Sammlungen des Godefroy: Histoire de Charles VIII., 1617 und 1684.

<sup>2)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions Tom. XVII.

der natürliche Herr Italiens betrachtet wirt. Es heißt von den Florentinger nesen: "le cognoissants a leur vray seigneur"; von den Florentinger sie hätten ihn empfangen, wie ihr "devoir envers le roy" gewesen. Karl habe zu Rom mit Recht hohe, mittlere unt niedre Gerichtsbat keit ausgeübt und des Papstes Versprechen empfangen: "estre byst au Roy", und von dem Bund wider ihn: "Commencerent marcher Lombards Venitiens et autres trahistres." Um das Gemüth ver Menschen zu zeigen, sind beide Theile allzufurz. Viur selten erlauben sie sich jene Ausführlichkeit, die ihnen so wohl sieht. Aber er ist augenscheinlich, daß sie ganz authentisch sind.

An unterrichtendem Inhalt kommen ihnen die Schriften von Claude de Sehssel und Jean de St. Gelais über Ludwig XII. 1) nicht bei. Sie sind vor dem Bruch mit dem Papst, in. Exfühl der Siege und der Größe Ludwigs, zwischen 1509 und 1515 verfaßt. In der Schrift: L'Excellence et la kélicité de la vlevolte d'Aignadel, protestirt Sehssel, er wolle keine Geschichte schreiber, joudern nur das Glück seines Königs beweisen. Nachdem er nun vie Klagen der Benezianer mit neuen Klagen, die bis auf Karl ven Gelsen zurückgehen, widerlegt hat, führt er kutz die Schlacht au, und zeigt darauf, wie sich hier Ludwigs Glaube an Gott, seine Ruhnhen im Krieg, die Tapferkeit seiner Begleiter, seine Güte, seine Mäßigung gegen Feinde und Freunde zu erkennen gegeben. Hieberlieserung uns willkommen ist.

Senssel's zweite Schrift: les louanges du bon roy lant, hat eine Bergleichung der früheren Könige mit Ludwig und den Berweis, kein Einziger habe so friedlich, glorreich und glücklich regiert, wie dieser, zum Zweck. Um besten ist die Vergleichung der zwicklich mit dem elsten Ludwig und gewährt wirkliche Velehrung. Er sindsten Recht, wenn er den Vorwurf der Schmeichelei zurückweist. Innus swie er irgendwo behauptet hat, die Regierung in Frankreich seinschlich monarchisch, so erhebt er hier an seinem Helden nichts so sein, als daß er den Parlamenten und dem Gericht Freiheit lasse: "Naum und de puissance absolue en nul cas" (p. 16). Ja, er sagt auxistustich sich, Jemand loben heiße, ihn reizen besser zu thun" (18%).

St. Gelais nimmt den Anlauf zu einer wirklichen Gelchuchte, er führt die französischen Könige von Ludwig dem Heiligen ben Karl VIII., wenigstens summarisch auf. Auch sinden sich die Ge-

<sup>1)</sup> In der Sammlung von Theodor Godefroy, Histoire de: Lauys XII, 1615.

ichichten Ludwigs XII. und zwar baufig mit eigenthumlichen Notizen ergablt; boch bie gauptiade ift, bag er beffen Tugenben nach ben Gaben ber Ratur, bes Glude und ber Gnade barftellt. Er thut bies, bamit, wie er fagt, bie Konige und großen Fürsten nach bem= felben, wenn fie feine Geichichte lefen und lefen boren, an feinem tugenthaften und ritterlichen leben fich ein Beispiel nehmen. ben Edlactien mar er nicht: er erfragt, wer fich ausgezeichnet; uns gludliche Rriege ju erzählen, beugt er aus: "Il y eut de defauts: je me passe d'écrire, en me rapportant à ceux, qui le mieux entendeut"; am liebsten erjablt er, wie die Städte "Vive le roy" geichrien, wie König und Ronigin einander wiedergeseben, wie Ludwig fich gefreut, wenn er feine Rinder etwas größer gefunden. Uebrigens ift er ber Kirche vollkommen ergeben. Cejar nennt er nur ben Neffen Alexanders; für nichts Beringes halt er, bag ein Legat in feines Ronigs Rath fige.

III. Wenn die ersten dieser Schriftsteller aus der Mitte bes Volks, die letzten vom Hof stammen, so bleibt zwischen ihnen noch eine große Lucke, und diese wird von Biographien, von fremder und von der eignen Hand der Helden, und von Memoiren ausgefüllt.

Die Biographien Bayard's, ber 1524, und Tremoille's, ber 1525 starb, sind beide 1527 geschrieben, jene von einem Begleiter des Helden, ben man loyal serviteur nennt, diese von Jean Bouchet, ber im Haus Tremoille's die Aussätze der Gemahlin besselben "von Geburt und Tod Christi" und ähnliche zu verbessern pslegte. In Tremoille sinden wir das Leben der vornehmsten Herren im Reich, häusig, wie Bouchet sagt, aus des Helden eigenem Mund, geschildert. Das Auch war ursprünglich mit so vielen Digressionen über die alte Geschichte erfüllt, daß man sein Andenken nur in Auszügen erneuert hat, einem sehr dürstigen in Godeston's Sammlung und einem ausssüberlichen in der Sammlung der Memoiren; auch hier sindet man noch sonderbare Wendungen genug, "eine Standhaftigkeit gegen die Maziestät der Natur, Gedanken, die im Garten des Herzens wachsen", aber das Ganze ist heiter, anschaulich und belehrend.

An die Anmuth der Geschichte des Bayard 1) reicht es aber nicht. So wie St. Gelais sagt: "er wolle reden, wie ihn seine Mutter gelehrt", und es damit eben trifft, sagt auch der "loyal serviteur", seine Helden und Heldinnen zu preisen, bedürfe es freilich eigentlich der Redefunst auf lateinisch eines Eicero, auf französisch von Jean le Meun (dem Fortsetzer des Romans von der Rose); er aber

<sup>1)</sup> Historie du chevalier Bayard. 1651.

sei "débile et peu garny de Science"; "er habe es indes so gut gemacht, als er gekonnt." Er hat es gewiß sehr gut gemacht; er erfüllt den Leser mit einem steten Wohlgefallen; denen, welche das Lob eines guten Gedichtes mehr in die anschauliche Darstellung natürlich schöner Dinge, als in Einheit und Pracht setzen, ist er ganz soviel werth wie ein guter Dichter.

Durch und durch ist er ein Franzos. Nicht als ob er Andere verachtete; unter den Deutschen lobt er Jacob von Ems und Sickingen, unter den Spaniern Pedro de Pas, wie sie's verdienen; aber von der Erhabenheit seines Königs ist er ganz voll: — "Le roy d'Aragon", sagt er von Ferdinand dem Katholischen bei der Theis lung von Neapel, "qui y prétendoit quelque droit, et le roy en France, qui lui en avoit laissé quelque portion" (p. 87); er spricht von Julius II: "Le pape se révolta" (p. 222) und nirgends ist er fürzer, als wo es schlecht geht. Das neapolitanische Unglück will er nicht erzählen, weil es noch anderswo beschrieben sei; ganz kurz erwähnt er das Mißgeschick von 1512; die schlecht abgelausenen Züge Lautrec's und Bonnivet's läßt er ganz weg, "par beaucoup de raisons."

Un seinem Helden aber stellt er "diese edle Ergebenheit an Rang und Geschlecht, diese stolze Unterwürfigkeit, diese Keuschheit des Ehr=gefühls, die einen Schimpf wie eine Wunde fühlt", und was sonst Burke am Ritterthum rühmt, vollkommen vor Augen. Der Bater that nicht übel, der dies Buch seinen Kindern als die erste Lektüre in die Hand gab.

- IV. Die Borstellung, die wir hier von dem ritterlichen Kriegseleben empfangen, ergänzen unter andern die Memoiren von Ville neufve, einem Gefährten Karls VIII., und von Fleuranges¹), einem Gespielen von Franz I. Villeneusve schrieb die seinen, als er in der Galeere Markise im Grund des Schiffraums oft ohne Rock, ohne Zwiedack und Quellwasser, bis sein Bart grau, die sein Gesicht schwarz geworden, gefangen saß; Fleuranges, als er nach der Schlacht bei Pavia, wo er gefangen worden, unter dem Pauptmann Karl de Saint Paul in einen Thurm zu Slups gekommen. Bei jenem ist seine Verchrung gegen König Karl, den er gern seinen très-victorieux, très-vertueux et si très-dien aimé et si loyalement servi, et par tout le monde redouté, roy Charles VIII. de France, de Cécile, de Jérusalem nennt, das Auffallendste. Uedrigens stellt er hauptsächlich seine eignen Abenteuer vor. Auch das Buch des Fleuranges, der sich
  - 1) Beibe in ber großen Sammlung ber Memoiren.

•

selbst ten jungen Abenteurer nennt, beschränkt sich auf bas, was ihm felbst vom 9. bis zum 34. Jahre geschehen sei. Es zerfällt in zwei Theile, ben ersten von den italienischen Geschichten, den zweiten von ben beutichen Berhältnissen. Da es bloß aus Erinnerung und in einem einsamen Gefangniß geschrieben ift, kann es ihm an Irrthumern nicht fehlen. Fleuranges läßt die Franzosen von den Seealpen über ben Teifino gehen, um Prospero Colonna bei Billa Franca angugreifen; ben Abzug Albrechts von Stein, welcher, ebe nur bie Schweizer nach Gallerata kamen, geschah, trägt er — gleichsam eine mythische Zusammenfassung — auf die Hauptsache, auf den Tag der Schlacht von Marignan über. Er erzählt häufig bloß in Bezug auf sich selbst, und wo es sich bei Marignan entscheibet, sagt er, er sei gefallen, und als er zu sich selbst gekommen, habe er die Schweizer fliehen seben. Ueberdies bezieht fich seine Erzählung nicht viel auf Character und Inneres. Die äußere Erscheinung indeß stellt fie treffend bar. Am besten und merkwürdigsten ist sie über einige deutsche Berhältniffe.

V.

# Allgemeine Memoiren.

#### 1. Comines.

Die genannten Schriften sämmtlich ruhen auf dem Fundament einer ritterlich=religiösen Gesinnung. Sie sind voll einer gründlichen und bis an die Eitelkeit streisenden Verehrung des königlichen Namens und der Nation. Sie sind in Stoff und Form durchaus original. Dennoch sind sie alle von dem Ruhm Philipps de Comines, welcher über Ludwig XI. sechs und über Karls VIII. italienische Unter=nehmung zwei Bücher Memoiren hinterlassen hat, übertrossen worden. In der That ist er an Schärse der Beobachtung, an Fülle der Ro=tizen und Bemerkungen allen überlegen. Zu untersuchen ist, ob auch an Wahrheitsliebe.

Buvörderst ist zu bemerken, daß er von jenen Niederländern war, welche Ludwig XI. aus Karls des Kühnen Diensten in die seinen hinüberzog. Wie dies geschehen, ist nicht ganz deutlich; jene Geschichte, welche Marchant (Descriptio Flandriae) aus dem Munde alter Hof-leute mittheilt, ist wenigstens nicht verbürgt; aber aus des Königs eignen Erklärungen "l'ar les bons avertissements et autres services, qu'il nous sit, sut cause et moyen principal de la salvation

de notre personne"1), ist sicher, daß ihm Comines zu Peronne, obswohl noch ein Diener Karls, die wesentlichsten Dienste geleistet. Seine niederländischen Güter verlor er hierdurch und ward als ein Rebell Karls des Kühnen geächtet; aber König Ludwig, der ihm am 28. October 1472, in demselben Jahr, in welchem er übergegangen, 6000 Livres Pension, bald darauf 41700 Livres don gratuit, ja im December 1473 das Fürstenthum Talmont und viele Besitzhümer in Poitou schenkte<sup>2</sup>), der ihn zum Seneschall von Poitou erhob, und ihn immersort mit neuen Gnaden bedachte, der mit ihm an Einem Tisch aß, auf Einem Bett schlief, und ihn auch die geheimsten Briefschaften zuerst erbrechen ließ, machte ihn natürlich dies leicht verschmerzen.

Wäre es wohl benkbar, daß Comines in seinem Buch über Ludwig und Karl dieses Verhältnisses, in dem er zu dem einen als Günftling, zu dem andern als Rebell stand, vergessen, mit wahrer Unparteilichkeit verführe? Es wäre ein Beispiel ohne Beispiel. hat seine Arbeit überdies an den Erzbischof von Vienna, wie es beißt, jum Behuf eines Geschichtswerkes, bas biefer selbst vorhatte, gerichtet, an einen Mann, ber gang in bemselben Fall und nicht minder von Karl zu Ludwig übergegangen war. In der That erkennt man des Comines Standpunkt sogleich in seiner Vorbemerkung: "er glaube keinen Fürsten gekannt zu haben, der, alles betrachtet, weniger Fehler gehabt, als Ludwig XI." Hatte er nicht Philipp den Guten selbst gekannt? Wer wird, um nur bei den Franzosen stehen zu bleiben, diesen guten Réné von Anjou, Franz von Bretagne, den Herzog von Angouléme, den alten Bourbon — er zieht sie alle in die Ver= gleichung — nur einen Augenblick anstehen, wo es auf Tugend und Fehler ankommt, über Ludwig XI. zu setzen? Friedrich III., Maximilian, Eduard VI., Johann von Portugal sollten unter ihm sein? In dieser allzulebhaften Verehrung Ludwigs aber ist das ganze Buch geschrieben. Nostre bon maître, le roy Louys XI, à qui Dieu fasse pardon, ist seine Formel. Karl der Kühne dagegen erscheint, auch wo er gelobt werden soll, nicht ohne Tadel. Ich bin der urkundlichen Schriftsteller dieser Zeit nicht so mächtig, daß ich einen endlichen Ausspruch zu thun wagte; aber ein Mann, der ihrer mächtig war, der Geschichtschreiber von Flandern, Jacob Meher, urtheilt (lib. XVII): "quaedam scripsit plane mendaciter multaque dicenda infideliter reticuit." (S. Valerii Andreae Bibliotheca, 771, in den Preuves.) Uns gehen am meisten die Memoiren über Karl VIII. an.

<sup>1)</sup> Preuves zu Comines II, 358.

<sup>2)</sup> Extrait du Régistre ibid. 371.

diesem kam er nun freilich nicht in ein Verhältniß, wie mit Ludwig. Vielmehr wurden einmal in dem bürgerlichen Krieg zwischen der Berweserin des Königreichs und Ludwig d'Orleans einige Briefe aufgefangen, in benen Comines den Rebellen Nachricht über die Vor= fälle am Hof gegeben haben soll; und bafür hat er 8 Monat in einem eisernen Räfig, der Erfindung seines Herrn, 3 Jahr im Ge= fängniß zubringen muffen 1). Wahrscheinlich erst mit der Befreiung Ludwigs besserte sich auch sein Zustand; aber niemals scheint er wieder zu jenem Fürstenthum Talmont gekommen zu sein (später nennt er sich nur nach den Gütern seiner Frau, Herr von Argenton); weber vor, noch bei, noch nach bem neapolitanischen Zug hat er bas Un= fehn genossen, das er wünschte. Ganz wider seinen Willen und seine Meinung ward derselbe unternommen. Sein Rath galt bei ber Ausführung nichts; "J'étois bien iré", sagt er einmal p. 561, "et marry; le contay au Roy dont il ne fit aucune estime et moins encor le cardinal de St. Malo". Nachdem man zurückgekommen, hatte er, wie sein Buch, mit Zurita's Nachrichten verglichen, beweist, an den wichtigsten Unterhandlungen, namentlich denen mit Spanien, feinen besondern Untheil.

In dieser, wie natürlich, mißvergnügten Stimmung hat er seine Berichte von Karls VIII. Zug abgesaßt. Beinah jede andere Rückssicht weggelassen, schreibt er ihn gleichsam einer Hosintrigue Brissonet's und Stephans de Lesc zu; er mißt besonders dem ersten fortwährend einen Einfluß bei, der in anderen Berichten über diesen Zug keinese wegs hervortritt Indem es nun doch mit demselben gelingt, weiß er dies nichts anderm, als einem Mysterium Gottes zuzuschreiben 2); zum Beweis hebt er vornemlich Savonarola's Prophezeiungen heraus.

Es muß überdies dreierlei bemerkt werden. Erstlich, wenn er behauptet, Brissonet sei von Stephan de Vesc, früher einem Kammer= diener Karls, an den Hof gezogen worden (cestui-la y attira le dit Général), eine eben nicht ehrenvolle Erhebung, so widerspricht dem ein authentischer und wenigstens über Brissonet sehr wohl un=

1) Nach Pilorgérie, la Campagne de Charles VIII. (Paris 1866). Introd. p. XV. dauerte sein Gefängniß nur zwei Jahre. Dieser Autor ist einer ber ersten in Frankreich, der angesichts authentischer Dokumente an der Zuverlässigkeit Commines Zweisel geäußert hat.

2) In Kervyns de Lettenhove Sammlung Lettres et négociations de Philippe de Comines findet sich (II. S. 153) ein Gespräch zwischen Guiccardini und Taddeo Vicomercati eingetheilt, in welchem der erste sagt: que si les efforts du roi sont heureux et couronnés de succés, l'honneur en revient plutôt à la Providence, qu'à l'habilité de son gouvernement.

terrichteter Aufsat: Sommaire de la vie de Messire Angelo Catto, Archevesque de Vienne, in den Preuves, p. 1, welcher ausbrücklich sagt: "après la mort du dit Roy Louys XI, demeura (le général) au service de Charles VIII, son fils, auquel il avoit été spécialement recommandé par le Roy Louys, son père." Es scheint fast, als habe Comines in persönlichem Migvernehmen mit diesem Brissonet gestanden. Zweitens war Comines nicht ein wirklicher Theilnehmer an dem eigentlichen Zuge Karls; er verließ seinen Herrn in Asti, und fam nicht lange vor ber Schlacht von Fornovo zu ihm zurück; in allem, was dazwischen geschah, fann er nur als eine secundare Quelle angesehen werden. Drittens stimmt der Bericht, den er von seinem eignen Verhältniß zu Venedig giebt (benn er wurde indeß nach Benedig gefandt) mit den Nachrichten venezianischer Schriftsteller schlicht überein. Er sagt: "Durant, que cecy — (la ligue) se demenoit, j'avois sans cesse le Roy adverty du tout" (488); er be= hauptet, schon einen Tag früher, als man ihm ben Abschluß ber Liga gemeldet, den König davon unterrichtet zu haben. Ganz andere Dinge hat Bembus p. 36: "Philippus, Caroli Regis legatus, quum in curiam quotidie ventitaret, nihil eius (foederis) cognoscere potuit; itaque cum postridie eius diei, quo die scripta lex est, cognovisset, mens pene hominem reliquit — —; atque ubi curiam egressus, remensis quas ascenderat scalis in aream descendit, ad scribam senatus, qui eum comitabatur, conversus "rogo te", increpuit, "sodes, mihi eum sermonem recenseas, quem princeps mecum habuit, nihil enim eius iam memini."

Hieraus ergiebt sich, daß die Darstellung des Comines weder im Ganzen noch im Einzelnen über gewisse Zweifel erhaben ist.

Kann dies aber wohl heißen, sie sei lügnerisch und mit Absicht versälscht? Fern sei, daß wir von einem Menschen, dessen friedliche, der Tugend und Güte zugewandte, verständige Seele wahrer Versehrung werth ist, so frevelhaft urtheilen sollten. Aber ein Memoire ist keine Geschichte. Es ist die Ansicht eines Gebäudes von einem gewissen Standpunkt auß; zu Grundriß und Aufriß und einem Umzehen seines Gegenstandes von allen Seiten ist es nicht verpflichtet. Es kann sich den Standpunkt überdies nicht wählen, sondern derselbe ist ihm vom Leben und Begegniß gegeben. Nun war Comines Ludwig XI. zu großer Dankbarkeit verpflichtet; Karl dem Kühnen war er, und vielleicht von Natur, abgeneigt; er mißbilligte die Unternehmung Karls VIII. wider Neapel von Herzen und auß ziemlich scheinbaren Gründen. Dies alles war er um so weniger zu vers

schweigen ober zu verhehlen verpflichtet, da die ursprünglich personliche Beziehung eines Einzelnen auf einen Einzelnen so sehr durch sein ganzes Buch geht, daß er den Erzbischof von Bienne nicht selten anredet, z. B. VII, 377: "Sur l'heure arrivastes vous, Monseigneur de Vienne, qui pour lors estiez son Médecin." Ja man kann sagen, daß der Werth eines Memoires grade in der durchgeführten Ansicht besteht. Wie sollte Neigung und Abneigung nicht, wenn auch leise und unvermerkt, in die Darstellung übergehen? Ein Jrrthum ist noch keine Verfälschung. Nur dies muß man sagen, daß der Geschichtschreiber nicht die Ansicht eines Memoire, eines Privatmannes, der überdies betheiligt ist, gradzu zu Grund legen soll. In Hinsischt auf Ludwig XI. und Karl den Kühnen ist dies vielleicht selbst Johann Müller begegnet (Schweizergesch. IV). In Bezug auf Karls VIII. Unternehmung ist es beinahe durchgängig geschehen.

Vergleichen wir nun das Werk des Comines noch einmal mit ben übrigen Werken, beren hier gedacht worden, so bleibt jenem sein Vorzug in treffender und ausgebreiteter Beobachtung, in Mittheilung wissenswürdiger Nachrichten ungeschmälert; an Originalität ist er ihnen gleich; auch er bezieht alles, was geschieht, unmittelbar auf Gott; aber ganz unbefangen ist er keinesweges, und die Ritterlichkeit, die völlige Ergebung gegen den königlichen Namen theilt er nicht. etwas gefährlicher Kriegszug besonders war nicht seine Sache; sein alter König, der von seinem Schloß Plessis sein Reich regierte und die Welt bewegte, gefiel ihm besser; die venezianischen Nobili, mächtig im Frieden, klug im Rath, reich und gesetzt, waren seine Leute. Wirkung, die das Buch hatte, ist seiner Neuheit, Freisinnigkeit und besonders der guten, patriotischen, vernünftigen Gesinnung zuzuschreiben, welche der Autor zeigt. Unter andern bezeichnen ihn folgende Aeuße= rungen: "In allen Dingen gelte Billigkeit und Recht. Gott habe zu seiner Zeit alle Grausamkeiten, ohne zu warten, bestraft. — Das sei bas Unerträglichste, wenn ein fremder Fürst in einem Lande Herr werde; warum habe Gott wohl zugelassen, daß die Desterreicher in den Niederlanden Herren geworden, und es mit nichts als mit Krieg erfüllt? darum sei das salische Gesetz vortrefflich. — Wolle Gott ein Volk erniedrigen, so sende er thörichte Häupter; erhöhen, dann lasse er fluge Leute auskommen." Besonders führt er die unglückliche Lage großer Fürsten aus, "sonst müßten ja auch die Armen traurig sein, wenn jene nur Vergnügen, und sie nur Arbeit hätten. die Sache sei ganz anders. Ueber das Unglück, in welchem er nur die Fürsten seiner Zeit seit 30 Jahren gesehen habe, könne er ein

großes Buch unden. Es würde für sie bester sein, weniger zu forgen, sich weniger zu bemühen und weniger zu unternehmen." Bon ber Gemüthkart Karls V. ist es ein schönes Zeichen, daß er vor allen andern dies Buch liebte und las.

## 2. Bellag.

Mit Recht fagt ber Schwiegeriehn Nartins bu Bellap, ber bie Memoiren benfelben berausgegeben, man fonne fie mit benen Comines vergleichen. Rur find fie als aus ber fieder eines ober zweier Kriegsleute viel friegerischer. Die beiden Bruder Wilhelm und Martin bu Bellav nahmen in ihrer Jugend und eh fie fich zu Pferd festen, an dem Unterricht ihres geistlichen Bruders Johann Theil. Alle brei gelangten zu hoben Burten, und Bilbelm verfaßte eine Beichichte, wie Martin jagt, einen flaren Spiegel seiner Beit. Irgend ein Unfall aber vernichtete ben größten Theil von diesem Werk; nur brei Bücher rettete Martin. Diese und bie sieben, welche er selbst bingufügte, find es, mas wir unter ben Memoiren Bellap's versteben. Anfangs find fie nicht ausführlich noch belehrend genug. bie Benezianer burch Ludwig XII. vom festen Land vertreiben, Rimini, Cervia und Faenza felbst burch benselben in Die Pand bes Bapftes jurudtommen, wenn er bie Schweizer im Juni 1518 burch benselben Papit, der icon im Februar gestorben mar, zum Krieg anreigen läßt, erkennt und übersicht Jebermann biefen Frrthum leicht. Mehr Schwierigkeiten machen andere Angaben. Den Abzug von Novara im Bahr 1513 g. B. leitet er baber, weil eine neue Schaar Schweizer durch bas Thal von Aosta gekommen sei, und man biese habe schlagen wollen (pour aller combattre le dit secours), und Blut, welcher Bern über ben Simplon ziehen läßt, scheint hiemit übereinzustimmen. Indeß muß auch bieser gestehen, er finde in ben Urkunden nur, daß Bern durch Wallis gegangen; und wenigstens Stettler behauptet grabezu, ber ganze große Zuzug habe seinen Weg über ben Gotthardt genommen. Da nun hiemit alle übrigen Berichte übereinstimmen, so muß man wohl annehmen, daß bie Berner so gut 1513 wie 1510 burch Wallis nach bem Gottharbt gegangen, und den langen See herabzekommen sind. Bellay wird auch hier im Frrthum sein. — Dit bem Anfang bes Kriegs zwischen Karl und Franz aber tritt die ganze schöne Ausführlichkeit und Wahrheit biefer Memoiren hervor. Sie knüpfen sich nicht allein an ben Mönig, sondern an die Namen gleichsam bes gesammten Abels. Jeder, der

eine Reiterschaar ober einen Trupp Anechte ins Teld führt, wird mit bem Beisat: Monsieur, Monseigneur, Mon dit seigneur, namentlich Einzelne Actenstücke, z. B. die Herausforderung bes ausgezeichnet. Königs Franz an den Kaiser Karl, die Capitulation des Marquis von Saluzzo mit dem Prinzen von Dranien, werden ausführlich mitgetheilt. Die größte Aufmerksamkeit ist ben Kriegen in ben Nieberlanden zugewendet; und wenn man in den italienischen zuweilen einen Einfluß des Capella, zuweilen eine Unrichtigkeit bemerkt, so herrscht dagegen in diesen eine vollkommene Kenntniß und eine schone Unschaulichkeit. Auch diese Memoiren haben besondern Bezug auf Einzelne; Martin Bellay ichrieb besonders für seine Nachkommen, und redet dieselben häusig "vous pouvez estimer" oder "pour vous faire entendre" an. Es ist bemerkenswerth, daß sie gern ein eigenes Urtheil vermeiden. Wenn p. 109 angedeutet wird, Lautrec hätte wohl, statt zu zögern, Mailand einnehmen können, so wird boch so= gleich hinzugefügt, er werbe, was er gethan, aus gutem Grund, wenn nicht gar auf Befehl feines Fürsten, gethan haben.

VI. Die Historiser. Wünscht nun ein Franzos die Nach=
richten dieser und ähnlicher Bücher von einem ziemlich Gleichzeitigen
in eine Uebersicht gefaßt zu sehen, so kann ihm hiezu das Werk eines
geistreichen Landsmannes, Arnold Leferron, dienen; wünscht er sich
zu mehrerer Einsicht über die wesentlichen Verhältnisse der damaligen
Monarchie zu unterrichten, so kann er den Folianten Etienne's Pas=
quier, der ihn zuweilen erzählend, aber meist betrachtend, in die Mitte
der frühern Dinge führt, zu Hilfe nehmen.

# 1. Ferronus.

Die Fortsetzung des Paulus Aemilius durch Arnold Ferronus aus Bordeaux, welche den Anfang der neuern Geschichten begreift, ist auch darum merkwürdig, weil sie im Jahr 1549, zwölf Jahr vor Guicciardini's und zugleich mit Giovio's Geschichten erschienen, also von diesen beiden, welche die übrigen beherrscht haben, frei geblieben ist, und nur, was vor ihnen darüber geschrieben worden, zusammensgefaßt hat. Freilich jene Fülle originaler Nachrichten, die wir in den Wemoiren sinden, würden wir hier vergeblich suchen. Auch neigt sich der Autor, welcher z. B. von den Turnieren sagt: "nescio vanius an profusius parari soleant" p. 37, mehr zu einer antiken als modernen Betrachtungsweise. Das Unterscheibende seines Buches scheint er besonders in 4 Dinge gesett zu haben: 1) in die Reden; denn er endet

nicht leicht ein Buch, ohne eine einzuslechten; 2) in die Erinnerung an Beispiele aus dem Alterthum, besonders die Erörterung antiker Ortsnamen; wo er auf Columbus kommt, erzählt er statt der Ge= schichte desselben, was von Jambolus, Eudozus und einem Frei= gelassenen des Annius in dem Alterthum dieser Entdeckung ähnliches geglaubt worden sei; 3) in die Entfernung kleiner Umstände: "ne in historia", sagt er, "puerile quiddam consectemur" p. 26; 4) in die Kritik der von beiden Seiten vorhandenen Nachrichten. aber, da diese einander häusig widersprachen und ganz authentische nicht leicht zu haben waren, befand er sich in einiger Verlegenheit. Er half sich, indem er in der Regel beiderlei Erzählungen, zuerst die französischen, hernach die italienischen aufnahm; und es ift hier nur zu bedauern, daß er seine Gewährsmänner nicht immer namentlich aufführt. Db er nun wohl zuweilen anmerkt, die auswärtigen Schrift= steller seien den französischen an Treue und Fleiß vorzuziehen, z B. 8, 245, so scheint er sich boch häufig seinen Landsleuten allzu sehr hingegeben zu haben. Wenn er sagt, Philipp I. habe im Jahr 1503 von Blois aus seinen Bater erinnert, Wolf nach Neapel zu senden, und dies habe bei Cerignola entschieden, so ist dies nicht allein in Bezug auf Blois ganz unwahr — denn dahin kam Philipp gar nicht —, sondern auch überhaupt unmöglich, indem Philipp erst am 22. März bei Ludwig in Lyon eintraf, jenes Fußvolk aber, nachdem es lang von Stürmen aufgehalten worden, schon am 10. April in Manfredonia war. Stark französisch ist es, wenn er von den in der Schlacht bei Cerignola aufbrennenden Pulverwagen sagt, "ca tormenta metu Italorum, qui ea ventura in Gallorum potestatem verebantur, aut casu incensa sunt" p. 67, oder wenn er bei dem Rückzug von Pampelona den Antheil, den Palice baran hatte, auf die Deutschen wirft, p. 104. Der Zug Bourbons und alle italienischen Verhältnisse zur Zeit besselben sind falsch darzestellt, und den Prinzen von Dranien läßt er wenige Tage nach ber Gefangennehmung des Papstes Clemens mit seinem Beer nach Neapel gehen, da die Kaiser= lichen doch viele Donate daselbst blieben. Ganz unerklärlich ist es, wenn er nach einander die Ankunft der Franzosen vor Troja, die Schlacht, den Abzug Draniens, die Eroberung Troja's, die 4 Tage vor Melfi, und wie sich die Kaiserlichen vor Neapel gesammelt, be= schreibt, und darauf p. 211 von den Worten "apud Troiam — tardius initum sit", doch noch einmal davon anfängt, was zwischen beiden Heeren vor Troja vorgefallen. Bielleicht find ihm hier ungeordnete Excerpte ins Buch gekommen. Uebrigens hat er dennoch

7

manches Eigenthümliche. Wenn er p. 214 Wilhelm Bellay anführt, welcher sage, das Unglück von Neapel sei ex castrorum sordibus parumque purgato ambitu castrorum gefommen, so muß er bie Schrift besselben im Manuscript in Banben gehabt haben; wenigstens unsere Memoiren kann er nicht meinen, welche jenes Ungluck von bem Mangel an Hilfeleistung herleiten. Besonders genau sind bie Nachrichten über Maximilians Zug von 1516, über Karls V. Krieg vor Valenciennes und über die Kämpfe an den Pyrenäen. scheint, hat er zuerst die gewohnten Vergleichungen zwischen Karl und Franz, jener sei listiger, verschwiegener, vorsichtiger, sparsam ohne Beig, dieser offener, hochherziger, verschwenderischer gewesen, auf= gebracht. Vor Allem aber ist er dadurch ausgezeichnet, daß er auf die Geschichte des Rechts und der Parlamente, auf Ludwigs XII. Einrichtungen und auf die Neuerungen Franz I. eine fortwährende Rücksicht nimmt, und selbst merkwürdige Rechtsfälle anzuführen nicht verschmäht 1).

### 2. Les recherches de la France d'Estienne Pasquier.

Uebersieht man die Bücher und Capitel dieses Werkes, so wird man an die Miscellaneen, Lectionen, Quästionen der Philologen erinnert; so mannigsaltig lauten die Ueberschriften, in so lockerem Zusammenhange stellen sich die Untersuchungen dar. Pasquier sagt von einem Theil seines Werks: ",co sont ici des mélanges"; dies ist von dem ganzen Werk eben so wahr.

Pasquier erscheint als ein nachdenkender Mann, der sich über die Berhältnisse, in denen er lebt, zu unterrichten sucht. Einige gleichzeitige Historiker und Denkmale vor Augen, betrachtet er bald den Ursprung der französischen Bölker, bald einzelne Institutionen, dalb den Gang der Sprache oder der Poesie, und etwa einige ältere Geschichten. Dann sagt er einmal, er wolle den Advocaten machen, ein andermal, den Advocaten und Historiker tout ensemble, den homme de palais, den ehevalier. Nun ist in diesen Capiteln nicht alles von gleichem Werth. Was zwei ganze Bücher über Poesie und Sprache beibringen, ist vornehmlich eine Bergleichung zwischen Latein der Französisch, zwischen Birgil und Ronsard, und kann unsere Bestsnisse nicht befriedigen. Die Untersuchungen über den Ursprung ! Nation sind weder tief noch einleuchtend. Erst wenn er auf die ten Institutionen der Franzosen kommt, ist er wahrhaft an seinem

Plat. Besonders über drei Dinge, das Parlament zu Paris, die Universität zu Paris und bas Verhältniß der Krone zur Geistlichkeit ist er ausführlich, gründlich und sehr belehrend. Zum Parlamente gehörte er selbst; und ob er wohl nicht im mindesten liberal ist feine Darstellung der Ständeversammlung beweist es, - so ver= theidigt er doch die Rechte desselben gegen die Krone mit großer Vor= liebe. Er sagt einmal: "Glück und Klugheit hat unsere Könige zu dieser Größe gebracht; Gott erhalte sie dabei; doch ohne daß sie ihre Unterthanen unterdrücken (sans foule et oppression de leurs sujets II, 40)". Das ist seine Weise. In dem Pariser Parlament (benn bie anderen achtete er gegen dies nicht sehr hoch) und in ber Chambre des comptes, die dazu gehört, sieht er die Schutwehr ber alten nationalen Freiheiten und Rechte. Für die Universität hat er einmal plaidopirt, und Savigny's Zeugniß 1), der die Geschichte, welche er von derselben und von den andern französischen Rechts= schulen giebt, selbst für seine Untersuchungen wichtig fand, wird hier Jedermann genügen. Gegen die Geistlichkeit erscheint er mehr als Jurist, und etwas härter; boch verliert er weber seinen Standpunkt — benn er ficht für die Unabhängigkeit Frankreichs — noch seine gründliche Beredtsamkeit. Ueber diese Dinge sollte sich Niemand äußern, ohne ihn gelesen zu haben.

Uebrigens übertrifft dieses Werk in Anmuth und Grazie des Stiles ohne Zweifel die meisten andern, die zu einem gelehrten Zweck verfaßt worden. Diese Bescheidenheit: "ich will dies so wenig übel fagen, als möglich"; "man muß sich einmal erholen, und dazu ist dieses Capitel"; daß er sich meist an das Leben hält und vor allzu abstrusen Untersuchungen hütet; dies schöne "Wir" einer großen Na= tion, "unser Frankreich", "unsere französische Poesie", "unser König", vor allem aber die Fülle seiner Seele, seine Baterlandsliebe, Gelehrig= keit und gesetzliche Ausbildung erfüllen den Leser durchaus mit Frische, Wohlgefallen und Behagen. In dieser Hinsicht läßt sich dies Werk vielleicht mit keinem vergleichen, als mit dem Montaigne. in der Fülle ihrer Kenntniß, in ihrer Liebe zum Alterthum (Die sich auch in ben steten Allegationen aus lateinischen Dichtern ausspricht), in dem fortwährenden Bezug der Wissenschaft auf das Leben einander gleich; nur daß Montaigne sich auf den Einzelnen, auf Privatleben, Moral, Pasquier aber auf das Allgemeine, auf Reich und öffentliche Institutionen bezieht.

<sup>1)</sup> Geschichte bes Röm. Rechtes III, 47.

## Shluß.

# Bou dem, was noch zu thun sei.

So viele Schriftsteller über den Anfang der neuern Geschichte auch hier genannt, so viele Bemühungen demselben gewidmet sind, so haben sie doch noch immer Raum für ein künftiges Verdienst ge= lassen. Wiederholen wir erstens, was von den allgemeinern Geschichtschreibern dieser Periode zu sagen war, so wird Jedermann bekennen, daß ihre Mittheilungen weder zureichend noch authentisch sind; daß wir im Dunkeln tappen, so lange wir ihnen gradezu solgen. Wahr= haft original fanden wir nur den Jovius; doch auch ihn voll Lücken, mehr beredt als tief, nicht überall unbefangen. Wir wurden von den allgemeinern auf die Geschichtschreiber von einzelnen Staaten und Ereignissen getrieben.

Indem wir nun zum zweiten wiederholen, was diese geleistet, läßt sich am leichtesten fassen, was noch zu thun sei.

Ueber Italien ist das Meiste allerdings bereits geschehen; doch nicht Weniges ist noch immer zurück. Die Florentinischen Geschichtschreiber zuerst haben wohl die inneren Verhältnisse ihres Vaterlandes in dieser Zeit, so zu sagen, vollkommen aufgekärt, doch nicht die äußern. Wie viel hier zu leisten übrig sei, bezeugen die Mittheilungen in Fabroni's Lorenzo Medici, und in Macchiavells Legationen. Fabroni bekennt, es sei ihm nicht möglich gewesen, alle seine Urkunden auszunehmen, als deren eine fast unzählbare Menge sei 1); und wenn er sich in seinem Lorenzo beschränkt hat, so hat er's im Leben Leos X. noch mehr gethan. In Sinsicht auf den Zweck eines Biographen muß man dies billigen; auch in den mitgetheilten Briesen Lorenzos z. B. kann man seinen klaren Verstand, seine helle und durchsichtige Schreibart die zu einer gewissen Genüge wahrnehmen. Doch wem an der genauern Kenntniß dieser Dinge gelegen ist, der wird hiemit

<sup>1)</sup> Vita Laurentii. Tom. II, p. 399.

nicht befriedigt. Machiavells Legationen haben wir freilich vollftändig; doch waren sie weber die einzigen in ihrer Art, noch immer die wichtigsten. Die wahre Belehrung, die wir aus ihnen schopfen, macht eine Einsicht in die Gesandtschaftsberichte auch anderer Florentiner, die ohne Zweifel eben da vorhanden sind, wo die seinen ge-

funden worden, allerdinge munichensmurbig.

In ben veneugnischen Dingen lagt fich vielleicht über bie außeren Rriegsbegebenbeiten wenig Reues auffinden, aber über bie verfonlichen Benehungen ihrer Saupter unter einander und ju fremben Fürsten, uber bas Bebeimere ihrer Unterhandlungen in ber Signorie und an fremden Sofen find wir burchaus fo gut wie gar nicht unter= richtet. Man follte hoffen, Bierre Daru merbe bies aus ber historia di Venezia, 1457 - 1500, besondere aus ben varie seritture di Venezia und aus andern authentischen Urfunden und Berichten, bie er hanbidriftlich in Sanden hatte, in der histoire de Venise geleiftet baben; boch fei es, bag ihm biefe Schriften nichts gewährten, ober aus welchem Grund auch, genug, geleiftet ift es nicht. Man muß bekennen, ben Ursprung ber Staatsinquisition und einiges Unbere hat er querft entbedt ober mitgetheilt; aber wenn er bei ungewohnlichen Darftellungen wichtiger Begebenheiten nichts als ben Doglioni und Berbigotti, amei fpate und nicht allgumohl berufene Schriftfteller anfubrt, fo fann fein Beugnift nicht mehr gelten, als beren Reugnift, hier ist fur genaue Kenninig noch viel, wenn nicht zu leiften, boch au muniden

Bon ben mailanbischen Geschichtichreibern find nur Corio und B. Capella wirklich authentisch; zwischen ihnen ift aber eine Lude von 20 Jahren. Diesen Mangel tonnten bie mailanbischen Chronifen von Arluni, Andrea bel Prato, Jagnano und Anbern erfeten; boch fie befinden fich ungebrudt auf ber ambrofianischen Bibliothet. Much außer biefen finden fich ju Mailand große Schate fur die Geschichte biefer Zeit. Rosmini bat allem 70 gefdriebene Bolumina jum Behuf ber Biographie Joh. Jacob Trivulgio's in Sanden gehabt, und was er baraus mittheilt, ift alles trefflich und belehrend. Besonbers wird man auf die Briefe Dieronymo Morone's aufmertfam, von benen fich eine gange Caninlung borfindet, und welche ju ben wichtigften Urfunden gegahlt werden muffen, wofern fie wirklich echt beißen burfen. 3d will indeg nicht verbergen, bag mir jene Berichte, bie in ben Briefen Morone's vom Ausgang Lobovico Sforga's gegeben werden - fie finden fich bei Rosmini - nicht burchaus authentisch scheinen. Es ist mancherlei, was sich gegen fie erinnern läßt, aber

Bichtigste, daß sie beim Jahr 1500 stets von duodecim pagis Helvetiorum reden, da in diesem Jahr doch nur zehn Orte waren, welche erst im Julius und August 1501 durch die Aufnahme von Schafhausen und Basel auf zwölf vermehrt wurden. Vielleicht sind sie zwar von Morone, aber später geschrieben; auch dann werden sie wichtig genug sein.

Ob sich nun auch in Neapel, außer etwa ben von Muratori verschmähten Schriften Caracciolo's, wichtige Denkmale für die Geschichte dieser Zeit sinden werden, kann ich nicht sagen; ganz unswahrscheinlich ist es nicht, da das Wichtigste, die Chronik Passero's, erst spät und nicht seit allzulange bekannt geworden; aber gewiß ist, daß für die Geschichte der Päpste vielleicht die Hauptdenkmale noch nicht benutzt worden sind. Zuerst sind es jene acht Bände handschristlicher Nachrichten der Ceremonienmeister zu München, die, wenn den Berichterstattern zu trauen ist, fast ohne Lücke von 1484 bis 1538 reichen, und nicht allein den Burcardus ergänzen, sondern für diesen wichtigen Zeitraum zugleich ganz unbekannte und durchaus authentische Nachrichten enthalten müssen. Aber überdies müssen päpstliche Gesandschaftsberichte, und in ihnen die allerbesten Aufklärungen über die gesammte europäische Politik vorhanden sein. Ein Beispiel geben die Briese Canossa's in den Lettere di Principi.

Etwas unzugänglich wird man diese Berichte freilich sinden. Sollte aber wohl Jemand ihre und ähnlicher öffentliche Bekannt= machung wirklich zu fürchten haben? Man könnte es glauben, wäre nicht das Schlimmste längst vermuthet, gesagt, ja als Wahr= heit nachgesagt worden. Genauere Kenntniß stellt die Menschen immer menschlicher dar; sie zeigt erst, in wiesern ein Fehler möglich und mithin verzeihlich sei.

Dies fürs erste wäre für die Kenntniß der allgemeinen Berhält= nisse und Begebenheiten in Italien zu thun nothwendig. In Spanien sehlt freilich der ganze Fleiß eines Zurita für Karl V. Die Materialien müssen für die Zeit, welche Karl in Spanien war, daselbst vorhanden sein; aber Sandoval wenigstens hat sie entweder nicht gehabt, oder doch nicht, wie Zurita, benutzt.

Auch Frankreich hat — um dies sogleich zu erwähnen — in den königlichen Archiven und Bibliotheken bedeutende Schätze. Aus den Mss. von Bethune hat Garnier einige schöne Aufklärungen an den Tag gebracht. Rosmini sind über die Zeit, da die Franzosen

<sup>1)</sup> Neumann in Paulus Sophronizon 1824. Erstes Heft, 1.

Mailand besaßen, zwölf Bolumina übersendet worden, und es mussen sich in diesen und ahnlichen weit bedeutendere Dinge sinden, als seine Mittheilungen grade anzeigen. Daru hat eine histoire de Charles VIII., eine histoire de la conquête du duché de Milan, noch eine conquête do Milan, Instructionen und Capitulationen, alles handidriftlich, aus denselben Schägen in Sanden gehabt; wie es inseh sichen, war mehr sein Zwed, darauf ausmerksam zu machen, als

es burd und burd ju benuten.

Das Bichtigfte aber ift obne Zweifel in Deutschland felbft gu thun. Es find uber biefe Beit Acten, Briefe, Lebensbeschreibungen, Chronifen bon ber großten Bichtigkeit vorhanden, für die es aber ift, ale ware bie Buchbrudertunft noch gar nicht erfunden. Erftens find noch nicht einmal bie Ucten ber Reichstage vollftandig gefammelt. Ginige finden fich allerdinge bei Datt, de pace publica, Datt aber ift gang ungureichend; Muller geht blog bis 1508 und bat nicht einmal feine fachfischen Urchtbe erschöpft. Bon jener Schrift, Die Maximilian auf bem Reichstag ju Coftnit über feine bieberige Reicheverwaltung vertheilen ließ, ift bei ihm feine Spur, und boch ift fie nachber aus einem fachfischen Dtanufcript bekannt geworben Da fich nun aber in biefen Beiten die Reichsverfaffung unter bem lebhafteften Rur und Wiber ju jener Confifteng ausbilbete, bermoge beren fie bie Sturme ber Reformation auszuhalten fabig murbe; ba biebei nicht allein bie gumeilen ausgegeichnete Berfonlichkeit ber Gurften, fonbern auch die nicht minber ausgezeichnete ihrer Rathe, jener Serentain, Burt, Goffenbrod, Lichtenstein, Die bem Raifer bienten, Sturglere, ben berfelbe Unfange furchtete und gulett gemann, Baumgartners, welcher Baiernlandshut, Neunhaufers, welcher Baiernmunchen leitete, ber holginger und Lamparter in Wurtemberg, und fo vieler anderer ausgezeichneter Leute thatig herbortritt, und fich ber Betrachtung aufbrangt; ba bie Intereffen ber verichiebenen Landichaften und Stadte in bas Spiel tommen; fo ift nicht allein bochft wichtig zu wiffen, fondern es mußte fur Berftandige auch angiebend ju lefen fein, wie bie Entwickelung geschehen, besonders wie fich, vom Jahr 1505 bis 1521, was fo gut als unbefannt ift, Die gerftreuten Clemente ju der Ginbeit einer Berfaffung geftaltet. Bunichens. werth ware es, Die Acten bon furfürstlicher, fürftlicher, stadtischer Seite, und wo möglich auch von ber faiferlichen, beisammen ju haben und vergleichen zu tonnen; bie Relationen ber Gefandten nach Saus mufte man nicht minber bamit verbinden,

Ift, wie ich bente, ber genaue Busammenhang ber allgemeinen

148\* Shing.

und der deutschen Begebenheiten erwiesen, so erkennt man, daß dies, wie die innern Verhältnisse vollständig, so selbst die äußern, wenig= stens zum Theil, erklären müßte. Bon diesen aber muß sich in den Schreiben, welche Maximilian fortwährend an die Fürsten und Städte des Reichs erlassen hat, fast eine vollständige Geschichte finden. Auch von diesen Schreiben sind einige bei Datt, bei Müller, in Goldasts Reichshandlung, in dem Archiv von Hormapr gedruckt; aber gegen die Menge, welche noch vorhanden ist, gehalten, nur eine kleine Zahl. In der Chronik von Regensburg geschieht nicht weniger, die in dem basigen Archiv liegen, anderer anderswo Erwähnung; nicht leicht wird eines sein, das nicht irgend einen unbekannten Zug mittheilte. Man wird sich indeß hiebei nicht mit einem einzigen von jedem Da= tum begnügen dürfen. In Beckmanns anhaltischer Chronik finden sich zwei nicht unwichtige Schreiben Maximilians, vom Jahr 1510, über die italienischen Dinge. Dieselben Schreiben finden sich nun auch überdies, das eine in Goldasts Reichshandlung, beide in Hor= mahrs Archiv. Sie haben aber hier eine bedeutende Berschiedenheit, sie sind um die Sälfte länger. Darf man schließen, daß diese Schrif= ten an manche Fürsten ausführlicher als an andere gerichtet worden? Man müßte sich, um sicher zu sein, verschiedene Exemplare zu ver= schaffen suchen. Ich will der andern originalen Papiere über biese Beit nicht gedenken, deren sich trot aller schwedischen Verwüstung an jedem Hof, in jeder Stadt finden muffen; gesandtschaftliche Schreiben, wie man aus jenen sehen kann, welche Hormahr in dem Archiv über Rarls V. Zeit mitgetheilt hat, sind am allerwichtigsten; hier ist nicht eine Nachlese, sondern eine Ernte übrig, eine Ernte von schönen Kenntnissen menschlicher Handlungen, wahren Lebens und vaterländischer Zustände.

Ueberdies ist gewiß das Leben Maximilians von Fugger nicht das Einzige, welches, wie ich in der Bemerkung über den Ehrenspiegel gezeigt, eine Erweckung aus dem verborgenen Manuscript erwartet. Lebensbeschreibungen aber, wie das Leben Friedrichs des Weisen von Spalatin, das in der That an Joinville erinnert (Friedrich an Ludswig d. H., Spalatin an Joinville); wie die vita Friderici Palatini von Thomas Leodius, die sich nicht in den Gränzen von Deutschsland hält, sondern über Niederlande, Spanien und Italien anziehende Notizen mittheilt; selbst wie das jenes guten, derben Pommers, Sastrow, das vor Kurzem bekannt geworden — alle aus dieser Zeit — sühren in die Mitte der Begebenheiten ein. Jedermann wird ihrer mehrere zu haben wünschen.

Noch mehr wahre Belehrung versprechen indeß einzelne Chroniken, und unter denselben vor allen die schweizerischen. Anshelm
Balerius Ryd's Chronik gehört vielleicht zu den besten unserer altern
Literatur; warum liegt sie verborgen? Ein schones Denkmal protestantischen Eisers und evangelischer Weltansicht ist nach allen Zeugnissen die Chronik Bullinger's; doch nicht einmal das Judilaum der
Neformation hat es auferwecken können. Edlibach, Schweizer, die Fortsetzung des Tschudi, sind nicht minder wurdig, allgemein gekannt zu werden. Bo dieselben einen Zweisel übrig lassen, treten die Acten und Abscheide der Tage erläuternd hinzu. Die Schweiz greist zu dieser Zeit in alle össentlichen Verhältnisse thätig ein, und eine gründliche Einsicht in dieselben ist ohne die Kenntniß ihrer Bücher unmöglich.

Wegen des Anshelmus will ich noch auf Stettler's Chronik des Uechtlandes aufmerksam machen. Die Bücher von Juchs und Glug theilen, wie aus Acten und andern Chroniken, so auch aus dem Anshelmus bedeutende und sehr belehrende Bruchstude mit. Dir ift schon bei dem Krieg von 1499, hierauf ferner bis zur Schlacht von Rowara 1513 aufgefallen, daß diese Auszuge häufig wörtlich mit dem Stettler übereinstimmen. Es scheint, als wäre dessen Buch in dieser Beit wesentlich nur eine mit Hilse einiger späterer Schriftfteller, besonders des Leferron, unternommene Ueberarbeitung des Anshelmus. Ohne Zweisel würde eine Collation dieser gedruckten und nicht unsgangbaren Chronik mit der Handlichrift dem Geschichtsfreund ein werthes Geschenk sein.

Die übrigen Chroniken, gebruckte und ungebruckte, von jedem Land, von jeder Stadt, neuerer und älterer Beit, sind so viele, daß ich sie nicht berühren will. Sind sie vielleicht in früheren Zeiten sabelhaft, so werden sie doch in dem 16. Jahrhundert, aus welchem die meisten stammen, glaubwürdiger, und einige selbst anziehend, ja schön. Was ist die allgemeine Geschichte Deutschlands ohne eine genaue Berücksichtigung wenigstens der bedeutendern? Aber jelbst ihre Literatur ist unzugänglich. Hier ware ein Vtann ersorderlich, der mit leidlichen Kenntnissen, sattsamen Empsehlungen und guter Gesundheit ausgerüstet, Deutschland nach allen Seiten durchzöge, und die Reste einer halb untergegangenen und so nache liegenden Welt ausglüchte. Wir jagen undekannten Gräsern dist in die Wüsten Libbens nach; sollte das Leben unserer Altwordern nicht denselben Eiser in unserm eigenen Lande werth sein?

# Busat ber neuen Ausgabe.

Was ließe sich nicht Alles hier hinzufügen: benn von Dem, was damals gefordert werden konnte, ist nicht Weniges seitdem geleistet Aber ich lasse ben vorliegenden Abschnitt absichtlich so, wie er ursprünglich lautete. Der Standpunkt ber Studien, wie er in jenem Momente lag, tritt barin unmittelbar hervor. Alles das, was seitbem an das Licht getreten, oder was sich sonst vielleicht er= reichen ließ, herbeizuziehen, wurde, wie oben bemerkt, ein neues Buch gegeben haben und den Gang der Studien, die nicht bloß persönliche sind, verdunkeln. Ich mache nur noch eine Bemerkung. Grabe in dem Zeitraum, welchen dieses Buch umfaßt, beginnen die Archive vollständiger zu werden und reichere Ausbeute zu liefern. Namentlich werden die Denkmale des gesandtschaftlichen Verkehrs, der auswär= tigen Verhältnisse jedes Landes überhaupt zahlreicher und mannichfacher; ihr Umfang selbst wächst in einer Weise an, daß es für den Einzelnen unmöglich wird, sie, wie man sagt, auszubeuten, b. h. ehrlich zu Das Buch, das ich reproducire, steht an der Schwelle der neuen Informationen, die sich seitdem dargeboten haben. teren Arbeiten bes Autors entstammen einem volleren Besitz ber Actenstücke.

Sie zu durchforschen, zu benutzen, ist die Aufgabe der heutigen Studien. Mögen sie immer glücklicher vollzogen werden, möge die Masse des Materials die allgemeine Anschauung nicht verhindern, sondern fördern. Deun das Ideal ist immer, die historische Wahrheit der Welt zu vergegenwärtigen.

# Anhang

über

# Machiavell.

Manche verachten Politik und allgemeine Geschichte, weil sie ohne unmittelbaren Bezug auf das Innere einzelner Menschen, auf ein lebendiges Leben sei. Doch ist dem nicht so: die großen Beschenheiten reißen Gemüth und Handlungsweise gewaltsam sich nach.

Macchiavells Lebenslauf hat, so zu sagen, zwei Gänge. So lange in seiner Vaterstadt Florenz die Popolaren blühten, bis 1512, ging es ihm wohl, und er war zufrieden. Er hatte zwar keine große Würde, benn er war nie eigentlicher Ambasciatore, sondern nur Se= gretario; die Pisaner beklagen sich, daß man ihn und nicht einen Cittadino von den herrschenden Familien zu ihnen gesendet 1); jedoch seine Sendungen an fremde Höfe und seine Commissionen im eignen Land erwarben ihm, jene einen Antheil an der allgemeinen Politik, diese einen nicht unbedeutenden Einfluß auf die innern Einrichtungen von Toscana, und beide eine Beschäftigung, die ihm angemessen und Rurz nach ber Rückfehr ber Medici hatte sein Ginfluß, seine Beschäftigung, seine Bufriedenheit ein Ende. "Im Gefängniß", klagt er, "habe man ihm sein Leben nehmen wollen; Gott und feine Unschuld habe es noch gerettet; alles Andre aber habe er erdulben muffen und fein Amt verloren." Er nennt sein Haus "arm und in Ungnaben". Er bachte einmal sich aller Politik und alles Politisirens zu enthalten. In der That empfing er von 1512 bis 1521 gar keine Sendungen, und nachher nur' solche, die sehr arm= selig aussahen, an gewisse Mönche, welche eine Proving blog im Flo= rentinischen bilden sollten; von der Wollweberzunft, weil drei Floren=

tiner von einem Benezianer beraubt worden, nach Benedig; tie beste an Franz Guicciardini.

Bie sein Leben, so theilt sich, was schriftlich von ihm übrig ift, in zwei Theile. Die Staatsschriften, die er im Anfang von feinen popolaren Legationen nach haus gefandt, find für ihre Zeiten eins ber wichtigsten Denkmale. Die Bahrheit in manchem bebeutenden Begegniß, besonders von Cesar Borgia, erfahren wir ganz allein durch fie; fie schließen zuweilen bas Innere ber handelnden Personen anschau= lich auf. Sie find, wie natürlich, nur hingeworfen, nie überarbeitet, erste Hand; oft ludenhaft, roh, Umriß; aber ich bekenne, daß ich Lorenzo Medici's Staatsschriften nicht um seine ausgefeiltesten Gedichte weggeben möchte; auch diese ersten Ergusse Machiavells haben die Eigenthümlichkeit eines scharfen Geistes, fie fließen in leichtem Bang dahin und erheitern die Seele. Machiavells Eigenthumlichkeit zeigt sich besonders in den scharfen Unterscheidungen. Wie er an Ludwigs XII. Hof kommt, ift das Erste, was er thut, daß er seine Commission auf gewisse Capitel zurückbringt. Die Instruc= tion, die er von seiner Signorie an das Concilium von Pisa empfangen, folgt einem natürlichen Gebankengange: "ber Papst bedrobe sie; schon habe man ihre Raufleute beraubt; bas spanische Heer rucke an." Er faßt bies fo: "Meine Berren seben zweierlei Schaben, einen gegenwärtigen, die Beraubung ber Raufleute, und einen zufünftigen, den Krieg." Gern knüpft er seine Behauptung an einen allgemeinen Er sagt zu Paul Baglione: "Zu rechtfertigen benkt Ihr Euch? Rechtfertigen setzt entweder einen Jrrthum oder die Meinung davon voraus; wer vom Küraß Metier macht, muß beides vermeiden." Hiemit sucht er auch einen Gindruck, einen Gindruck auf den Berstand, welchen die Unterscheidungen so zu fassen suchen, daß er den= ten muß, es gebe fein Drittes.

Wäre es Machiavell so gut geworden, mit diesem Scharssinn, dieser Vaterlandsliebe, diesem guten Auge, die Geschichte seiner Zeit oder nur ausführliche Memoiren zu schreiben, so würden wir um ein edles Denkmal menschlicher Geistesgröße reicher sein.

Aber er ward aus seiner Bahn hinweggerissen. Als die Medici wieder zur höchsten Macht gekommen waren, verließ er die natürliche Schriftstellerei, denkwürdige Ereignisse kunstlos aufzuzeichnen, und wandte sich zur eigentlichen und künstlichen. Aus dieser Zeit sind seine Comödien, seine florentinische Geschichte, und was ihn am meisten berühmt gemacht, seine politischen Schriften: alles Werke, die durch die Nachahmung der Antike, den wohl ausgearbeiteten Stil

und die Gesinnung ausgezeichnet find. Das Wichtigste sind seine politischen Schriften, und fur die Geschichte seiner Zeit ein bedeutenbes Denkmal. Nach einigen furzen Bemerkungen über Comödien und Geschichte wollen wir sofort zu biesen übergeben.

Die Comödien sind durch die gelungene Rachahmung der Antite ausgezeichnet. Sie stellen nicht etwa das florentinische Leben eigensthümlich dar, sie gehen völlig auf dem Bege des Plautus; die Mönche ausgenommen, wird nian in den Charakteren nicht viel Neues wahrnehmen. Ueber die Natur seiner Arbeit reslectirt Machiavell sonderbar: "Man lache entweber über dumme, oder über grobe, oder über verliebte Reden. Da die Comödie zu lachen machen solle, so habe er die verliebten gewählt; indessen solle seine Frau roth werden müssen." — Bas müßten das für Frauen sein! Diese Comödien

find außerft anftögig.

Die florentinische Siftorie, fein zweites Bert, ift eine ber borzüglichsten Erzeugniffe ber italienischen Brofa, lebendig, anschaulich, in eblem Stil. Um ein wenig in die Wertstatt bes Autors zu bliden. betrachte man Folgendes. Bon Berona haben wir zwei Beichreis bungen aus feiner Banb, eine in ben Legationen (Bb. V, 321), bie augenblidlich bingeworfen, und eine in ber Siftorie (Bd. V. 203). welche mit Fleiß ausgearbeitet, aber augenscheinlich die nämliche ift. In ber Legation beißt es: "Il fiume dell' Adice che esce dar monti della Magna, e giunge al lago, si distende per il piano, ma torce sulla mano manca rasente i monti e divide Verona," In ber Siftorie find bie Worte gewählter, Die Dinge ju größerer Unicaulichfeit gebracht: "Esce il fiume dell' Adice della valla di Trento, e nell' entrare d'Italia non si distende subito per la campagna, ma voltosi su la sinistra lungo i monti, truova quella città e passa per il mezzo d'essa." Das boppelte monti ift vermieben; man ficht nun ben fluß hervorfommen, eintreten, fich einhalten, wenden, die Stadt finden und burch fie hindurchgehen, welches Alles früher undeutlich blieb. In ber Legation fahrt er fort: "divide Verona in modo, che alquanto di piano con tutta la costa è dall' Adice in là verso la Magna, et tutto il restante della citta di verso Mantova è dell' Adice in qua"; unb hier fann man nur halbweg merten, was er will. Wie weit iconer ift bies in ber Si= storie: "non perciò in modo, che le parti siano uguali, perche molto più ne lascia di verso la pianura, che di verso i monti," So fahrt er weiter fort zu verbeffern. Bas in der Legation beißt brei Bogenschuffe, nennt er bier 1000 Edrute; was bort: "va dalla vecchia alla citadella", sagt er hier: "va a trovar l'altra"; bort unterscheibet er "la rocca vecchia e la citadella", hier bes bessern Rlanges wegen: "l'una la vecchia, l'altra la citadella nuova". Wenn er bort spricht: "bie äußere Mauer macht gegen beibe Schlösser einen halben Bogen, und zwischen biesen läuft eine grade Mauer"; so setz er hier mit größerem Fleiß: "die Zwischenmauer macht die Corbe zu dem Bogen, welchen die ordentliche Mauer der Stadt beschreibt". Wir sehen, wie sorgfältig Macchiavell die Feile gebraucht hat. Auch gesteht Jedermann, daß vor allen dies Werf zeige, was sich in italienischer Prosa leisten lasse.

Uebrigens ift es unter einem gewissen Einfluß ber Medici, von welchen der Verfasser 100 Dukaten Pension dafür zog, und nicht mit voller Unabhängigkeit geschrieben. Anfangs wird man bies nicht inne': denn anfangs stehen die Medici an der Spite des Volks und Macchiavell ist ganz in seinem Element, wenn er die Herrschaft, die Partei und den Fall des Abels, wenn er darauf den Sieg, die Ent= wickelung und den Fall der bürgerlichen vornehmen Geschlechter und endlich den Sieg der Volkspartei durch die Medici beschreibt. hierauf thut er sich allerdings etwas Zwang an. Die strengen, scharfen Mittel, burch welche Cosimo bei Medici seine Gewalt fest= sette, Lorenzo sie erhielt, finden wir von Nerli, einem erklärten Me= diceischgesinnten, weit offener als von ihm, einem entschiedenen Popolaren, dargestellt. Er entschädigt uns, indem er uns in biesem letten Theil mehr die Geschichte des damaligen Italiens als der Florentiner allein, und diese mit Fülle, Einsicht und Lebhaftigkeit darstellt. Man bemerkt, daß er hier auf Verschwörungen und die Verderbtheit der italienischen Kriegskunft mit besonderer Vorliebe eingeht.

Aber vor allem, wie gesagt, als ausgezeichnete Hervorbringungen eines scharffinnigen Mannes, als Denkmale der Geschichte selbst, und um der auffallenden Gesinnung willen, gehen uns die politischen Schriften Macchiavells an.

#### Ueber die Discorfi und die Arte della Guerra und den Fürsten Macchiavells.

I. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio.

#### 1. 3med.

Sollte Livius, sollte die römische Geschichte erläutert werden, so müßte entweder der Begriff des Geschichtschreibers, oder die Folge der Begebenheiten, oder, wenn Beides nicht, wenigstens eine Reihe zusammenhangender Institute sestgehalten sein. Bon dem Geschichtschreiber spricht Machiavelli mit keinem Bort. Die Begebenheiten, von denen er redet, sind aus der griechischen, aus der romischen und aus der neuern Geschichte, aus der ersten Decade oder aus andern, wie es sich trifft. Rein einzelnes Institut ist um sein selbst willen seltgehalten und aus Vorhergegangenem oder Gleichzeitigem erläutert. Auch tritt nirgends ein deutlicher Zusammenhang der verschiedenen hervor. Auf eine Erklärung römischer Geschichten kann es hiebei nicht abgesehen sein. Es fragt sich, was Machiavelli denn wollte.

Diefes Buch, welches bes urbinatischen Krieges und Ottabiano Fregojo's ju Benua gebenft, muß zwischen 1518 und 1522 geschrieben fein. In Diefen Jahren war bas obere und bas untere Stalten unterjocht, und bas Gefiihl ber Unterjochung um jo lebendiger, weil man bie Alten fleißig und nicht allein in ben Schulen trieb, weil man breber bas Bebachtnig an Die Große Rome taglich in fich erneuerte, weil bie bamaligen Romer fich als die rechtmäßigen Erben ber romiiden Macht ansahen. In Diesem Gefühl tamen einige Junglinge, Dieselben, welche bem Cartinal bei Debici, herrn ju Floreng, Rathidlage gaben, in ben Garten Cofimo Rucellai's jufammen; Die Gegenwart bewegte fie; es fonnte nicht anders fein, ale dag bie Bergleichung bes Alterthums mit ihrer Beit ihr tagliches Gefprach war. Auf ihre Bitten, in ihrem Umgang bat Macchiavelli die Betrachtungen über Livius und über bie Rriegofunft verfaßt. Betrachten wir nun, bag er fagt: "ich lefe bie livianischen Geldichten, um baraus Bortheil ju gieben", ohne Bweifel Bortheil fur bas Leben; bag er in ben Diecorfi nur von einzelnen Magregeln und Facten banbelt, welche entweder ber Bergleichung ober allgemeinen Capen bienen; bağ er, wie er fpricht, hiemit die Refultate auch feiner übrigen Lecture und feiner Erfahrung berbinbet; fo zeigt fich, bag es ihm nicht auf eine Erläuterung ber Vergangenheit, sonbern auf Grundsätze für die Bukunft ankommt. Die Grundsätze schöpft er nicht gerade aus dem Livius, erläutert sie nur mit bem Beispiel besselben; daß man sie nicht befolgt, sieht er als einen Abfall ber Italiener und den Grund ihres Verberbens an. Er fährt fort, was er nur wisse, was ihn Er= fahrung und lange Lecture gelehrt, hier sei's Alles.

### Grundsäte und Anwendung berselben.

Das scheinen seine vorzüglichsten Grundsätze und Rathschläge zu sein: "Reine Eroberungen, sondern Bundnisse. Reine Beschimpfun= gen. Reine Berbannten gerufen. Entzweite nie angreifen, sondern in ber Entzweiung erhalten; seinen Bürgern keine Beleidigung Frember gestatten; keine halben Maßregeln; nach Gelegenheit bald langsam, bald eifrig, zuweilen auch fühn sein; keinem Feind trauen, auch wenn er gewonnen scheine; über Verschwörungen sich zuerst unterrichten, ob sie stark ober schwach seien; vor allem aber eigne Waffen, Fußvölker und Hauptleute, denen man freie Sand lasse. Religion erhalte ben Staat".

Nach seiner Darstellung sollte es scheinen, als habe die Größe Roms auf diesen und ähnlichen Grundsätzen, nicht auf einem ur= sprünglichen Zustande ber Stadt, einem innern Untrieb seiner Bürger, einer besondern Entwicklung beruht. Nach den Rathschlägen, die er besonders an Florentiner und Benezianer richtet, sollte es ferner scheinen, als seien diese ganz in dem Fall der Römer. Als beruhe die Welt auf Axiomen, als komme das Verderben aus Nichtwissen, Nichtbebenken, forbert er von ihnen gradezu, was Rom gekonnt, was Rom geleistet. Auf ihr ursprüngliches Leben nimmt er keine Rück= sicht; er geht so weit, auch das Unvereinbare zu verlangen. "Sechs Miglien Umkreis, so würde Florenz eher Toskana beherrschen". Und ferner: "selbst müßt ihr kriegerisch sein und nicht eure Nachbarn be= zahlen, und nicht Miethstruppen halten". Wie soll aber Florenz innerhalb der sechs Miglien leben und mächtig werden, außer durch Handel? Diesen verdammt er nicht, aber er will ein auch auswärts friegerisches Volk. Alle Zeiten lehren, daß dies nicht vereinbar sei. Er tabelt die Eroberungen der Benezianer und fordert Kriegsleute von ihnen. Außerdem, daß in Lagunen kein Boden für diese ist, wo gab es je Kriegsleute und keinen Krieg? Den Krieg aber muffen Rerluste oder Eroberungen begleiten. Von den Einzelnen fordert er eich Rühnheit, Gifer und ein Sichschicken in die Zeit: "man

ihm die Recheit Julius II. entgegensetzen; aber dieser habe

tion neues

-- entini=

dannt

o bem

· prot

٠. ٪

battniß

gesiegt nie aus einer in geht, will er eine bennoch Laviere und Laster.

Principe.

1. Beraniaifung.

er ben wesentlichen Momenten ber e exercig und die Beziehung Wollte er eit .. . Italien nochmals hervor= mindestens viele frei -"m ahrhundert hat sich diese Reiterei nicht die imme-Viemant damals eine Ah= derung der Verbältmis .- ... " priitischen Realität ge-Mäßigung, so war Crasser. · · · · ebmiten Schriftsteller ist unausführbar unt eine in is willkommener gegnen: noch viel unausia::... welche die gesell= alten Zustand durch Grund .... 🕝 🕆 erläutern und weiß es recht gut selbst unt beine

ir vorliegende Abhandlung ohne be=

es ber ersten Ausgabe wiederholt. Auch

4.

## II. Dell'arte della Guerri

Cosimo Rucellai, hebt die Erzählung an, wischen andern Freunden auch Fabrizio Colonna, wir wir in renzo von Medici, damals Herzog zu Urking, zu in die tiefern Schatten seines Gartens, um in weichen, und man setzte sich ins Grüne. "Was such der seine spricht Fabrizio. "Mein Vater hat sie nach Angula der pflanzt". "Daß wir sie", versetz Jener, "boch un der ahmten und nicht im Schatten".

Hiemit ist der Hauptinhalt ihres (Vespräches ausgespräches &

sieben Bücher stellen die römische Kriegskunft als Muster, die italie= nische als die Ausartung einander gegenüber und erörtern, wie diese durch jene zu verbeffern sei. Sie beginnen mit ber Ausruftung. "Statt bes zusammengelaufenen Gefindels muffe jeder Fürft Reiter aus seinen Städten, Fugvölker von feinem Lande ausheben; er muffe fie halb beutsch, halb römisch bewaffnen; im Laufen, Springen, Schwimmen, im Tragen schwerer Waffen, in Armbrust, Bogen, Buchse muffe er sie üben; die alte Mufit erneuern; selbst bem Oberften kein Pferd gestatten, sondern nur ein Maulthier". Die so ausgerüfteten führt der Autor zum Treffen. Er bildet aus Legion und schweize= rischer Schlacht ein Drittes, lehrt ben Sieg erkämpfen, burch bas Land bes Feindes ziehen, und vergift auch der unvorhergesehenen Fälle nicht. Da macht es ihm Bergnügen, die Siege ber Römer über Spagnuoli, Tedeschi, ja Suizzeri und Francesi zu erwähnen, als seien's alles Bölker von damals. Hierauf kommt er auf Lager und Festungen. Er schließt: "In Allem waren uns die Alten überlegen".

Nicht allein seine Meinung war dies; eben dahin zielt die Rede Navagero's auf Alviano vom 10. November 1515. "Allein die Diszciplin habe die Römer unbesiegbar gemacht. Ich schäme mich's zu sagen: alle diese eigenthümliche Tugend der Italiener haben wir verzloren; hätten wir diese alte Disciplin noch, so würden sie (die Fremden) nicht kühner sein, und anzugreisen, als wir sie zurückzuziagen". Die allgemeine Neinung der Freunde des Alterthums und des Vaterlandes scheint dabin gegangen zu sein.

Possen sie nun auch, das Alte herzustellen? Wenigstens Machia= vell verzweiselt. "Wie sollte ich die heutigen Soldaten dahin bringen, mehr Wassen zu tragen, als gewöhnlich, oder Lebensmittel, oder die Pade? Wie sollte ich sie tagelang in erdachten Uebungen halten? Wie sollte ich Die Sprerdietung. Gehorsam und Scham lehren, welche geboren und erzogen sind ohne Scham? Bei welchem Gott soll ich sie schwören lassen, bei dem, den sie andeten, oder dem, den sie lästern. Wen sie andeten, weiß ich nicht; den kenne ich wohl, den sie lästern.

Und so sieht er sich wiederum zu seinem einzigen Ausweg gebracht, einem großen Staat, der die Aenderung beginne. "Ich sage euch, welcher Staat das zuerst thut, wird so viel erreichen, wie Philipp von Macedonien, als er die Mannszucht bei Spaminondas gelernt --- derielbe Staat wird Herr der andern sein, und wird ganz Italien beherrschen".

<sup>1,</sup> Naugerii Opera 1530.

#### III. Il Principe.

#### 1. Berantaffung.

Bis hieber habe ich bie vorliegende Abhandlung ohne bemertenswerthe Beranderung aus ber erften Musgabe wieberholt. Auch in Bezug auf ben Brincipe halte ich an ben mefentlichen Momenten ber erften Auffaffung feft. 3ch werbe wieberbolen, mas ich über Dlachiavelle Benugung ber Bolitit bes Ariftoteles vortrug und bie Begiebung bes Grundgebankens auf die Einheit bon Stalien nochmals bervorbeben. In bem feitbem verfloffenen halben Sabrbunbert bat fich biefe Ibee auf eine Beife entwidelt, bon ber Riemand bamale eine Abnung haben tonnte; fie ift ju einer großen politischen Realitat geworben. Das ift nicht ohne Einwirfung ber vornehmften Schriftfteller jener Epoche, namentlich Dacchiavells, geschehen. Um fo willtommener find und einige neu veroffentlichte Mittheilungen, welche bie gefell= icaftliche und politische Stellung biefes Autore naber erlautern und auf ben Ursprung und Rwed feiner berühmtesten Brobuction neues Licht werfen. Besonders merkwürdig ift, was fich in der florentinis ichen Geschichte Frang Guicciardini's, Die erft por Rurgem befannt geworben ift, barüber finbet. Darin tritt vor Allem bas Berhaltnig swischen ben uomini da bene, ben Optimaten von Alorenz, und bem Gonfaloniere Goberini, bon welchem Machiabelli unmittelbar berührt wurde, deutlicher als bisher bervor. Der Bonfaloniere fuchte fic von den Mitgliedern ber Beichlechter, Die ihn einengten, ju emancipiren. Er erweiterte bie Bablen ju ben einflugreichften politischen Memtern im Sinne ber Bopolaren; und ba er bie Gelbfachen forgfaltig verwaltete, fo daß weniger Auflagen nothig maren, gewann er ben Beifall bes Bolfes. Die Optimaten wandten fich immer mehr bon ihm ab. Dag biefe, wie man behauptet bat, ben ifrieg gegen Bifa uberhaupt nicht gern gesehen hatten, lagt fich boch nicht nachweisen; aber in ber Art und Beise ber Angriffe, wie fie Coberini mit immer neuem Unternehmungsgeift einleitete, fanden fie viel zu tabeln.

Endlich faßte ber Gonkaloniere den Gedanken, seine Stadt und besonders die Landschaft besser zu bewassen und zwar unter der Fuhrung Michelotto's, der unter Cesar Borgia gedient und sich den Ruf kriegsmannischer Fahigkeiten erworben, aber auch den der Graufamkeit zugezogen hatte. Er sollte als Bargello del Contado per Ordinanza di kanterie die Bolksbewassenung seiten.

Da Soderini aber Grund hatte, in dem Rathe der Jehn Biderfpruch gegen seinen Plan zu erwarten, so ließ er durch Macchiavelli, welcher als einer der Cancellieri dieses Raths fungirte, bei einigen ber Mitglieder unter der Hand Anfrage darüber machen. Antwort fiel negativ aus, worauf der Gonfaloniere die Sache dem Rathe der Zehn überhaupt nicht vorlegte, sondern sogleich dem Rathe der 80, in welchem er sie durchsetzte 1). Man dachte die alte Landmiliz, die seit 200 Jahren abgekommen war, wieder zu beleben. Ohne entschieden dagegen zu sein, sprachen die Optimaten boch die Besorgniß aus, daß die Einwohner des Landes einmal bewaffnet gegen die Stadt aufstehen, oder gar, daß ber Gonfaloniere fich diefer Leute zum Berberben seiner persönlichen Feinde und Errichtung einer thrannischen Gewalt bedienen könne. Macchiavelli dagegen faßte ben Gedanken mit allem Feuer, unter den höchsten Gesichtspunkten auf 2): die große Intention bilbet die Grundlage seiner Schrift über die Kriegskunst. Ueberhaupt schloß er sich dem Gonfaloniere in bessen Absichten für die allgemeinen Landesangelegenheiten an und erwarb dadurch deffen volles Vertrauen.

Als im Jahre 1507 von einer Mission nach Deutschland die Rebe war, von wo man hörte, daß der Kaiser unter ungewöhn= licher Theilnahme der Fürsten und Stände sich rüfte, die Rechte des Reiches in Italien zur Anerkennung zu bringen, beabsichtigte der Gon= faloniere Soderini, Macchiavell mit derselben zu beauftragen: benn er bedurfte eines Mannes, auf den er sich vollkommen verlassen konnte 3). Dagegen wurde jedoch in Erinnerung gebracht, daß es in Florenz viele andre junge Leute da bene, b. h. aus den großen Familien gebe, welche in den gesandtschaftlichen Geschäften geübt werden sollten. maten bewirkten, daß Machiavelli ausgeschlossen wurde. feine und geschickte Soderini hielt an seiner Wahl fest und erreichte nach einigen Wechselfällen ber innern Controverse, daß Machiavelli zugleich mit Francesco Vettori jene Gesandschaft erhielt. Machiavelli hatte mit den Geschlechtern nicht eigentlich gebrochen, aber er hielt sich doch mehr zu der Partei des Gonfaloniere, die zugleich die popo= Er ist immer ein großer Bewunderer Soderini's ge= blieben, in dessen alles Weisheit sei, so daß er nicht wie andre Leute nach den Erfolgen beurtheilt werden dürfe. Diese nämlich waren sehr unglücklich: Soderini wurde im Jahre 1512 durch die Faction der Optimaten gestürzt; die Medici kamen zurück; eine totale

<sup>1)</sup> Guiccardini: senza far consulta dei Dieci della Pratica colla autorità della Signoria.

<sup>1)</sup> Hierüber enthalten die Scritti inediti neue belehrende Documente.
3) Guiccardini O.I. III, 380: E' vi voleva uno di chi e' si potessi fidare.

Veränderung zuerst mehr in optimatischem als in mediceischem Sinne wurde durchgeführt; Niccolo Macchiavelli verlor nicht allein seine Stellung 1); er wurde, da man ihm Theilnahme an einer Berschwö= rung Schuld gab, selbst ins Gefängniß geworfen; er war ausgeschlossen von dem Staate und für seinen und seiner Familie Unterhalt auf einen kleinen Landbesit angewiesen, wohin er sich denn auch begeben mußte. Er ließ wohl bort ein Gehölz, das ihm gehörte, schlagen, um von dem Ertrag zu leben. Sehr anmuthig schildert er, wie er seine Tage im Sinne der Landleute zubrachte. Un den langen Abenden '(es war im Dec. 1513) kehrte er jedoch zu den Studien zurück, die ihn am meisten beschäftigt hatten; sie vereinigten gelehrte Tendenz mit der politischen. Durchdrungen von dem Unglück, welches die Un= sicherheit und Schwäche ber Staatsgewalten über das damalige Ita= lien gebracht hatten, suchte er bei den Alten zu erforschen, worauf ihre Handlungsweise und ihre Größe beruht habe. Er fragte sie gleichsam und empfing, wie er erzählt, ihre Antworten. Er ging dabei mit einer Arbeit über das Fürstenthum um, ber er ben Titel de principatibus giebt; wie ein Fürstenthum erworben, verstärkt und behauptet oder auch verloren werde, das war die vornehmste Frage, die er sich zu beantworten suchte, und zwar geschah das nicht ohne eine auf den Moment bezügliche Absicht. Soeben erhoben sich die Medici zu dem Versuch, ein bem gegenwärtigen Zustand entsprechendes Fürstenthum in Florenz zu gründen. Der erste Träger der neuen mediceischen Ge= walt war der Bruder Papst Leo X. Giuliano; zunächst für tiesen war das Buch über das Fürstenthum von Macchiavell bestimmt, der, indem er durch seine persönlichen Verhältnisse genöthigt wurde, nach einer öffentlichen Stellung zu trachten, überdies in den Medici, die sich keineswegs an die vornehmen Geschlechter ausschließend hielten und einen Sinn für Macht und Größe hatten, eine Analogie mit seinen eignen Bestrebungen fand. Giuliano aber wurde durch die Un= annnehmlichkeiten, die er erfuhr, vielleicht auch anderweiten Ehrgeiz bestimmt, Florenz zu verlaffen, so daß der eigentliche Erbe Lorenzo, Sohn Piero's, Enkel bes alten Lorenzo, an seine Stelle trat. geringer Unterstützung ben an Savonarola anknüpfenden Bewegungen in der Stadt gegenüber gereichte es der neuen Regierung, daß Papst Leo seinen Better, den Sohn seines Oheimes Giulio zum Erzbischof von

v. Ranke's Werke. XXXIII. XXXIV.

<sup>1)</sup> In dem Defret vom 8. Nov. 1512 heißt es: Magnifici et Excelsi Domini cassaverunt, privaverunt et totaliter amoverunt Nicolaum domini Bernardi de Machiavellis ab et de officio cancellariae secundae praefatorum Magnificorum et Excelsorum Dominorum Florentiae.

Alorenz ernannte: die geistliche Gewalt mußte mit der weltlichen hand in hand gehen. Anfangs erichien ber junge Lorenzo, ber in Allem auf bas Borbild feines Großvaters angewiesen war, als ein bürgerlich-fradtisches Oberhaupt wie dieser. Er zeigte Application zu den Geichäften und hinreichende Ginficht; er faste auf, was man ihm sagte, und antwortete angemeffen. Sein Haushalt war prachtig und freigebig, ging aber boch über das Mag eines burgerlichen nicht hinaus. Machiavell ruhmt ibn, bag er die jungen Leute, die ibn umgaben, boch wieder in ben erforderlichen Schranken hielt. **311**= mählich aber wurden die Medici inne, daß sie auf diesem Bege sich kaum würden behaupten können; da viele von den verlorenen Besitthumern auf immer verloren blieben, und der Freiheit der Bablen ein gewisser Spielraum gelassen werben mußte, so bag bieielben nicht immer nach ihrem Wunsche aussielen. Ueberdies legten bie ita= lienischen Angelegenheiten es nabe, auf eine friegerische Berfaffung Bedacht zu nehmen. Wie der Papft seinen Bruder, und da tiefer erfrankte, seinen Better an die Spite ber firchlichen Truppen stellte, so hielt man für gut, daß auch Lorenzo in Florenz eine mehr militärische Stellung annehme 1). Auf den Rath seiner Mutter Alfonsina und mit dem Beistande der Freunde wurde durchgesetzt, daß er zum Beneral-Capitan ber Stadt Florenz ernannt wurde mit einer binreichenben militärischen Ausstattung. Er erschien bann mit einem Gefolge sowohl von Bürgern als auch von Soldaten. Er zog eine Anzahl von jungen Florentinern in seinen Dienft, bauptsächlich solche, welche Trachten und Art der Kriegsleute den bürgerlichen vorzogen; Lorenzo suchte sich mit der Magnificenz des italienischen Fürsten= thums zu umgeben. Zugleich wurde nun dem Vorhaben Soberini's gemäß in der Landschaft die Einrichtung eines regelmäßigen Fuß= volks vorgenommen; das Land war mit militärischen Uebungen beschäftigt. An die bedeutende Stellung, welche Lorenzo hiedurch gewann, knüpften sich noch andre Aussichten. Papst Julius II. hatte unaufhörlich von der Befreiung Italiens von den Barbaren geredet, ohne jedoch etwas Entscheibendes dafür thun zu können, da er immer auf die Hilfsvölker der Liga, namentlich der Spanier und der Schweizer angewiesen war. Papst Leo X. besaß an sich eine noch größere Macht als seine Vorgänger; er beherrschte zugleich durch sein Haus und seinen Neffen Florenz. So verschieden er auch in seiner Haltung und Politik von Papst Julius II. war, so knupften sich boch die Ideen einer Entfernung der Fremden aus Italien an

<sup>1)</sup> Pitti's Istoria. Arch. storico I, 114.

feine Macht und fein Glud: wie ibm fo vieles Undre gelungen war, fo helt man ihn für fähig, Mailand fowohl wie Reapel 1) und Die Befitungen ber Rirche und Toscana ju bereinen. Dabei ware bann feinem Reffen Lorengo eine große und glorreiche Stellung gu= gefallen, jumal wenn es ibm gelang, eine eigne Kriegsmacht aufzuftellen, fo bag er weber Diethetruppen noch Gilfsvoller gebraucht batte. Un biefen Lorengo nun richtete Machiavell fein Buch über ben Fürften, eben in ber Epoche, ale Mles auf ber einen Seite noch mit bem Gefühl bes Drudes, bem man unterlag, und auf ber anbern mit ber hoffnung fich befielben auf immer zu entledigen erfullt mar. Das Buch ift unter bem Befichtsfreis entstanden, ber im Jahr 1514 vorwaltete, Roch lebten Maximilian (f cap 23) und Ferdinand (f. cap. 21), noch waren bie Frangofen von Rtalien ausgeschloffen. Aber man trug fich wohl mit bem Gerücht, bag gwischen ben großen Dlachten eine formliche Theilung Staliens verabrebet werbe. Dem fette fich bann bie hoffnung entgegen, in bem Saufe Medici eine Dlacht entfteben ju feben, welche bie Unabhangigfeit Staliens wieberbergustellen fabig fein wurde. Alles war Gefühl bes Drudes und Beforgnig bon ber einen, Regung bes Biderftanbes und hoffnung bon ber andern Seite. Den Bunichen und Gefahlen lag eine Realität, wie fie eben in ber Dacht ber Mebici berbortrat, ju Brunde. Diefür tam es por Allem barauf an, in Morenz und Toscana eine feste Dacht ju begrunden. In feinen Studien batte Machiavell icon an fich immer bie Kragen vor Augen gehabt, wie eine neue Gewalt begrundet und befestigt werben fonne. In ben Discorsi finbet fich baruber ein Rapitel, bas 26 bes erften Buches, in welchem aus ben Beispielen ber alten Befchichte ber Schluß gezogen wird, bag ein neuer Furft in feinem Staate alles berandern muffe. Der Autor aibt Rathichlage, von benen er nicht leugnen tann, bag fie graufam feien, und in welchen feine Freunde und Feinde nur eben die Gewaltsamkeit und Bioleng ber Gebanken, bie ihm überhaupt eigen fei, erfannten und verwarfen. Wie weit er bierin ging, erfieht man besonders aus einem Briefe an Sobering, in welchem er allem Undern ben großen Zwed voranstellt, ben man im Muge baben muffe, ohne por trgend einem Mittel jurudjufdeuen: benn auf mehr als Einem Wege konne man ein Ziel erreichen. Er ftellt ba Sannibal und Scipio einander entgegen; jener babe mit Graufamfeit, Treulofigfeit und Irreligion fich in Italien Babn gemacht und Bewunde-

<sup>1)</sup> Aus einer Instruction Heinrichs VIII. an seine Gesandten in Rom vom 10. April 1514 ficht man daß Abnig Ferbinand surchtete, er werbe von bem Papst in Neapel angegriffen werden. Bremer, I, 4995.

rung verschafft, ber andre durch Frömmigkeit, Treue und Religion in Spanien. Der Unterschied des Versahrens ist ihm gleichgiltig. Ihm liegt nur daran, daß der Zweck überhaupt erreicht werde 1). Dieses und verwandte Gesinnungen sind es nun, in denen Macchiavell das in=haltsschwere Büchlein versaßte, welches er an Lorenzo Medici richtete; es sei, sagt er, das Beste, was er habe: die Kunde von den großen Handlungen, die er durch lange Ersahrung in der neueren und das stete Lesen der alten Geschichte erworden, nicht ohne Ungemach und Gesahr; Alles dies könne sich nun Lorenzo in kürzester Zeit aneignen; er werde bei der Lectüre zugleich den äußersten Wunsch des Autors erkennen, daß er, Lorenzo, zu der Größe gelange, die ihn sein Glück und seine andern Eigenschaften hossen lassen.

### 2. Allgemeiner Inhalt.

Vergegenwärtigen wir uns nun den vornehmsten Inhalt der Schrift. Macchiavelli erörtert weder die Fragen über den Ursprung der höchsten Gewalt überhaupt, noch die mannigfaltigen Gestaltungen, welche dieselbe nach den verschiedenen Principien, die dabei vorge= waltet, angenommen hat. Auf die theokratischen Berfassungen, auf die Befugnisse der obersten Jurisdiction, auf welche sich Papstthum und Kaiserthum eigentlich gründeten, deren Autorität doch sehr nahe lag, kommt er nicht zu reben. Denn seine Voraussetzung ist die volle Unabhängigkeit der Gemeinwesen, von denen er handelt. Er erörtert gleich von vornherein die Gründung eines neuen Principates, von dem eben in Florenz die Rede war. Obgleich er den Ton allgemeiner Untersuchung festhält, so hat er boch immer das Zunächstliegende im Auge. Mit einer gewissen Ausführlichkeit bespricht er das außerordentliche Ver= hältniß, in welchem sich Ludwig XII. befand, als er Mailand seinem Reiche annectirte. Sehr wohl unterscheidet Macchiavell Erwerbungen in der eigenen Nation, bei welchen die Reunion durch Sprache und Sitte leicht sei, und Eroberungen in einer andern Nationalität und Sprache. findet er nur dann haltbar, wenn der Fürst selbst in dem erworbenen Gebiete Wohnung nehme ober Colonien dahin führe; benn sonst werben die Unterthanen, welche anfangs die Veränderung gern saben, aber nach und nach ihren Druck kennen gelernt haben, sich einem Frem= ben auf das leichteste zuwenden. Sein Grundsat ist, man musse immer auf neue Ereignisse und zu neuen Kriegen gefaßt sein, wie die Römer thaten. Den Zeitgenossen macht er es zum Vorwurf, daß sie sich mit

1) Lettere familiari XLI an Piero Soderini.

dem Erworbenen begnügen, ohne auf die Veränderung zu denken, die jeder Augenblick bringen könne. Sinen Grundzug des Buches, der mit den Umständen übereinstimmt, bildet die Ermahnung zur Waffenschigkeit und Wachsamkeit. Macchiavell ist voll von Geist, auch in dem, was er in Bezug auf die alte Geschichte sagt. Die Momente, die er vorbringt, wenn auch untergeordneter Art, dürsen nie übersehen werden. Alles aber hat erst dann wahrhaft Hand und Fuß, wenn er auf seine eigne Zeit zu reden kommt.

Wie die zu vermeidenden Fehler an dem Beispiel Ludwigs XII., so stellt er die Regeln des einzuhaltenden Versahrens an dem Beispiel Cesar Borgia's dar. Er behauptet, für die Begründung eines neuen Fürstenthums gäbe es kein besseres Vorbild, als die Handlungen Borgia's. Die Betrügereien und Gewaltsamkeiten desselben erwähnt er ohne Tadel; das Meiste schreibt er der Einfalt zu, durch welche die Orsini ihm versielen. Als besonders nachahmungswerth bezeichnet er die innere Regierung Vorgia's. Um die öffentliche Autorität herzustellen, habe er die Administration an Ramiro d'Orco übergeben, einen Mann von raschen und gewaltsamen Entschlüssen, dem er ausgebehnte Vollmachten ertheilte. Als es aber so weit gekommen, daß er eine ruhige Civilregierung einrichten konnte, habe er denselben mit ausgesuchter Grausamkeit umbringen lassen, um zu zeigen, daß er an den bisherigen Gewaltsamkeiten keinen Gefallen sinde.

Sorgfältig giebt ber Autor an, wie Cefar ben Wirkungen bes Todes seines Baters im Voraus habe begegnen wollen; die gestürzten Häuser habe er aus dem Grund vertilgt, damit nicht ein künftiger Papst an ihnen Unterstützung finde; der Absicht Cesars, sich zum Herrn von ganz Toscana zu machen, gebenkt Macchiavelli mit einem gewissen Wohlgefallen. Wäre es ihm gelungen, so würde er Kräfte genug vereinigt haben, um jeden Angriff zu bestehen. Man sieht bei jedem Worte, wie sehr das Alles für Lorenzo gesagt war, dessen Größe in Zukunft auf der Verbindung von Toscana und dem Kirchenstaat und einer eignen Macht beruhte. Das Mitgefühl für Florenz selbst ver= schwindet bei Macchiavelli vor dem großen Object der Macht. Hauptsache ist: Siegen durch Gewalt ober Trug. Nur in Einem ist Cesar zu tadeln, daß er die Wahl eines Papstes, bessen er doch nicht sicher war, nicht verhinderte. Auch andre Machthaber der Zeit betrachtet Macchiavelli aus demselben Standpunkt. Das gräßliche und mörderische Verfahren, durch welches sich Oliverotto in den Besitz von Fermo setzte, erzählt er, ohne einen besonderen Tadel barüber

Um zu einem principato civile zu gelanger

.

nöthig: Verschlagenheit und Glüd. Alles beruht auf bem Gegensat zwisschen ben Grandi und bem Volk. Ein principato, das durch die ersten hers vorgebracht wird, ist immer beschränkt, das andre unabhängig. Machiavell giebt dem Volke den Vorzug, weil die Großen wünschen, zu unterdrücken, das Volk lediglich, sich nicht unterdrücken zu lassen. Wenn er nun aber für die Erwerbung des Principats List und Gewalt ohne Scheu empsiehlt, so giebt er für die Behauptung desselben besonnene und zum Ziele treffende Rathschläge. Fast als das vornehmste Erforderniß bezeichnet er hiefür, daß man im Stande sei, ein Heer ins Feld zu stellen, einen Feind bestehen könne, und sich nicht hinter Mauern und Gräben einzuschließen brauche. Das Meiste komme das rauf an, die Hauptstätte zu besestigen; benn Riemand liebe anzugreisen, wo er Widerstand erwarte: sein Muster dasür sind die deutschen Städte.

Den größten Werth legt er überhaupt auf eine entsprechende Bewassnung. Das Verderben Italiens leitet er vor Allem daher, daß man den Krieg mit Miethstruppen geführt habe. Ein Fürst musse selbst ins Feld gehen, eine Republik durch ihre eignen Wassen, nicht durch Fremde vertheibigt werden.

Auch aus dem Beispiel des Papstes Julius, der nach den Erfahrungen von Ferrara an den Miethstruppen verzweifelte und zu dem Mittel der Hilfsvölker schritt, doch aber nicht zu seinem Ziele gelangte, zieht er den Schluß, daß ein Fürst nothwendig für eine eigene Bewassnung sorgen müsse. Unbewassnet zu sein macht verächtlich: der unbewassnete Herr ist unsicher unter den bewassneten Dienern. Der Fürst müsse es als sein eigenstes Geschäft betrachten, Wassen und Disciplin aufrecht zu erhalten. Gute Wassen und gute Gesetze bedingen einander.

Der Fürst muß immer große Ruster vor Augen haben, wie unter Anderen Scipio den von Kenophon geschilderten Chrus. In Bezug auf die Monarchie giebt er überhaupt verständige Rathschläge. Wie Guicciardini, behauptete auch Nacchiavell, daß man an dem Minister den Fürsten selbst erkenne: der Minister musse sich aber ganz dem Fürsten widmen. Es zeuge von dem Berstand des Fürsten, wenn er einem Nanne wirklicher Befähigung sein Bertrauen schenke. Er em= psiehlt ein von dem Fürsten zu ernennendes Conseil, welches dem= selben die Wahrheit sagen muß, jedoch nur über die Dinge, nach denen er selbst fragt. Er muß es aber über Alles fragen, und nach= dem er Alles gehört, seinen Enschluß fassen.

Stellen, welche dem militärisch administrativen Charakter ber modernen Monarchie entsprechen, und für diese selbst von Bedeutung sind. Aber auch andere kommen vor, die man nicht so ruhig hin=
nehmen kann. Macchiavell ist sich wohl bewußt, wie außerordentlich
die Lehren sind, die er vorträgt; aber er denke, sagt er, an das Rützliche und Wahre ohne die Imaginationen, welchen sich Andre hinz
gegeben haben. Wan muß sich an das halten, was ist, nicht an
das, was sein sollte. Unter so vielen, welche nicht gut sind, gut sein
zu wollen, würde verderblich für den Fürsten sein. Er muß gut
oder auch nicht gut sein. Nanches scheint Tugend und sührt in
den Ruin, manches Laster, aber es bringt Wohlfahrt und Sicherheit
hervor.

Ganz ohne Borgänger war Machiavell bei diesen Lehren doch nicht. Ueberaus bedeutend ist das Berhältniß, in welchem er zu dem großen Lehrmeister aller Jahrhunderte, Aristoteles, steht.

#### 3. Macciavell und Ariftoteles.

Starke Geister, einzeln wie sie stehen, über die Menge hervor= ragend, reichen sich über weite Jahrhunderte hin die Hände.

Niemand könnte es beikommen, dem Werke bes Philosophen, der Alles umfaßte, der die Dinge sab, wie fie waren, und sich, wie er einmal gesagt haben soll, ber Gabe erfreute, daß er sich von den Erscheinungen nicht täuschen ließ und ber nun auch seinen allgemeinen Ibeen gemäß ein System politischer Gebanken und Auffaffungen aufstellte, die Arbeit Macchiavelli's gleichzuseten, welche auf Inspis rationen des Momentes beruhte. Vielleicht hat kein Buch in dem 16. Jahrhundert mehr Berbreitung gehabt, als die Politik des Aristoteles; unzählige Mal ist sie übersetzt worden. Die Ueber= setzung von Leonardo Aretino wurde oft wiederholt. Im Jahre 1506 war eine neue Uebecsetzung von Arghropulus erschienen 1), so daß das Buch nicht allein griechisch, sondern auch lateinisch in allen händen sein konnte, und kein Zweifel ist, daß auch Macchiavell es zur Hand gehabt hat. Wenn Bettori in einem Brief an Mac= chiavell im Allgemeinen la politica erwähnt, so versteht dieser nur die Politik des Aristoteles darunter, mit der Bemerkung jedoch, er wisse nicht, was über die grade angezogene Frage darin vor= In dem Buche über den Principe hat Macchiavell hauptfomme. sächlich das achte und neunte Capitel des fünften Buches der Po=

<sup>1)</sup> Ausgabe von Schneiber, II, IX.

litik des Aristoteles zu Grunde gelegt. Machiavell stimmt mit Aristoteles oft wörtlich zusammen: wir geben die Stellen an, aus denen sich das Verhältniß ergiebt. Machiavell sagt: "beschwerliche Dinge muß der Fürst durch Andre thun, Gnade sich selbst vorbehalten" (cap. 19.); Aristoteles: τιμάς μεν άπονέμειν αὐτόν, τὰς δὲ κολάσεις δι ἑτέρων.

Wenn bei Aristoteles die Worte folgen apyavtav zai dizaatygiar, so wurde das für Macchiavell Anlaß, auf die Parlamente von Frankreich einzugehen, deren Verfassung dem König von Frankreich die Befolgung dieser Regel möglich macht. — Indem Macchiavell fagt: Deve honorare gli eccellenti in ciascuna arte (f. cap. 21), so wiederholt er nur, was sich bei Aristoteles findet: zode aya Jodes περί τι γιγνομένους τιμαν. Man hört selbst die Worte der alten lateinischen Uebersetung: qui valde laudati sunt in aliquo studio, eximie peritos artium aliquarum. Jener "non è cosa piu necessaria a parere d' havere, che religione"; Uristoteles: πρός θεοίς φαίνεσθαι δεί σπουδάζειν αεί διαφεoάντως" (vor allem religiös erscheinen). Beide: "besonders musse sich der Fürst fremder Frauen enthalten, denn", spricht Aristoteles, ,,διά γυναικών υβρεως πολλαί άπολωλέκασι τυραννίδες", unb das Nämliche sagt Macchiavelli. Beide, "zwei Ursachen seien vor allen, weshalb man sich empöre, Haß und Berachtung;" ber Italie= ner: ,,lo principe pensi, di fuggire quelle cose, che le faccino odioso e vile, e qualunque volta fuggirà questo, non troverà pericolo"; ber Grieche: ,,δύο αλτιών οὐσών, δί ας μάλιστ επιτίθενται ταίς πυραννίσι, μίσους τε καὶ καταφοονήσεως." Wenn man diese Stellen vergleicht, so wird man überzeugt, das Macciavell den Aristoteles vor Augen gehabt hat. Doch schon hier unterscheidet er sich von ihm. Aristoteles sett als nothwendig, ein Thrann musse verhaßt sein; Machiavell will ben Haß ebenfalls vermieden haben. Daher schreibt jener den Untergang bloß der Berweichlichung, ,, απολαυστικώς γάο ζώντες ευκαταφόνητοι γίγνονται", diefer aber beiden, dem Haß und der ignavia zu. Ferner sagt Aristoteles: "das Königthum (βασιλεία) entstehe πρός βοήθειαν την άπο τοῦ δήμου τοίς έπιεικέσι", um die Vornehmen vor dem Volke zu be= schützen, er meint ein von den Großen eingeschränktes Königthum; die Tyrannei dagegen, um das Volk vor den Großen zu schützen, "ex του δήμου και του πλήθους έπι τους γνωρίμους, διτως ο δημος μηδεν όδικηται υπ' αιτώι." Machiavell nun verwischt den Ge= gensatz des Königthums und der Thrannei, der in Aristoteles Mora= lien und der Politik, wie bei Plato, als ein wesentlicher immer wie= berkehrt, vielleicht, um sich den Namen des Thrannen sür seinen Fürsten zu ersparen; doch hat er jene Stelle offenbar vor Augen: "Il principato", sagt er, "è causato o dal popolo o da' grandi", und gesteht ein. ein Theil bedürse der Hilfe gegen den andern; aber seth hinzu: das Volk "per essere diseso", zu seiner Vertheidigung; die Großen dagegen zur Beleidigung des Volkes, "per poter sotto l'ombra del principe skogare il suo appetito." Denn gegen die Großen zeigt er den Haß und Widerwillen des Popolaren von Florenz. Darum, wo Aristoteles weiter sagt, "der Fürst müsse sich derjenigen bedienen, die ihn erhoben", spricht er vielmehr: "Ein Fürst durchs Volk, muß sich's erhalten, ein Fürst durch die Großen, zu allererst das Volk zu geswinnen suchen".

Wenn die Wiederholungen aristotelischer Sätze von großer Merkwürdigkeit sind, so sind die Abweichungen beinahe noch von einer größeren; benn sie stellen ben Unterschied ber Zeiten und ber Män= ner heraus. Der aristotelische Staat beruht auf der dem Menschen eingepflanzten Idee des Gerechten; denn obwohl es bedeutende Geister in Abrede gestellt haben, so muß man doch, Alles überlegt, da= ran festhalten, daß das Gerechte, ebenso wie das Schöne, Wahre und Gute ein Ideal des menschlichen Lebens bildet. Die Abweichungen bavon erscheinen bei Aristoteles als Thatsachen, bei Macchiavell als Rathschläge. Wenn Aristoteles sagt: "der Tyrann muß tugendhaft fein und wenigstens halbgut und nur halbbös, aber keineswegs bös" 1), so heißt es bei Macchiavell 2): "habe der Fürst zu wählen zwischen Frei= gebigkeit und Geiz, Grausamkeit und Güte, Treue und Untreue, so musse er sein geizig, grausam, treulos; nur musse er nichts an sich spüren lassen, als Güte, Unbescholtenheit und Religion. Er lebe nur und erhalte sich nur, die Mittel wird Jedermann loben."

Wie ist es möglich, daß ein Mensch, der die Freiheit liebt, et= was so Entsetliches schreibe? Wir erinnern uns einer Aeußerung in jenem Brief an Soderini, in welchem die verschiedenen Wege, den vorgesetzen Zweck zu erreichen, erwogen werden. Kaiser Titus habe seinen Staat zu gefährden gemeint jeden Tag, an welchem er nicht Jemandem Wohlthaten erwiesen hatte; Macchiavell sagt: Andre gäbe es, die grade dadurch, daß sie Jemandem Wohlthaten erwiesen, sich Schaden zu thun fürchten. Was schließt er nun aus alledem? Ich glaube, sagt er,

<sup>1)</sup> V, 9.

<sup>2)</sup> c. 16. 17. 18.

baß die Natur, wie sie den Menschen verschiedene Antlitze gegeben hat, so auch verschiedenen Geist und verschiedene Bestredung (fantasia). Jeder beträgt sich seinem Geist und seiner Phantasie gemäß. Derjenige nun, nimmt er an, sei glücklich und richte etwas aus, der mit der Zeit, in der er lebe, übereinstimme; der aber sei unsglücklich, der sich mit derselben in Widerstreit besinde. Bon der Berschiedenheit der Umstände hänge das größere oder geringere Glück ab, das Jemand habe. Es ist eine Reslezion, die auch anderwärts, auch bei Guicciardini, vorkommt; Macchiavell macht Ernst damit. Man hat schon in dem 16. Jahrhundert gesagt, Macchiavell habe behauptet, die Rathschläge, welche er an Lorenzo gegeben, seien auf die Natur desselben berechnet.). Wir vermögen das weder zu beziahen noch zu verneinen, aber die Umstände lagen so und die Menschen erschienen dem Autor so geartet, daß nur die bösen Wege zum Ziele sühren könnten.

"Bären die Menschen gut, so wären diese Rathschläge schlecht", sagt Machiavell, nun sind aber die Menschen bös Er ist voll diesser Verachtung, dieses Hasses. Wo Aristoteles sagt: "Beraubung wird nur die Habsüchtigen empören, Berunehrung aber die Guten", spricht er: "Niemals einen Raub. Die Menschen verzessen eher den Word ihres Vaters, als den Verlust ihres Vermögens." Darum bricht er in die Worte aus: "Die Menschen sind undankbar, slüchtig, heuchler und begehren den Gewinn; thust du ihnen wohl, so dieten sie dir Leben und Blut, Besit, Kinder an, so lange die Gesahr entsfernt ist; kommt sie dir nahe, so empören sie sich wider dich".

Rach alle dem kann kein Zweisel übrig bleiben, daß der Principe Rachiavells recht eigentlich auf die Lage des Mannes, dem das Buch gewidmet wurde, Lorenzo de Medici, in jenem Moment berechnet war, und zwar in zwiesacher Hinsicht: einmal in Bezug auf die Gründung einer autonomen selbständigen Staatsgewalt in Flozrenz, und sodann in Betracht der italienischen Angelegenheiten überschaupt, die alle Geister beschäftigten.

Die meisten hofften Rettung von Einem Manne. Polydor Bergili lebte fern in London, als er sein Buch de prodigiis schrieb. Er weihte es Franz Maria von Urbino, und hierbei gab er seine Hoff=

<sup>1)</sup> Se non solum iudicium suum in illo libro fuisse secutum, sed in, ad quem scriberet. Poli Epistolae I. 266.

nung zu erkennen, von demselben werde endlich die Herstellung der italienischen Dinge erfolgen 1). Das war erst im Jahre 1526. Aber schon 20 Jahre früher hatte Johann Anton Flaminius dem Papst Julius auf das bestimmteste gesagt:

Dux opus est acris, populos qui cogat in unum; Qui male concordes iungat ad arma manus<sup>2</sup>).

Dasselbe war die Ansicht des Geschichtschreibers Varchi. "Italien kann nicht ruhig werden, ehe es nicht ein Fürst beherrscht"<sup>3</sup>). Wir sahen, wie festbegründet diese Meinung in Macchiavell, wie sie bei ihm das Resultat zweier großer Werke, aller seiner Erfahrung und Lektüre war.

Das Buch vom Fürsten ist keine allgemeine Lehrschrift; dazu ist es viel zu fragmentarisch und speciell; es kann nicht geschrieben sein, einen Tyrannen kenntlich zu machen, benn einen solchen, wie er schilbert, kennt man ohne Bezeichnung. Wie Machiavell, als Franz I. nach Italien kam, bem Papst Leo einen Rath gab, ber sich auch auf eine allgemeine Forberung: fugere in effectu contemtum et odium, gründete; so wie er bemselben einen weitläufigen Entwurf über eine endliche Ber= fassung von Florenz mittheilte, nicht ohne zu diesem Gutachten veranlaßt zu sein; ebenso hat er, aber unbefragt, und deshalb stren= ger an Principien haltend, und in besserer Buchform den Principe für Lorenzo abgefaßt: einen Rath, wie er mächtig, wie er ber Herr und barnach der Befreier von Italien werden könne. Sein Sinn ist: dies in Grund und Boden verdorbene Italien solle, durch wie grau= same Mittel auch immer, Ginem zu dienen gezwungen werben; die grausamen Mittel seien die allein sichern; alsbann solle es wider die Fremben zusammenstehen, sie verjagen und ben Ruhm Italiens er= Ganz unberhohlen führt dies ber Schluß der Schrift aus: "Die Bebräer waren Anechte in Aegypten, die Perser unterdrückt, die Athenienser zerstreut, auf daß nämlich die Tugend des Moses, der Muth des Chrus, die Herrlichkeit des Theseus offenbar würden. Italien ist knechtischer als die Juden, unterworfener als die Perser, zer= streuter als die Athenienser, ohne Haupt, ohne Ordnung, zerschlagen, beraubt, zerrissen, zerstört, halb entseelt. Es harret, wer es heile von seinen Schlägen, wer es erlöse von der Grausamkeit der Bar= baren. Da ift Niemand, auf ben es hoffe, als Euer Haus. Ge=

<sup>1)</sup> Praefatio in Dialogum p. III.

<sup>2)</sup> Flaminius ad Julium bei Roscoe, Leo II. p. 384.

<sup>3)</sup> Istorie Fiorentine pag. 95.

the first of a contract of the term state in the term entire contract of the first 
Lesson des lies la company de finance missen dis les Il a company de la 
### ≥ n 1 ;

Se and one personal Lawer befrand von Manchent nums
sid ein einemannen auf einem die derfahran. — ber Freuer einem
Soart an einem songelauer Kannerv unt unter einemen. Was nicht
von Werte aus einzelauf num die einem analein die bedaumen Jeen
nichte Leitzelauf and die Manchent des fandenmanischen Frührermanner
nichte Leitzelauf den aus der Loudsbirt gufer vermöhnung, sing m
sie ban auch zu der eine aus der Loudsbirt gufer vermöhnung, sing m
sie ban auch zu der eine den harb des Genormanns kanneren, sing m
konner auf die dernam und er naturale alle Gene Federafer auf die
konner auf die dernam und er naturalier ein kreine die auf globen die Seinem zu der alle eine kreinen kanneren
har auf der geschen der Seinemann der allem konner kreinen die
konner die auf keine Kefenung des allementen Bungelenden von
konner der auf der Kefenung des allementen Bungelenden von

Nord in eine ihre Kritika Eren der genden Ermatnungen verbeller, die Regeberden blieb in übem dauf. Jän marfen feine Rucher und die Regeberden gulammen gang darmeter

<sup>.</sup> The say The Leaves to III page to

<sup>2</sup> A rea discussionae dei Freherus, rer. Germ. II 335.

Als statt ber Bereinigung Italiens sogar einmal die Befreiung von Florenz im frangösischen Interesse erfolgte, wollten die echten Bopolaren mit Machiavell nichts zu schaffen haben. "Worauf ziele der Principe, als auf ten völligen Untergang ber florentinischen Freiheit?" Das Secretariat, das er vor 1512 gehabt, bekam er nunmehr nicht nicht zurück. Er hatte sich überdies burch seine scharfe Bunge viele Feinde gemacht; zur Wiedervergeltung beurtheilte man fein eignes Leben so icharf wie möglich. In dieser neuen Ungnade bei ber berr= schenden Partei, in Disvergnügen und Armuth, von ben Popolaren, zu denen er anfangs gehört, verichmäht, ohne Hoffnung auf Errei= dung der Zwecke, die er banach verfolgt hatte, starb Machiavell 22. Juni 1527. Um gewiffe Grundfage gesetzlichen Bürgern recht verhaßt zu machen, nennt man fie noch beute mit seinem Ramen. Die faliche Auffaffung bes Principe beruht eben darauf, daß man die Lehren Macchiavells als allgemeine betrachtet, mährend sie bloß Anweisungen für einen bestimmten Zweck sind. Man läßt dabei gang außer Acht, bag er von einem neuen Fürstenthum handelt, bas in der Mitte der Barteien, die sich ihm mit Beftigkeit entgegensegen, sich durch alle Mittel zu behaupten suchen mußte. Da nun die Erhaltung nothwendig ist, so mussen auch die Mittel bazu gesucht und ange= wendet werden, mögen sie mit der Moral ober Religion überein= stimmen ober nicht. Machiavell war von einer Energie bes Geistes, daß er in dem moralischen Dilemma alle Zweifel von sich warf und sich über ben Unterschied zwischen Gut und Bose binwegsetzte. Fern davon, ihm zu folgen, oder auch nur ihn zu entschuldigen, festhaltend an ben ewigen Gesetzen der moralischen Weltordnung haben wir nur anzuerkennen, daß es einen Autor von höchstem Berbienst und ber keineswegs ein böser Mensch war, gegeben hat, der dies that, der sich gegen Gut und Boje gleichgültig verhielt. Er empfiehlt das Bose nur, weil es in der Lage, in welcher Florenz und Stalien waren, jum 3mede führen könne. Weit abseiten liegt bie Stellung eines erblichen Fürsten, von welcher König Friedrich II. in seinem Unti= machiavell ausgegangen ift. Die beruht auf ber Autorität einer uralten Dynastie; von mächtigen Factionen, welche mit Gewalt niedergehalten werden mussen, ist dabei gar nicht die Rede. Ein solcher Fürst kann wohl daran benken, die Ideen zu handhaben, auf welchen die allgemeine Weltordnung beruht; er besitzt die Gewalt; Niemand macht sie ihm streitig. Davon ist das Fürstenthum, tas Mac= chiavell im Auge hat, himmelweit verschieden. Sein Fürst ist ein solcher, der ohne ein erbliches Recht sich zuerst in den Besitz der

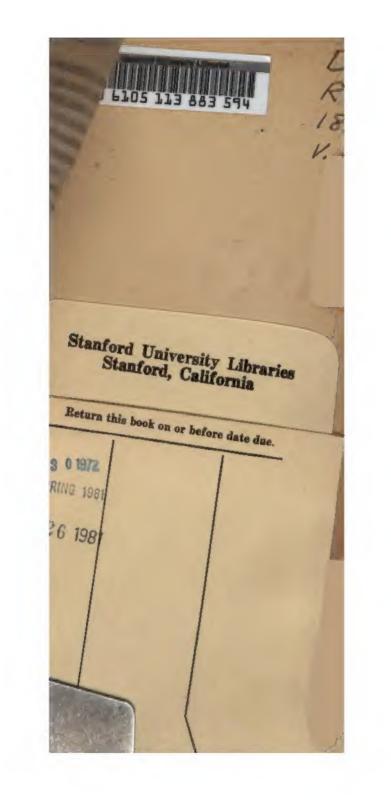

Gewalt zu seinen und zu befestigen bat. Davon, was ein Kürst zu thun und zu lassen bat, wenn er sich in unangesochtenem und ruvigem Besitz besindet, redet Macchiavell überhaupt nicht. Es ist screetlich zu denken, daß die Grundsäße, die er für die Erwerbung und Behaupt tung einer wurdatorischen Gewalt für nothwendig erachtet, auch auf ein rubiges und gesesmäßiges Kürstentbum Anwendung sinden winnten.

Im gerecht zu fein, muffen wir diesen Unterschied im Auge behalten: Machiavell suchte die Heilung Staliens; dow der Austand desselben schien ihm so verzweifelt, daß er fühn genug war, ihm solft zu verschreiben.

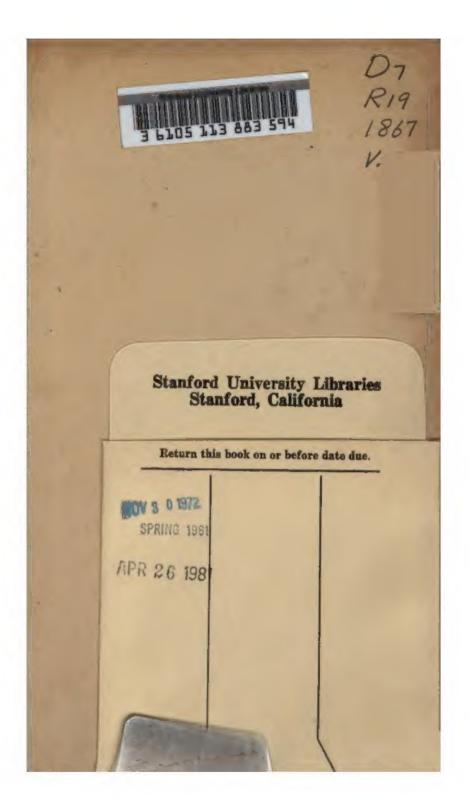

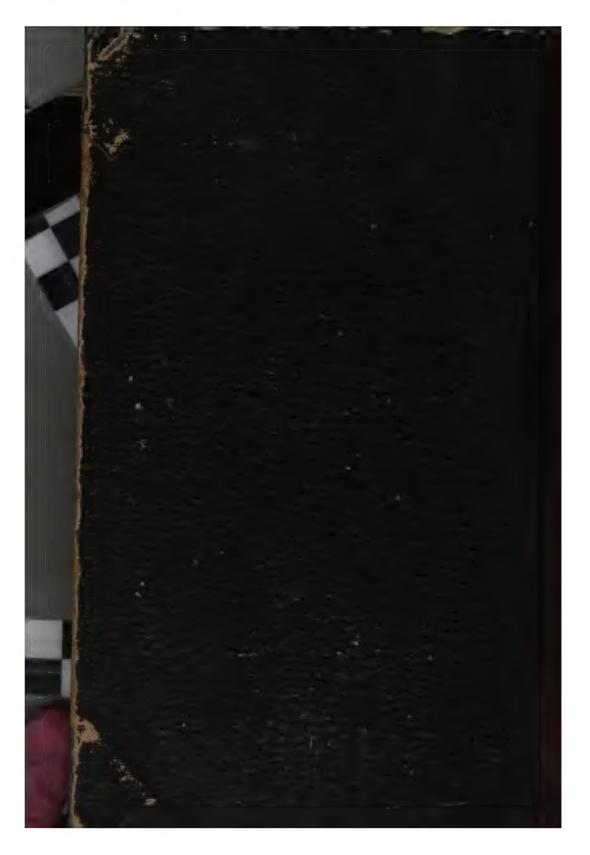